





•

Rritische und spstematische Darstellung

ber

# verbotenen Grade

ber

Verwandtschaft und Schwägerschaft,

ben Benrathen,

nach dem Mosaischen Gesete,
dem Romischen und Canonischen Rechte, und den Pros
testantischen Kirchenordnungen, mit besonderer hinsicht
auf die Chur. Braunschweig. Luneburgischen
Kirchenordnungen,

nebst einem Versuche zu einer neuen Begründung der Cheverbote nach reinen Principien der Sittenlehre und des Natur= rechts, und einer Prüfung der bisher darüber aufgestellten Systeme,

bon

Rarl Muguft Moriz Schlegel, Superintendenten der Inspection Gottingen andern Theile.

Mit I Aupfertafel.

Hei den Gebrüdern Hahn, 1802.



#### Borrede.

Schrift, beschränkte sich meine Absicht anfänglich nur darauf, meinen Amtsbrüdern und andern. Geschäfftsmännern, welche in Spesachen zu arbeiten haben, und welche die in einigen Puncten nicht wenig verwickelte Materie von den verbotenen Graden nicht zum Gegenstande eines besondern Studiums gemacht haben, einen concentrirten und tabels larischen Abris an die Kand zu geben, wosnach sie ben einer gehörigen, ben ihnen vorsauszusesenden, Kenntnist der besonderen Kirschen

henordnung ihres Landes, und der über vers botene Grade erschienenen neueren Verordnuns gen, jede vorkommende Henrath in die Vers wandtschaft leicht und sicher beurtheilen mochsten, in wie fern der Fall zu den erlaubten ober verbotenen, dispensabeln ober indispensatbeln gehöre.

Die Prediger insbesondere find in Unses hung diefer Prohibitiv : Gefete gleichfam bie Depositare bes Staats, und von ihrer Mufe merksamkeit vornehmlich wird die genaue Bce obachtung dieser fur die Erhaltung ber Gitts lichkeit, in Beziehung auf Familienverhalts nisse, allerdings außerst wichtigen Gesetze, größtentheils abhängen. In famtlichen pros testantischen Kirchenordnungen wird es ihnen gur Pflicht gemacht, ihre Gemeinden von Zeit zu Zeit über die Grade der Verwandtschaft, in denen Henrathen nicht zulässig sind, zu bes lehren, sich vor dem Aufgebot und der Gins feegnung der Verlobten nach ihrer etwanigen Werwandtschaft gehorig zu erkundigen, bie porkommenden dispensabeln Falle an die Bes þórde

fabeln Fallen aber benen, welche es bestrifft, frühzeitig genug Vorstellung zu thun, damit sie ihre Sedanken von solchen schlechsterdings verbotenen Henrathen ablenken, u. s. w. \*). Eine bloße Kenntniß der Kirschenordnung, worinn selten Principien aufzgestellt, und die verbotenen Falle fast immer nur Benspielsweise aufgeführt werden, ist dazu noch nicht hinreichend, und wird sehr oft das Urtheil zweiselhaft lassen.

Es war daher ben meinem mir vorges festen Zweck vor allen Dingen darum zu thun,

(\*) Siehe Calend. R. D. S. 285. "Da auch" ic. S. 820. Luned. R. D. S. 134. Cap. XIV. S. 4. 5. S. 138. 139. S. 17. S. 159. S. 59. S. 971. f. S. 1119. f.; vornehmlich auch die neulich ergangene vortreffliche Pastorals Instruction, IV. S. 10. a. b. c. — Gleiche und ähnliche Vorschriften sind in allen prostessantischen Provinzen Deutschlands den Predigern ertheilt worden.

thun, richtige allgemeine Grundsage bes protestantischen Rirchenrechts aufzustellen, die in Unsehung bes gangen Syftems ber Ches verbote eine leichte und zuverlässige Uebersicht gewährten, und nach denen die Abweichungen ber Provincial: Rirchenordnungen in einzelnen Puncten mit Sicherheit beurtheilt werben konnten. Hieben bemerkte ich aber bald bie Unrichtigkeit der meisten der bisher allgemein angenommenen Principien, und die Roths wendigkeit einer ganz neuen Bearbeitung bies fer von ben neuen Rirchenrechtslehrern große tentheils nur flüchtig berührten und unzulängs lich behandelten Materie, und glaubte, bie Gelegenheit, welche mir dazu ber so reiche Worrath von Sulfemitteln auf der hiefigen Universitate : Bibliothet, besonders im Fas de der Kirchenordnungen, gewährte, nicht ungennßt laffen zu durfen. Es ift badurch eine beträchtliche Ausdehnung diefer Schrift unvermeidlich geworden, woben ich aber jes nen meinen anfanglichen Sauptzweck nie aus den Augen verloren habe, und woben ich hoffen darf, über ein wichtiges, bisher zum Rir

Kirchenrechte gerechnetes Capitel, worinn noch immer viel Verwirrung der Begriffe geherrscht hat, ein mehreres Licht zu vers breiten.

Die Ibeen von Incest und die sich barauf beziehenden Cheverbote sind von jeher, und gewiß mit Grunde, zu ben wichtigsten und interessantesten Erscheinungen im Gebiete ber Sitten und der Rechtslehre gerechnet worden; und von einer ganz befriedigenden Begrüns dung der Cheverbote lassen sich ohne Zweifel noch erhebliche Aufschlusse für die Pflichten: und Rechtslehre, wie für die empirische Psys chologie erwarten. Durch einige neuere scharffinnige Versuche, die Cheverbote aus bem Pflichts und Rechtsbegriffe zu beduciren, und mit den Resultaten einer rationalen praks tischen Philosophie in Ginstimmung zu brin: gen, ist von neuem die allgemeine Aufmerke samkeit auf diese Materie gelenkt worden. Ich glaube daher, daß gegenwärtiger Vers such, der sich größtentheils mit der genaues sten Entwickelung bessen beschäfftigt, mas

das positive Seses hierüber enthält, nicht zur unrechten Zeit erscheine. Vor einer gründs lichen Beurtheilung eines Seseses, muß unsstreitig die vollständige Beantwortung der Frage hergehen: Was enthält das Seses? und eine bloß oberflächliche Kenntnis desselben ist dazu ben weitem nicht hinreichend.

Da unsere Kirchenordnungen ihre Ehes verbote auf die mosaischen Shegeseße gründen, und die Principien derselben größtentheils aus dem römischen Rechte entlehnen, die Berechnung der Grade aber, und einige wes nige mit biblischen Aussprüchen scheinbar übereinstimmende Maximen aus dem canonis schen Rechte angenommen haben; so gehörte eine kritische und sossennen Saben; so gehörte eine kritische und sossenen Sheverbote wesents lich mit zu meinem Plan, weil ohne deren genaucste Kenntniß, eine richtige Kenntniß und Beurtheilung der Shegeseße der protes skantischen Kirche nicht möglich ist.

In Unsehung der mosaischen Chegesetze glaubte ich, mich auf eine gedrängte und prufende Zusammenstellung des Wichtigsten, was bisher, vornehmlich von Michaelis, darüber bengebracht worden, einschränken zu muffen, da es nicht in meinem Geschmack ist, in einer Sache, die bennahe als abges schlossen betrachtet werden kann, durch Aufe stellung neuer und unhaltbarer Hypothesen, Sensation erregen zu wollen. Jedoch wird diese Zusammenstellung bes Erheblichsten, wobey einige neue Bemerkungen bengefügt worden, auch benen nicht unlieb senn, wels chen alles, was bisher hierinn geleistet wors den, vollkommen bekannt ift.

In Absicht des romischen und canonischen Rechts blieb mir, da noch immer die Prins elpien von beiden so hausig unter einander gemischt werden, in Gemäßheit ber alten Regel, die noch bis jest in der Praxis bes solgt zu werden scheint: Quod in dubio inter utrumque jus non sit statuenda differentia; nichts anderes übrig, um den eigenthümlis \$ 53

chen Charakter beiber rein barzustellen, und die Beurtheilung, was und wie viel das protest. Kirchenrecht aus jedem entlehnt habe, möglich zu machen, als unmittelbar aus ben Quellen zu schöpfen, ohne mich irgend einis gen auch noch so angesehenen Führern zu übers lassen, die ich jedoch gehörig zu benußen nicht unterlassen habe. Mit einer bloßen Allegation der dahin gehörigen Geseße wurde ben meisten meiner Lefer nicht gebient gewes fen senn; und wenn die wortliche Unführung berselben dieses Werk um einige Bogen vergrößert hat, so möchte es wohl auch benen, welchen die beiden Gesethücher nicht fremd sind, in mancher Absicht angenehm fenn, hier die wichtigsten Gesege über diese Sache, gehörig geordnet, auf Einen Blick übersehen zu konnen, und ben der Prufung ber von mir aufgestellten Behauptungen des vielen Machschlagens entübriget zu seyn.

Was die protestantischen Shegeseße bes trifft, so lag es wesentlich in meinem Plan, mich zunächst an einige Kirchenordnungen

zu halten, und die Abweichungen der übris gen im Allgemeinen anzuzeigen, um auf solche Urt ein Benspiel der Interpretation solcher Chegeseke, nach ben von mir anges nommenen Regeln, aufzustellen. Es war wohl naturlich, daß ich dazu die Kirchen: ordnungen unserer Churlande wählte, und ich glaubte dies um so eher, der allgemeinen Brauchbarkeit dieses Werkes unbeschadet, thun zu dürfen, da beide Kirchenordnungen unsers Landes das protestantische Haupts geses über die verboteuen Grade, ben aus der Chursachsischen Kirchenordnung entlehns ten Unterricht über die Blutsfreundschaft und Verschwägerung (\*), enthalten, wels der.

(\*) Für diesenigen, welche weder des Corp.

Jur. Saxonici, noch der Churbraunschw.

Kirchenordnungen, noch auch der Magdeburs
gischen Verlöbniß: und She: Ordnung ans
sichtig werden können, erinnere ich, daß
sich jener Unterricht wegen Blutsfreund:
schaft auch in J. J. Mosers Corp. jur.

eyang.

cher in der Lüneb K. D. durch einige hinz zugefügte Regeln und Grundsäße so ausges dehnt worden, daß nicht leicht in irgend einer protestantischen Kirchenordnung ein verbotener Fall vorkommen kann, wels cher nicht in der Lüneburgischen enthalten wäre.

Ich habe hin und wieder mein Urtheil über diese Geseße unverholen geäußert. Es wird wohl nicht erst einer Erinnerung bes dürsen, daß die Achtung, welche bestehen: den Landesgeseßen gebührt, mit einer bes scheidenen Freymuthigkeit in der Beurtheis lung derselben vollkommen wohl bensammen bestehen könne; und ich glaube selbst den Beweis davon gegeben zu haben, wenn ich nicht geringe Bemühungen angewandt habe, um den Sinn der Geseße auf's vollstäns digste und beutlichste zu entwickeln und dars zulegen,

evang. eccles. ober evangelischen Kirchens ordnungen, Zullichau, 1737. 38. 4. im 2. Th. S. 963. ff. abgedruckt findet.

zulegen, ohne boch daben meine Ueberzeus gung in Unsehung des einen oder des andern Puncts angstlich zu verheimlichen.

Wenn ich ben ben von mir aufgestellten Labellen der verbotenen Falle ohne hinzus gefügten Beweis behaupte, daß darinn alle mögliche Falle einer gewiffen Gattung ents halten sind; so liegt der Beweis in den Systemen von Verwandtschafts: Schematen, die daben gebraucht worden, und gebraucht werden muffen, die aber ohne eine unnds thige Vertheurung diefer Schrift, hier nicht geliefert werden konnten. Ein Paar dersels ben finden sich als Benspiele auf der benges fügten Rupfertafel, wonach der Leser, wenn er Lust hat, sich leicht die übrigen selbst wird entwerfen konnen.

Mehrmals brucke ich mich unentschies den aus, ob die Epegesetze Staats: ober Kirchengesetze sind. Ich bemerke zum Ues berflug, daß ich in diesen Stellen blog hys pothetisch, in Gemaßheit der hieruber biss

her aufgestellten von einander abweichenden Grundsäße, rebe, zu beren Beurtheilung und Berichtigung in dieser Schrift nicht ber Ort war. In andern Stellen habe ich deutlich genug erklart, daß ich nach meiner Ueberzeugung die Cheverbote ihrer Matur nach als bloße Staats = und Policen : Ges seße betrachte, so wie ich überhaupt die Chefachen, den Grundsagen unserer Res formatoren gemäß, zu ben eigentlich ganz ad forum civile gehorenden, und nicht zu ben sogenannten gemischten Sachen rechne.

Ich habe dieses Werk mit einer Prüs fung der bisher zur Begründung der Ches verbote aufgestellten Systeme, und mit eis nem neuen Versuche bazu, da mir alle die bisherigen nicht völlig Genüge leisten, bes schlossen, und glaube, daß diese Abhands lung nicht am unrechten Orte stehe, ba mit ber genauen Entwickelung eines positiven Geseßes, welches nicht, wie das canonische, ein bloges Gesetz der Willkühr ist, sondern, wie namentlich das romische, die Prasums tion. tion für sich hat, daß es aus Principien des Naturrechts geflossen, welches darauf zurückweiset, und sich von felbst aus einem alten Rechtsherkommen entwickelt hat, das Geschäfft der Deduction desselben bennahe schon vollendet ist, und da es alsbann nur darauf ankommt, die Grundsaße, auf des nen das Geset beruhet, durch eine forgfals tige Unalpse zu zergliedern, und burch eine richtige Synthese auf ben rationalen Rechtse begriff zurückzuführen. Dach meiner Unsicht kann überall das Naturrecht, wenn es nicht in einem blogen leeren und willführlichen Gedankenspiel bestehen soll, wie sich auch ben so manchen der in den leßten Jahren so zahlreich aufgestellten Systeme des Maturs rechts deutlich genug gezeigt hat, wesentlich in nichts anderm bestehen, als in der Kris tik beffen, mas durch bas positive Geset gegeben ist, nach dem Rechtsbegriffe; so wie ich mich auch bisher noch nicht von der unabhängigen Existenz ber Natur: und Bers nunfreligion für den Menschen habe über= zeugen konnen, sondern glaube, daß dies felbe

selbe in der Kritik des in der positiven Res ligion Gegebenen, nach televlogischen Bes griffen und nach dem sittlichen Ideal bestehe, über welche Säße ich mich jedoch hier nicht weiter erklären kann.

Das Resultat biefer Schrift ift: baf die Cheverbote der protestantischen Rirchens ordnungen ihren Hauptprincipien nach aus dem romischen Rechte geschöpft worden, und daß die Cheverbote des romischen Rechts am vollkommensten mit dem Naturrechte oder mit dem reinen Rechtsbegriffe überein: stimmen. Ich glaube, daß hieben nicht ber geringste Verdacht ber Parthenlichkeit und einer einmal gefaßten Vorliebe auf mich wird fallen konnen, da die Rechtswissens schaft mir eigentlich fremd ist, und ich mich nur in so weit mit einzelnen Materien bers selben bekannt gemacht habe, als es meine jeßigen Dienstgeschäffte mit sich bringen, und da ich gern bekenne, daß ich ben ber Ausarbeitung dieser Schrift von den allges mein gangbaren Grundsäßen ausgegangen bin,

bin, und solche erst wahrend ber Arbeit abzuandern mich genothiget gefunden habe, daher der Leser das gegenwärtige Werk nach der dritten vollskändigen Umarbeitung. erhalt. Desto unbefangener und mit desto . innigerer Ueberzeugung stimme ich für die hier von mir bearbeitete Materie, bem Wahlspruche vieler der größten und denkende sten Rechtsgelehrten ben: daß in Sachen bes Rechts außer bem romischen Rechte kein Heil zu finden sen; und verhehle nicht, daß die Cheverbote des protestantischen Deutschlands, selbst nicht mit Ausnahme derer in dem preußischen Landrechte, nur in so weit meine Bepftimmung haben, als fie ben romischen genau nachgebildet sind. Auch in meiner Deduction der Sheverbote habe ich mich, wie gleich der erste Blick darauf zeis gen wird, genau an das romische Recht ges halten, und glaube eben aus diesem Grunde, des rechten Weges um so weniger verfehlt Die neueren Versuche hierinn zu haben. haben mich eben deswegen nicht vollig bes friediget, weil sie von dem Hauptsaße des canos

canonischen Rechts ausgehen, daß überall eine eheliche Verbindung in der nahen Vers wandtschaft nicht zulässig sen, ohne auf den wesentlichen Unterschied zwischen der geraben und ber Seitenlinie Rucksicht zu nehmen, ben welchem Sage benn, wenn er eingeraumt wird, ber gesetzgebenden Macht die Befugniß zugestanden werden muß, wills kührlich eine gewisse Gränze ber Verwandts schaft, wie weit folche ehehindernd fenn soll, festzuseßen, wie dies in dem canonischen Rechte geschiehet. Gollte biefe meine Des duction noch nicht allgemein für befriedigend erkannt werben, wie ich auch gar nicht ers warten barf, so hoffe ich boch, daß für kunftige Versuche ahnlicher Urt ber Gesichts: punkt etwas werde verandert, und der Eins seitigkeit vorgebeugt werden, da man bisher hieben fast ausschließend von dem mosaischen Geset ausgegangen ift.

Aus dem angegebenen Resultate meiner Schrift ergiebt sich von selbst, wie sehr ich von fast allgemein angenommenen Grundsstäßen

säßen des Kirchenrechts, besonders was den subsidiarischen Gebrauch des canonischen Rechts in dem protestantischen Kirchenrechte anlangt, abweiche. Ich rechne daben auf nichts weniger als auf eine uneingeschränkte Benstimmung meiner Lefer und Beurtheiler; aber ich glaube auf eine unparthenische Prüs fung ber von mir aufgestellten Gründe Uns spruch machen zu durfen. Sollte ich aus Mangel einer hinreichenden Kenntniß ber alls gemeinen Principien ber Rechtswissenschaft mir hin und wieder einen Fehler haben zu Schulden kommen lassen, so werde ich um so mehr auf billige Machsicht und gütige Zurechtweisung hoffen konnen, ba in der Materie von den verhotenen Graden, somohl der Theolog als der Rechtsgelehrte immer in ein ihm fremdes Fach hinüber arbeiten muß, und sich folglich beide einander freundlich die Hand reichen muffen, wenn für diese verwiks kelte und interessante Materie etwas Erhebliches und Befriedigendes beschafft wer: den foll.

Vielleicht gewährt noch diese Schrift einis gen meiner jüngeren Umtsbrüder den zufällis gen Nußen, sie auf die nur gar zu sehr vers gessenen Werke älterer Theologen unserer Kirsche, von denen ich häufigen Sebrauch habe machen mussen, aufmerksam zu machen, und sie zu einer näheren Bekanntschaft mit dens selben, welche sie gar nicht gereuen dürfte, einzuladen.

Göttingen, im Monat April, 1801.

# Inhalt.

| Eriter Zit | ofchniti | : 2     | forlau | nge        | nothige   |          |       |
|------------|----------|---------|--------|------------|-----------|----------|-------|
| Erklärun   | gen      | •       | •      | •          |           | <b>6</b> | . I   |
| von Wer    | wandtsd  | aft un  | d Wer  | dwa        | gerung .  | -        | 3     |
| pon ver    | botenen  | Grade   | n und  | Cher       | erboten   |          | 49    |
|            |          |         |        |            |           | <b>(</b> |       |
| 3weyter 2  | lbschni  | tt: @   | hever  | Bote       | des mo    |          |       |
| saischen ( |          |         | •      |            | •         | (2-00-0) | 55    |
| Vorerin    | nerunge  | it      | •      | •          |           | -        | 36    |
| Mosaisc    | be Cheve | rbote   |        | •          | •         |          | 78    |
| Neber      | die vers | hieden  | ien E  | rflåru     | ingBarter |          |       |
| ber n      | nos. The | perbot  | e      | <b>,</b> • | .•        | -        | 103   |
| Die ver    | schieden | n Spl   | teme 1 | lber       | die allge | A        |       |
| . mein     | e Gultig | feit be | er mos | Che        | verbate   |          | ILE   |
|            |          |         | **     |            |           | 20       | istha |

Dritter Abschnitt: Cheverbote des rds

|    | mischen Realis                                                                                                               | 5. IZE |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | Vorerinnerungen über die Principien der<br>rom. Cheverbote                                                                   |        |
|    | Cheverbote des rom. Rechts                                                                                                   | - 139  |
|    | Lehre bes rom. Rechts über dispensable<br>und indispensable Falle, und über ver-<br>botene Grade als vernichtende Chehins    |        |
|    | bernisse                                                                                                                     | - 165  |
| Ľ  | dierter Abschnitt: Cheverbote des ca=                                                                                        | \      |
|    | nonischen Rechts                                                                                                             | - 169  |
| ,  | Worerinnerungen über die Geschichte und                                                                                      |        |
| i  | die Principien der can. Cheverbote                                                                                           | - 170  |
| *  | Cheverbote des can. Mechts                                                                                                   | - 196  |
|    | Lehre des can. Rechts über dispensable und<br>indispensable Falle, wie auch über die<br>Verwandtschaft und Schwägerschaft in |        |
|    | den verbotenen Graden, als vernichtende Ehehindernisse                                                                       |        |
|    | everymoeratile                                                                                                               | - 234  |
| Si | änfter Abschnitt: Cheverbote der pro=                                                                                        |        |
|    | testantischen Kirchenordnungen                                                                                               | - 250  |
|    | Worerinnerungen:                                                                                                             |        |
|    | 1. Rurze Geschichte der Cheverbote in der protest. Kirche                                                                    | - 25E  |
|    | 2. Quellen der protest. Cheverbote                                                                                           | - 316  |
|    | d. Sugana das heatalte Sheberaben .                                                                                          | 310    |
|    |                                                                                                                              | 3. Abo |
|    | ;                                                                                                                            |        |

Prusung

|    | 3. Abfassung der protest.<br>gen und der darinn er<br>verbote            |         |            | į.  | 332        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|------------|
|    | 4. Regeln der Interpreta<br>Eheverbote                                   | tion be | r protest. |     | 344        |
| •  | Sheverbote der protest. Kir                                              | denorb  | nungen     | _   | 350        |
|    | in der Werwandtschaft                                                    |         |            | -   | 353        |
|    | in der Schwägerschaft                                                    |         |            | -   | 372        |
|    | ber erften Gattung                                                       |         | •          |     | 386        |
|    | der zwepten und britte                                                   | en Gat  | tung .     |     | 396        |
|    | wegen mittelbarer Ed<br>wegen Berschwägerung                             | bwdgers | daft .     | -   | 418        |
|    | nis .                                                                    |         | 25011005   |     | 435        |
| ,  | wegen bürgerlicher und wandtschaft .                                     | geiflic | er Ver-    |     | 433<br>442 |
| ı  | Borschriften der protest. Kir                                            | denord  | nungen :   |     | 443        |
|    | 1. über Dispensationen,<br>und Indispensabilität<br>Grade                | Dispen  | fabilität  |     | 450        |
|    | Worschriften der Churk<br>denordnungen darüb                             |         | w. Kire    | Si- | 479        |
|    | 2. über Verwandtschaft i<br>schaft in den verbotene                      |         |            |     |            |
|    | vernichtendes Chehin                                                     |         | •          | -   | 488        |
| Eh | ster Abschnitt: Beg<br>everbote nach Principie<br>ehre und des Naturrech | n der ( | •          |     |            |

| Prüfung | ber bish  | er bard | ber auf | gestellten    |   |      |
|---------|-----------|---------|---------|---------------|---|------|
| Spftem  |           | • ;     | • 1     |               |   | 550  |
| Neuer W | ersuch    |         | * · ·   | r.            |   |      |
| zu eine | r morali  | schen   | •       | • '           | _ | 58 E |
| und ju  | ridischen | Debuci  | ion ber | <b>Chever</b> |   |      |
| hote    | •         | •       | • 1     | •             | - | 63 E |

## Erster Abschnitt.

Borlaufige nothige Erflarungen

von

Verwandtschaft und Verschwägerung,

und

#### verbotenen Graden,

nach dem romischen und canonischen Rechte, und den protestantischen Kirchenordnungen.

Siehe in dem Corp. jur. civ. Institt. Lib. ttl. Tit. 6. de gradibus cognationum, Dig: Lib. XXXVIII. Tit. 11. de gradibus et adfinibus; und in dem Corp. jur. can. den im Decrete bes Gratian, Caus. XXXV. qu. 5. bepaefügten und erklärten Berwandtschafts: und Schwägerschafts: Baum, der auch von älteren Canos nisten in besonderen Schriften erläutert worden.

In den Werken alteret Theologen unserer Kirche, sind diese Begriffe, wie überhaupt die Ebeverbote, bes sonders gründlich abgehandelt worden, von Chemniz in seinen Locis theol. in dem Loco de conjugio. Noch ungleich aussührlichet, aber schwerlich so buns dig und mit so vielen eigenen und treffenden Gedansten, von Gerbard, ebenfalls in seinen Locis theol. in gleichem Loco; (nach der Cottaischen Ausgabe, Tom, XV. p. 236-370). In Millers Fortsesung die

### 2 I. Abschn. Nothige Erklarungen

dieher Gehöriges gesamn:let, worunter fich aber auch manches Unrichtige und Unbestimmte findet. — Bon resformirten Theologen sind vorzüglich Beza Lib. de repudiis et divorties, und Chamier Panstrat. Cathol. Tom, III. Lib. 18. cap. 1. 2. 3. anzusühren. — Unter den Theologen gen der römischen Kirche verdient ganz bornehmlich Bellarmin, Opp. Tom. III. Lib. un. de matrimonii Sacrainento, cap. 24 — 30. empfohlen zu werden, und ist insbesondere über die mosaischen Eheverhote wöhl nicht leicht zur damaligen Zeit, und vielleicht die auf Michaelis, etwas Besseres geliefert worden.

Bon alteren Lehrern des protest. Kirchenrechts hat vors nehmlich Carpzov in seinet Jurisprud. eccles. s. consistoriali, Lib. II. Tit. 5. Defin. 75 sqq. die Lehre von der Verwandtschaft und Verschwägerung aussührlich behandelt. — Von neueren Lehrbüchern des Cherechts und Kirchenrechts nenne ich hier nut folgende:

Schott Einleitung in das Cherecht Murnberg, 1786. G. L. Böhmeri Principia juris canonici. Gottingae, 1791.

Schnaubert Grundfaße bes Kirchenrechts ber Pros testanten und Katholiken in Deutschland. 2 Theile. Jeng, 1792. 1794.

G Wiese Grundsäße bes gemeinen in Tentschland üblichen Kirchenrechts. Göttingen, 1793.

Deffelben Handbuch des gemeinen in Teutschland üblichen Kirchenrechts. 2 Theile, (ber britte wird noch erwärtet). Leipzig, 1799. 1800.

- 1. Von Verwandtschaft und Verschwagerung.
- 1. Bermandeschaft oder Blutsfreundschaft.
- ie durch Erzeugung begründete Vers bindung zwischen mehreren Perso= nen (\*) heißt, sowohl nach bem naturlichen als
  - (1) Die ben faft allen alteren Canoniften gangbare fcolaftifche Definition der Bermandtichaft, von Thomas Aquinas, ift folgende: Vinculum personarum, ab eodem stipite descendentium, carnali propagatione contractum. Es ift Diefelbe aber ofs fenbar fehlerhaft, da fie fich eigentlich nur auf die Seitenvermandtichaft beziehet. Meiffenfinel glaubt, daß der Definition der Berwandtschaft noch bie Bestimmung bengefügt werden muffe, daß die Ubs fammung von einem nicht gar zu weit entfernten Stamme berruhte, weil: nur eine folde eine eigente liche Verwandtschaft bemirte, ba außerbem alle Menfchen mit einander verwandt fenn murben. Er schlägt daher folgende Definition por: Bers wandtschaft ift bie burd Abftammung von einem nicht gar ju meit entfernten Stamme bemirtte Berbindung. Allein, dies verfieht fich ben ber aben gemablten Definition von felbft, ba die Abs frame

#### 4 I. Abschn. Mothige Erklarungen

dem gesetzlichen Begriffe, Verwandtschaft ober Blutsfreundschaft, (cognatio (2), s. consanguinitas, nach der besonders dem canonischen Rechte eigenthümlichen Benennung (3), Sippschaft nach bem

stammung von einem zu entfernten Stamme keine Verbindung unter mehreren Personen hervorbringt. Da übrigens der Begriff selbst unbestimmt und unbegränzt ist, und nach vorkommenden Umständen in weiterem und in engerem Sinne genommen werden kann, welches sich schon aus der Eintheis lung in nahe und entfernte Verwandtschaft ergiebt, so bringt es die Natur der Sache mit sich, daß auch die Definition keine Bestimmung einer gewissen Gränze enthalte.

- (2). Von alteren Theologen und Lehrern bes Kirchens rechts wird die Verwandtschaft zwischen Ascendenten und Descendenten auch wohl burch die Venennung propinquitas unterschieden, da cognatio, der Etymologie zusolge, nur die Seitenverwandtschaft bezeichnet. Von einigen Canonisten, z. Pichler (Summa jurisprudlacer. Lib. IV. Tic 14. §. 1.) wird cognatio für das Genus genommen, welches die Consanguinität und Affinität als Arten unter sich begreist. Dies würde dem Sprachgebrauche des gemeinen Lebens gemäß senn, nach welchem sowohl Verschwägerte als Blutse freunde mit dem gemeinschaftlichen Namen von Verwandten bezeichnet werden.
- (3) Doch bedient sich auch bas rom. Recht bes Ause brucks consanguinitas. L. I. J. 10. 11. de suis et legit. beredibus, Consanguineos autem Cassus de-

fini

#### von Verwandtschaft u. Verschwägerung. 5

dem altdeutschen Ausbrucke, welches Wort jedoch eigentlich nur als Concretum für die mit einans der verwandte Familie gebraucht wird); und zwar die natürliche, im Gegensaße gegen die dürgerliche, welche durch Aboption entstehet, und gegen die im canonischen Rechte aufgestellte geiste liche Verwandtschaft.

Es wird diese natürliche Verwandtschaft in die legitime und illegitime eingetheilt, je nachdem die Verbindung zwischen gewissen Personen durch eine eheliche oder außereheliche Erzeugung bewirkt worden ist, welche beide jedoch in Beziehung auf die Sheverbote, sowohl im mosaischen und römisschen Rechte, als im katholischen und protesiantisschen Kirchenrechte, von gleicher Wirkung sind,

Die Verwandten sind theils Ascendenten und Descendenten, in so fern sie gegen einans der in dem Verhältniß von Erzeugern und Erz zeugten stehen, und werden diese in Beziehung auf

finit eos, qui sanguine inter se connexi sunt. Et est verum, eos esse consanguineos etc. Non solum autem naturales, verumetiam adoptivi quoque, jura consanguinitatis habebunt, cum his, qui sunt in samilia etc. Ganz vornehmlich werden die Agnasten, oder die Verwandten von väterlicher Seite, mit dem Namen von consanguineis belegt. J. 1. Inst. de legit, adgnatorum success.

### 6 I. Abschn. Rothige Erklärungen

auf jene Descendenten, jene in Beziehung auf diese Ascendenten genannt; theils Seitenverwandten, Collateralen, welche durch gemeinschaftliche Absstammung von Einem Stamme (Stammvater oder Stammuntter,) mit einander verwandt sind. Die Seitenverwandten, und insbesondere die nächessen unter ihnen, die Geschwister, sind entweder pollbürtige, (bilaterales,) wenn sie gleichen männlichen und weiblichen Stamm haben, oder halbbürtige, (unilaterales,) wenn sie nur, entzweder gleichen männlichen, oder gleichen weibelichen Stamm haben.

Noch setzt das römische Recht folgenden Une terschied in Ansehung der Blutzfreundschaft fest. Die von Personen männlichen Geschlechts herrühz rende Verwandtschaft wird agnacio genannt; nach dem Ausdrucke des alten Sächsüchen Nechts, Schwerdtmagenschaft; und die auf solche Art mit einander verwandten Personen sind agnati, Schwerdtmagen (4). Die von Personen weibliz chwerdtmagen (4). Die von Personen weibliz

(4) §. I. Inst. de legit. adgnat. tutela, Sunt autem adgnati, per virilis sexus cognationem conjuncti, quasi a patre cognati; veluti frater ex eodem patre natus, fratris filius neposve ex eo; item patrum et patrum filius neposve ex eo. At qui per foeminei sexus personas cognatione junguntur, adgnat non sunt, sed alias naturali jure cognati. Itaqui amitas

#### von Verwandtfchaft u. Verschwägerung, 7

chen Geschlechts herkommende Verwandtschaft heißt cognatio im engeren Sinne; im Sächsischen Rechte Spillmagenschaft, (cognati, Spillmagen). Es wird aber von diesem Unterschiede, in Ansezhung der Cheverbote, nur ben den aus der Adopztion herrührenden Shehindernissen, im rdmischen Rechte, einiger Gebrauch gemacht.

Die Neihe von Verwandten, wodurch eine Person mit einer andern in einer verswandtschaftlichen Verbindung stehet, wird eine Linie, Verwandtschaftslinie genannt. Es ist selbige eine gerade Linie, (linea recta.) wenn sie bloß auß Ascendenten und Descendenten, Erzeugern und Erzeugten bestehet. In so fern man bep der Berechnung von diesen auf sene zurückgehet, heißt sie die aufsteigende gerade Linie, (linea recta ascendens;) gehet man aber daben von den Erseugern zu den Erzeugten fort, so ist es eine abssteigende gerade Linie, (linea recta descendens), Eine Seitenlinie (linea collateralis, s. transversa f. obliqua,) ist die Verwandtschaftslinie, wenn sie

amitae tuae flius non est tibi adgnatus, sed cognatus, et invicem tu illi eodem jure conjungeris, quia, qui ex ea nascuntur, patris non matris samiliam sequuntur. Der gemeinschaftliche Famis lienname giebt demnach die bestimmte Granze zwis schen adguatis und cognatis.

#### 8 I. Abschn. Mothige Erklarungen

aus Seitenverwandten und beren gemeinschaftlis chem Stamme bestehet, oder wenn sie zwen neben eine ander fortlaufende Reihen von Seitenvermandten, bie bis jum gemeinschaftlichen Stamme zurückges führt sind, enthalt. Diese ift wiederum eine gleiche Seitenlinie, (linea collateralis aequalis,) wenn die beiden Reihen von Seitenverwandten gleich lang sind, oder wenn zwen Personen, nach deren Verwandtschaft gefrägt wird, gleich weit von bem gemeinschaftlichen Stamme entfernt find. Eine ungleiche Seitenlinie hingegen ift fie, (linea collateralis inaequalis,) wenn die beiden Reihen von Seitenverwandten nicht gleich lang sind, oder wenn zwen permandte Personen nicht gleich weit von bein Stamme abstehen. Go find Geschwisterkinder mit einander in gleicher Geitens linie; mit meines Eltervaters Großkinde aber bin ich in ungleicher Seitenlinie verwandt,

Um die nähere oder entferntere Verwandts schaft bestimmen und mit einander vergleichen zu können, werden in den Verwandtschaftslinien Grade angenommen. Unter Grad (gradus corgnationis,) ist ein durch das Gesetz bestimmts tes, und aus dem Vegriff der Verwandts schaft abgeleitetes, Maaß zu verstehen, nach welchem die nähere oder entferntere Verwandts schaft zwischen mehreren Personen genau angeges ben und berechnet wird. Sowohl im canonischen als im römischen Rechte, wird richtig die Teuz

a according

## pon Bermanbtschaft u. Berschwagerung. 9

gung (generatio) für bas Bermandtschaftsmaaß angegeben, und giebt im Allgemeinen jede Zeu= gung, oder welches auf eins hinaustommt, jede erzeugte Person in einer Verwandtschaftslinie eis nen Grad, Es ist dem canonischen Rechte vorgeworfen worden, daß es die Verwandtschaften, nach einem angenommenen willführlichen Begriff, nach Personen berechne, da hingegen das romische Recht ben dem naturlichen Begriffe von Zeuguns gen bleibe (5). Dies rührt baher, daß die Ca= nonisten, aber eben so auch nicht weniger manche Lehrer bes romischen Civilrechts, zur Berechnung der Verwandtschaften die allgemeine, frenlich ziemlich willkührlich flingende, Regel aufgestellt haben: Quot sunt personae, totidem sunt gradus, dempto stipite communi. Noch ungeschicks ter und unbehülflicher ift diese Regel in ber Er= klarung des dem Corpus jur. can. bengefügten Werwandtschafts = Baumes ausgedruckt: Prima regula magistralis pro linea recta: Ascendentium et descendentium, quot sunt personae, de quibus quaeritur, computatis intermediis, una dempta, tot sunt gradus inter eas. Man brucke biese Regel so aus: Quot sunt personae generatae f. generationes, tot funt gradus; so hat man Den

<sup>(5)</sup> Bellarmin behauptet gegenseitig von dem romis fchen Rechte, bag es nach Personen rechne.

# 10 . I. Abschin. Nothige Erklärungen

ben richtigen und nathrlichen Ausbruck. Stamm wird in jeder Verwandtschaftslinie nicht als Erzeugter, fondern bloß als Erzeuger be= trachtet (6). Uebrigens hat jener Vorwurf in. bem Corp. juris can. gar feinen Grund, und wers ben daselbst Generationen mit Graden gang innos nymisch gebraucht. c. 18- C. XXXV. qu. 2 et 3. c. 4. C. XXXV. qu. 5. Gang vornehmlich ge= fdiehet dieß in dem hauptcanon wegen ber Bez rechnung ber Grade, in Pabst Alleranders II. allgemeinem Ausschreiben v. J. 1065. c. 2. C. XXXV. qu. 5. In legibus distincte non numerantur gradus, nisi usque ad sextum: in canonibus autem usque ad septimam distinguuntur generationem ... Haec itaque computatio, quae incipit a fratrum filiis, et numerat usque ad fextam generationem, tantundem valet, quantum ea, quae inclpit a fratribus, et computat usque ad feptimam.

Die Berechnung der Grade geschiehet nach dem römischen Aechte, dessen Berechnungsart noch in Erbschafts = und Successions = Angelegen= heiten gultig ist, nach der einfachen, eben sowohl für

(6) Für die aufsteigende Linie wird die Regel natürs lich so ausgedruckt: Quot sunt personae generantes, tot sunt gradus; und wird sodann der lette Descendent nicht als Erzeuger, sondern bioß als Erzeugter betrachtet.

## von Verwandtschaft u. Verschwägerung. II

für die Seitenlinie als die gerade Linie geltenden Regel, L. 10. §. 9. Dig. de gradibus et adfin. Quot sunt generationes, tot sunt gradus inter personas, de quarum cognatione quaeritur. Es brauchen demzufolge nur jedesmal die Generatios nen oder erzeugten Personen gezählt zu werden, um den Verwandtschaftsgrad zu bestimmen. Der Sohn ist mit dem Vater im ersten, mit dem Großvater im andern Grade der geraden aufsteis genden Linie verwandt. Geschwister sind sich im andern (\*), Geschwisterkinder im vierten Grade der gleichen Seitenlinie verwandt. Oheim und Nesse sind mit einander im dritten Grade der uns gleichen Seitenlinie verwandt.

Das canonische Aecht stimmt damit in der geraden Linie überein; weicht aber in Absicht der Seitenlinie wesentlich davon ab, indem es in dies ser die beiden gegen einander über siehenden Zeusgungen oder erzeugten Personen immer nur für Einen Grad rechnet, oder die Generationen nur von

(7) Es ist von mehreren Canonissen dem romischen Mechte als eine Absurdität vorgeworfen worden, daß es in der Seitenlinie gar keinen ersten Grad annehme. De aber die Seitenlinie nothwendig aus zwey neben einander fortlaufenden Linien bes seht, so ist vielmehr die Absurdität auf Seiten des canonischen Rechts, daß es einen ersten Grad in der Collaterallinie annimmt.

# 12 I. Abschn. Nothige Erklarungen

pon einer der verwandten Personen bis zum ges meinschaftlichen Stamme zurück zählt. Diese sonderbare Berechnungsart, über welche sich der Canzler Bohmer nicht mit Unrecht so fehr ereifert, indem dadurch die Cheverbote weit über die Ges bühr ausgedehnt, und unfägliches Unheil über die Kirche gebracht worden, leitet selbiger aus einer in alten Zeiten in der christlichen Kirche aufe gekommenen irrigen Berechnungsart der Grade ab, ba man in ber Seitenlinie die beiden unmittelbar unter dem Stamme stehenden Geschwister fur die Stamme der beiden Linien nahm, übris gens aber die ferneren Seitenverwandten nach der Vorschrift des romischen Rechts berechnete (8), Dieser Computation sen auch Pabst Gregor der Große.

(8) In einem alten aus bem Ifibor entlehnten Cae non, c. L. C. XXXV. qu. 5. findet fic biefe Bee rechnungsart aufgestellt; nur bag barinn, indem hier offenbar von der Seitenlinie bie Rede ift, die ferneren Grabe nach ber canonischen Computation berechnet, und bie beiden gegen einander über fes benden Generationen immer für eine gezählt were ben. Series consanguinitatis sex gradibus hoc modo dirimitur: filius et filia, quod est frater et so. r'er, sit ipse truncus; illis seorsim sejunctis, ex g radice illius trunci egrediuntur isti ramusculi, nepos, neptis, primus; pronepos, proneptis, secundus; abnepos, abneptis, tertius: atnepos, atneptis, quartus; trinepos, trineptis, quintus: trinepotis filius, et trinepotis filia, sextue.

17

# von Verwandschaft u. Verschwägerung. 13

Große in einem Schreiben an den englischen Bie schoff Augustin vom 3. 603. (°) gefolgt, und habe demnach Geschwisterkinder in den andern Grad ber Seitenverwandischaft gesetzt. Aus eis nem Misverstande dieses Schreibens sen die canos nische Berechnungsart entstanden; durch Gregors Benspiel autorisirt worden; und in der Folge, da ben der Wiederherstellung des romischen Civils rechts, die Rechtsgelehrten zu Ravenna die romis sche Graben = Berechnung auch in ben Cheverbos ten wiederherzustellen, und die kirchlichen sieben verbotenen Grade auf fieben Grade des romischen Rechts einzuschränken versucht, auf Anstiften bes auf's heftigste bagegen eifernden Peter Damians, in dem fcon angeführten Schreiben Alexanders II. vom J. 1065. allgemein gesetzlich eingeführt wors den, (c. 2. C. XXXV. qu. 5.) wo fie gulent durch folgenden Bannfluch sanctionirt wird: Si

<sup>(9)</sup> c. 20. C. XXXV. qu. 2 et 3. (Nach ber richtis gen Leseart in dem Ausschreiben Pabst Alexans ders II. c 2. C. XXXV qu. 5.) Quaedam terrena lex in Romana republica permittit, ut sive fratris et sororis, sive duorum fratrum germanorum, seu duarum sororum, silius et silia misceantur. Sed experimento didicimus, ex tali conjugio sobolem non posse succrescere. Unde necesse est, ut jam in tertia vel in quarta generatione copulatio sidelitum licenter sibi conjungi debeat. Nam a secunda, quam praediximus, omnimodo debent abstinere.

# 14 1. Abschn. Mothige Erklarungen

quis perversa et obstinata mente a recto tramite apostolicae sedis deviare voluerit, et aliter, quam nos, in nuptiis celebraudis gradus parentelae numerare contenderit, primum pro sua temeritate coelesti poena plectetur: postmodum vero gladio perpetui anathematis se noverit jugulandum. -Einige neuere Lehrer bes Kirchenrechts (10), lei= ten diese Berechnungsart aus der altdeutschen Berechnung der Verwandtschaften ab (\*1). Aus einem Schreiben bes Bonifacius an den Pabst Zacharias vom 3. 743. (c. 4. C. XXXV. qu. 5.) erhellt, daß diese Berechnungsart schon dazumal in Deutschland bekannt gewesen, wohin sie aber ohne Zweifel durch den romischen Clerus gebracht worden: Parentelae gradus taliter computamus; siguidem ego et frater meus una generatio sumus, primumque gradum efficimus, nulloque gradu distamus. Rursus filius meils fratrisque mei filius secunda generatio sunt, ac gradum secundum faciunt, nec a se aliquo gradu separantur. Atque ad hune modum ceterae successiones numerandae funt (12).

ઉઢ

<sup>(10) 3.</sup> B. Schnaubert, Grundsäße des Kirchens rechts, 1. Th. g. 241. Anm. a.

<sup>(11)</sup> Beweis, daß die alte kandnische Sipzahl mit der alten romischen eben so, wie mit der alten teutschen, einfolglich auch mit der Longobardischen, übereinstimme. Strasburg 1764.

<sup>(12)</sup> Wie es sich auch mit dem eigentlichen Ursptunge dieser

# von Verwandtschaft u. Verschwägerung. 15

Es folgen aus dieser Verechnungsart für die Seitenlinie ziemlich abentheuerliche Regeln, von denen das Widersinnige in den dazu gewählten künstlichen Ausdrücken zwar wohl in etwas verssteckt, aber nicht hinweggeräumt wird, und die in dem angeführten Gesetze Alexanders II. aus dem sonderbaren Grunde vertheidiget werden, daß es ben der canonischen Graden Verechnung auf die Shehindernisse abgesehen sen, und deswes

gen

Diefer Berechnungeart verhalten mag, welchen auf's neue fritisch ju untersuchen; bier nicht der Drt ift; so ift es boch wohl schwerlich zu laugnen, daß bie gesegliche Bestätigung berfelben durch Alexander II. als eine beillofe Frucht der pabflichen Hierarchie ju betrachten fep, und junachft auf nichts anders, als auf eine befto uneingeschränftere Berts schaft über bie Gemiffen, und in ber Folge auf die Bereicherung des romifchen Difpensations : gisa eus, abgezweckt habe. Neuere Canoniffen ber ros mischen Kirche außern baher unverholen den Wunsch, daß einmal biefe Berechnungsart, und damit zugleich auch bie übermäßige Ausdehnung der Cheverbote, abgestellt werden mochte. B. Oberhauser Praelect. can. Lib. IV. pag. 119. Reliquim est, ut aliquando et ipsum computum lineae obliquae ad veterem et primam formam redigere placeret, quia fere ad nihil, quam vel ludiscretionemi, vel confusionem impedimentorum, dispensationum. que superesse videtur. Quid ab exemplis et ratiopibus justae disciplinae alienius!

# 16 I. Abschn. Mothige Erklarungen

gen zwen einander gegenüber febende Grade für Einen gerechnet wurden, weil die Che nur unter zwen Personen vollzogen werden konne, c. 2. C. XXXV. qu. 5. Quia nuptiae sine duabus non valent sieri personis, ideo sacri canones duas in uno constituere personas; da hingegen die Berech. nung des rom. Rechts nur auf Erbfolgen u. f. w. abzwecke, Erbichaften aber immer nur von einer einzelnen Person auf eine andere einzelne Person transferirt wurden. Auch von mehreren neueren Rirchenrechtslehrern wird die canonische Computation in der Rucksicht in Schutz genommen, welthes Vertheibigungsgrundes sich auch schon Bellarmin, und nicht weniger altere Theologen unserer Kirche, Chemnig, Gerhard zc. bedient haben, daß doch die verwandtschaftliche Verbin= bung zwischen Collateralen auf ihrer Abstammung bon einem gemeinsamen Stamme beruhe, mor= aus aber noch keinesweges folgt, daß ben ber Berechnung ihrer Verwandtschaft nur die Entfers nung bes einen von bem Stamme angegeben gu werden brauche. Da jedoch diese Art der Berech= nung einmal in alle protestantische Kirchenordnuns gen, ben der Abfassung derselben, um unnothige Werwirrung zu vermeiden, indem inan fich bas zumal in Chefachen einmal allgemein daran ge= wöhnt gehabt, aufgenonimen worden, welches auch ganz unbebenklich geschehen konnen, da biese Berechnungsart auf die Bestimmung der protes fantis

#### von Verwandtschaft u. Verschwägerung. 17

skantischen Sheverbote nicht den geringsten Einfluß gehabt; so ist eine Bekanntschaft mit den Regelt der canonischen Graden: Berechnung, wovon bep allen Angelegenheiten, die verbotenen Grade bestreffend, Gebrauch gemacht wird, unumgänglich nothig (13).

I. In der geraden Linie zählt das canonische Recht, eben wie das römische, so viele Grasde, als Generationen oder Zeugungen; und läßt sich dieß folgendermaaßen noch deutlicher bestimmen: In der aufsteigenden Linie sind so viele Grade, als Erzeuger; in der absteigensden so viele Grade, als Erzeugte. Der Urelstervater ist mit seinem Urenkel im vierten Grade der absteigenben Linie, dieser mit jenem im vierten Grade der aufsteigenden Linie verswandt.

Ureis

Berechnung, die aber bloß in Successions Anges legenheiten gebraucht wird, findet sich im Sachsischen Mechte, indem nach demselben halbburtige Geschwister einen Grad weiter auseinander gesett werden, als vollburtige. Sächsisches Landrecht, I. B. 3. Art. 11. B. 20. Art. "Der halbe Bruder britt in ein Glied weiter, als der vollburtige Bruster."

## 18 1. Abschn. Mothige Erklarungen

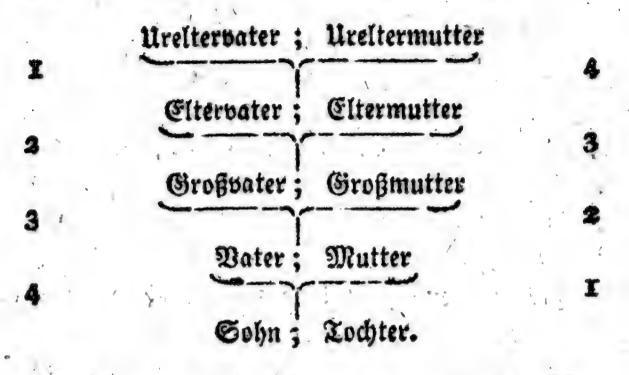

2) In der Seitenlinie zählt das canonische Recht die Grade oder Generationen nur von einem der beiden Collateralen dis zum gemeinschaft= lichen nächsten (\*4) Stamme zurück, und besstimmt nach dieser Jahl die Verwandtschafts: Grade zwischen beiden Personen. Es sind nach dieser Art der Rechnung in der gleichen Seistenlinie zwen Personen in demjenigen Grade mit einander verwandt, in welchem sie von dem gemeinschaftlichen Stamme entfernt sind. Ge=

(14) Reiffenstuel (Jus can. univ. Lib. IV. Tit. 14. §. 22.) bemerkt sehr richtig, daß diese Bestimmung hinzuges fügt werden musse. So ist auch mein Eltervater, mein und meines Oheims gemeinschaftlicher Stammvater; aber, wenn ich meine Verwandtsschaft mit meinem Oheim berechnen will, so darf ich nur bis zu meinem Großvater, als zu finserm pachsten gemeinschaftlichen Stammvater, zurückstechnen.

## von Bermanbtschaft u. Verschwägerung. 19

- Geschwister sind im ersten, Geschwister = Kin= der im andern, Andere = Geschwister = Kinder im dritten Grade der gleichen Seitenlinie ver= wandt. (Siehe Fig. I.)
- auf die längere Seite geachtet, und darnach der Grad der Verwandtschaft bestimmt; und dieß ist zur gesetzmäßigen Berechnung eigent= lich hinreichend. Demnach bin ich sowohl mit meinem Großoheim, als mit meines Groß= oheims Sohne im dritten Grade der ungleichen Seitenlinie verwandt. Man sieht hieraus sozgleich, daß diese Regel, ihrer Willführlichkeit wegen, sehr mangelhaft ist, und die vorkom= menden Fälle nichts weniger als genau von eine ander unterscheidet (15). Es ist demnach diese Regel
  - längnet werden, daß in der ungleichen Seitenlinie auch die römische Berechnungkart, wenn sie auf Chefälle angewandt werden sollte, mangelhaft sep. So bin ich nach dieser Nechnung mit meines Elters vaters Bruder, eben wie mit meines Großvaters Bruders Sohne im fünften Grade der ungleichen Seitenlinie verwandt; und doch sind beides seht verschiedene Fälle, unter denen der erste nach ros mischen Gesehen ein ahsolutes Ehehinderniß, der andere aber gar keines ausmacht. Es wurde dems zufolge auch hier eine Angabe beider Seiten hinzus gesügt werden mussen.

## 20 1. Abschn. Nothige Erklarungen

Regel nach unsers verewigten Bohmers Princip. jur. can. g. 389. folgendermaagen naher zu be= stimmen: Quot gradibus proximior et remotior in linea collaterali inacquali distar a stipite communi, tot gradibus uterque inter se conjunctus eft (16); ober es muß, um ben Difpen= fations = Gesuchen und andern die Cheverbote betreffenden Ungelegenheiten, den vorliegenben Fall genau zu bestimmen, zu jener gefetzmäßis gen Compatation, noch eine Angabe ber Ent= fernung beiber Bermanbten vom Stamme bins jugefügt, ober burch ein bengelegtes Schema die Verwandtschaft deutlich gemacht werden. Es wurde also in den zwen vorhin angegebes nen Fallen zu bemerken fenn! bag bie beiden Personen im britten und ersten, oder im brit= ten und andern Grabe ber ungleichen Seiten= linie mit einander verwandt fenn; oder es muße ten auch die gehörigen Berwandtschafts = Sches mata (Fig. II.) bengefügt werden.

#### 2. Berschwägerung.

Das römische Livilrecht leitet die Verschwägerung, Schwägerschaft (adfinitatem, Magschaft, welches Wort jedoch dem ursprüng= lichen

(16) Eben dieser Vorschlag ift schon früher von Reife fenstuel (Jus can. univ. Lib. IV. Tit. 14. §. 9.) ges than worden.

lichen deutschen Sprachgebrauche nach, gleiche falls Blutsfreundschaft bedeutet, aber in ben Rirdenordnungen durchgangig für Schwäger= schaft gebraucht wird;) vornehmlich auch, in so fern solche als Chehinderniß zu betrachten ist, sehr schon und richtig aus dem Rechtsbegriffe einer . gesegmäßigen und gesegmäßig vollzogenen Ebe her. L. 4. 6. 3. Dig. de grad. et adfin. Conjungendae adfinitatis causa fit ex nupriis. L. 7. Dig. tit. eod. Privignus etiam is est, qui vulgo conceptus ex ea natus est, quae postea mihi nupsit. Aeque et is, qui, quum in concubinatu erat mater ejus, natus ex ea est, eaque postea alii nupra Mir daucht, daß bie Richtigkeit Dieses Grundsatzes von selbst einleuchtend ift. Es muß boch auf alle Urt eingestanden werden, bag Wers schwägerung nicht eine naturliche, sondern eine bloß burgerliche und gesetzliche Verbindung ift; ober es wurde darzuthun senn, daß die Ges schlechtsliebe zu einer Person eine verwandtschafts liche Liebe zu allen Blutofreunden berfelben bes wirken muffe, ober gar, wie allerbings bas cas nonische Recht darauf hinzudeuten scheint, daß durch den Benschlaf eine wirkliche Blutsgemeins schaft erfolge, wodurch ein Gatte mit den Verwandten des andern Gatten im phyfischen Ginne blutsverwandt werde. Verschwägerung ist eine durch das Gesetz der Geschlechtsverbindung ben= gelegte Wirkung, und bestehet in einer gesetzlichen Heber=

## 22 I. Ubichn. Mothige Erklarungen

Mebertragung gewisser bestimmter Verwandts Schaftsrechte an die Verwandten eines Gatten in Beziehung auf den andern Gatten, und umgekehrt. Es ergiebt sich daraus von selbst, daß Diese gesetzliche Wirkung, die Verschwägerung, ben einer gesetzwidrigen Geschlechtsvereinigung, ber außerehelichen, nicht Statt finden tonne. Bermandtschaft sowohl, als Verfchwägerung, find nach bem romischen Rechte gesetzliche Bers haltniffe, bie aus einer gesetzlich nichtigen Che nicht entspringen konnen, und mit dem Verluft Des Bürgerrechts und aller bürgerlichen Berhalt= miffe, wieder verloren gehen. L. 4. S. 8. Dig de grad. et adfin. Sciendum est, neque cognationem neque adfinitatem esse posse, nisi nuptiae non interdictae sunt, ex quibus adfinitas conjungitur. 11. Is, cui aqua et igni interdictum est, ita ut libertatem et civitatem amitteret, et cognationes et adfinitates omnes, quas ante habuit, amittit. Der Unterschied zwischen Verwandtschaft und Werschwägerung liegt nur barinn, daß bie erstere eine auf einer naturlichen Verbindung fich gruns dende gesetzliche Werbindung, die letztere aber eine bloß gesetzliche Werbindung ist (17). Die Wer= manbts,

a condi-

<sup>(17)</sup> Bestimmter und deutlicher, als es in irgend einem Commentar gescheben fann, werden alle Diese Begriffe und Unterscheidungen in bem romis fcen Gefegbuche felbft ausemandergefest.

#### von Bermandtschaft u. Berschwägerung. 23

wandtschaft ist nach den romischen Gesetzen ein Ehehinderniß, in so fern sie eine natürliche Versbindung ist, die Schwägerschaft aber nur als gessetzliche Verbindung. Sehen deswegen sind auch die aus der Verwandtschaft entspringenden Sheshindernisse selbst für frengelassene Sclaven versbindlich; in Ansehung der Verschwägerung aber wird dies in dem römischen Gesetze nur als zweisselhaft dargestellt (18). Es gilt daher auch auf keine

- §. 2. Dig. de grad. et adfin. Cognationis substantia bifariam apud Romanos intelligitur: nam quaedam cognationes jure civili, quaedam naturali connectentur: nonnunquam utroque jure concuirente, et naturali et civili, copulatur cognatio. Et quidem naturalis cognatio per se fine civili cognatione intelligitur, quae per foeminam descendit, quae vulgo liberos peperit: civilis etlam per se, quae etiam legitima dicitur, fine jure naturali, constitit per adoptionem. Utroque jure constitit cognatio, quum justis nuptiis contractis copulatur. nicht lange barnach beißt es schlechtweg; Coujungendag adfinitatis caufa fit ex nuptiis; jum sichern Beweise, daß bas romische Recht ben Begriff einer naturlie den Berfdmagerung durch einen blogen Bepfdlaf, gar nicht anerfenne.
- (18) Zum Schluß des davon handelnden Gesetzes, L. 4. Dig. de ritu nupt, heißt est sed in re dubia cortius est et modestius; hujusmodi nupriis abstinere. Ueberhaupt ist Grund zu der Vermuthung

## 24 1. Abschn. Dothige Erklarungen

keine Weise ber Schluß von ber illegalen Berwandtschaft auf die illegale Schwägerschaft, wo= burch so viele altere Kirchenrechtslehrer ben Be= griff ber letteren zu vertheibigen gefucht haben. Eine aus unehelichem Benschlafe entstehende Wer= wandtschaft ift, als naturliche Verbindung be= trachtet, ganz die nehmliche, als die aus ehelis chem Benschlafe entspringende, und folglich auch eben so ehehindernd. Eine illegale Schwager= schaft ift aber nach bem richtigen Begriffe von Schwägerschaft, als einer bloß gesetzlichen Ber= bindung, gar nicht benkbar. - Es geben bie romischen Gesetze folgende treffende etymologische Erklarung der Affinitat: L. 4. 6 3. Dig. tit eit. Adfines sunt viri et uxoris cognati : dicti ab eo, quod duae cognationes, quae diversae inter se funt, per nuptias copulantur, et altera ad alterius fines accedit. Ungeachtet das romifche Recht eigentlich keine Grade in ber Schwägerschaft zus giebt, indem auch tein gemeinsamer Stamm baben Statt findet; (L. 4. S. 5. Dig. tit. cit. Gradus autem adfinitati nulli funt;) fo scheint es boch die nahere oder entferntere Schwagerschaft auf eine ähnliche Urt zu berechnen, als das canonische Recht,

vorhanden, daß diefe ganze Stetz, in welcher die aus der Schwägerschaft entstehenden Ehehindernisse auf frengelassene Sclaven übertragen werden, ein späterer Zusap zu dem Ausspruche eines alteren Rechtslehrers sep.

## von Wermanbtschaft u. Verschwägerung. 25

Recht, und der in L 10. Dig. eie. alleg. enthals tene Unterricht über Graden = Berechnung fängt sich mit den Worten an: Juris consultus cognatorum gradus et adfinium nosse debet etc.

Das canonische Recht, welchem hiering das protestantische Kirchenrecht, in Gemäßheit einiger biblischen Stellen (1 Mos. 2, 24, vergl. 1 Kor. 6, 16. (19)) benstimmt, gehet bey dem Begriff der Schwägerschaft von dem mater riellen Princip der fleischlichen Vermischung (copulae carnalis) aus, und behauptet, daß nur dadurch, und zwar eben sowohl durch einen außerehelichen als ehelichen Benschlaf, eine Verssschwägerung bewirkt werde (20). Es bestehet sels bige

- (19) Es entstehet aus der Unjucht allerdings eine sehr genaue Gemeinschaft, eine für Leib und Seele gleich verderbliche Gemeinschaft. Dies ist es, mas Paulus in den angeführten Worten sagt. Aber daraus folgt noch teinesweges, daß aus einer soleten ungesehmäßigen Berbindung, eine gesehliche Wirkung, die Verschwägerung, eutstehen konne.
- (20) Dieser Unterschied des romischen und des canss nischen Rechts, wird durch folgende alte Definitios nen ausgedrückt. Nach dem rom. Rechte ist die Affinität, personarum proximitas proveniens ex nupriis; nach dem canonischen abet, personarum proximitas ex coitu proveniens.

## 26 I. Ubfchn. Mothige Erklarungen

der steischlichen Verwischung, welche aus der steischlichen Vermischung zwezer Perssonen, zwischen der einen derselben und den Blutsverwandten der andern entspringt (21); und ist eine legale oder illegale, je nachdem der Benschlaf, wodurch die Verschwäserung bewirkt wird, ein ehelicher, oder außerschelicher ist.

Die Bestimmung ber naheren und entfernte= ven Schwägerschaft und bie Berechnung der Grade derselben geschiehet, in dem canonischen Rechte, in Gemagheit des Grundsages, daß Mann und Weib durch bie leibliche Benwohnung Ein Fleisch werben, nach ber einfachen Regel: Es ift jemand in eben dem Grade mit mir verschwägert, in welchem er mit meinem Phegatten (concumbente, wie es die Canonis ften ansbrücken; und wird bas Wort Chegatte, in dieser Materie jedesmal in dieser allgemeinen Bedeutung zu nehmen senn, so oft nicht naments lich die uneheliche Schwägerschaft der ehelichen entgegengesetzt wird;) verwandt ist. c. 3. C. XXXV. qu. 5. Porro de affinitate, quam dicitis parentelam esse, quae ad virum ex parte uxoris, 4 . 13 . 15 10 May 2 11

(21) Die in der Erklärung bes Affinitäts. Baumes in dem Corp. jur cau. bavon gegebene Definition ift folgende: Est propinquitas personarum ex carnali copula provenient, anni carens parentela, i. e. sognatione seu consanguinitate.

uxoris, seu quae ex parte viri ad uxorem pertinet, manifestissima ratio est: quia, si secundum divinam sententiam ego et uxor mea sumus una caro, profecto mihi et illi, mea suaque parentela, propinquitas una efficitur. Quocirca ego et soror uxoris meae in uno et primo gradu erimus, filius vero ejus in secundo gradu erit a me, neptis vero tertio; idque utrinque in ceteris agendum est successionibus. Uxorem vero propinqui mei, cujuscunque gradus sit, ita me oportet attendere, quemadmodum ipfius quoque gradus aliqua foemina propriae propinquitatis sit. Quod nimirum uxori de propinquitate viri sui in cunctis cognationis gradibus convenit observari. Qui vero aliorsum sentiunt, antichristi funt: a quibus tanto fortius vos oportet cavere, quanto apertius deprehenditis, illos divinis legibus repugnare. Mit meiner Stiefgroßtochter, pber der Tochter meiner Stieftochter, bin ich folglich im andern Grabe ber geraden absteigens ben Linie, mit meiner Stiefgroßmutter, ober ber andern Frau meines Großvaters, im andern Grade der geraden aufsteigenden Linie, mit meis ner Frauen Dheim im andern Grade ber ungleis den Seitenlinie, mit ber Gattinn meines Cous fins im andern Grade der gleichen Seitenlinie peridimägert.

Da die Schwägerschaft als Chehinderniß nur eintreten kann, nachdem die She, wodurch

# 28 I. Abfchn. Mothige Erklarungen

Die Verschwägerung bewirkt wird, entweder durch den Tod oder durch Chescheidung aufgeloset wors den, so folgt-von selbst, daß die Schwägers schaft als Ebehinderniß, nach Auflösung der Ehe. worauf sie sich gründet, fortdaus ren muffe; und fann es daben feinen Unterschied machen, ob darinn Rinder erzeugt worden find ober nicht, da bies gar nicht zu den Erforders niffen einer gesethlich gultigen Che zu rechnen ift. Ja, selbst in dem Fall, wenn nach aufgelofter Che der eine Gatte fich anderweitig verhenrathet hat, bauert nach den romischen Gesetzen, zwar nicht die durch die erste Che bewirkte Verschwäs gerung, aber das bamit verbundene Chehinders niß fort. 6. 9. Inst. de nupr. Si uxor tua post divortium ex alio filiam procreaverit, hace non est quidem privigna tua: sed Julianus ab hujusmodi nuptiis abstinere debere ait (23). Eben so heißt

(22) In Leddethose Heffen Gaffelid - n Airchenrechte (h. 269.) wird die Berschwägerung mit den von einem geschiedenen Epegatten in einer andern She gebornen Kindern nur eine Quast : Affinität ges nannt, und es wird gezweiselt, ob bep einer Heps rath mit solden, Dispensation erforderlich sev. Allein, unstreitig sieht ein Shegatte mit denen von dem andern Shegatten in einer nachfolgenden She erzeugten Kindern eigentlich noch in einer näheren Berschwägerung, als mit denen in einer vorberges henden She erzielten Kindern, wie auch Brouwer (de jure connubiorum,) richtig bemerkt.

heißt es in des Fürsten Georg von Anhalt Unters
richte von der Blutsfreundschaft, für das Stift
Merseburg, vom I. 1548. "Es mag auch einer
nicht seiner verlassenen Frauen, d. i. die von ihm
geschieden, Tochter, welche sie von einem andern
Manne gezeuget, nehmen" (23). Es wird dems
nach die aus einer She entstehende Schwägers
schaft, als Shehindernis, durch keine nachfols
gende She aufgehoben, so daß ein Mann auch
nach dem Tode seiner britten und vierten Frau,
sich nicht in die Blutsfreundschaft der ersten Frau
verheprathen darf (24).

Es ist noch hieben ganz vornehmlich zu bes merken, daß die Schwägerschaft, sowohl nach dem römischen als canonischen Rechte, immer nur zwischen dem einen Chegatten und den Verzwandten des andern Statt findet, nicht aber wandten den beiderseitigen Verwandten unter einander, wenn gleich der Sprachges brauch des gemeinen Lebens die Verschwägerung auch auf diese ausdehnt (25), eben so wenig, als zwischen den beiden Chegatten selbst, deren Verz

bin=

<sup>(23)</sup> Ben Sarcerius vom h. Chestande, fol. 44.

<sup>(24)</sup> Gerhard de conjugio, f. 189. pag. 275.

<sup>(25)</sup> Hierauf und auf die Aufhebung der zwenten und dritten Gattung der Schwägerschaft in dem neueren canonischen Rechte, beziehet sich die alte Regel: Non late vagatur afhuitas.

## 30 I. Abschn. Mothige Erlarungen

bindung weber Schwägerschaft noch Verwandts Schaft, sondern die Urfache und der Grund der Werschmägerung, so wie der Verwandtschaft ift. In diesem gesetzlichen Sinne, bin ich zwar mit ber Tochter meiner Stieftochter, nicht aber mit ber Stieftochter meiner Tochter verschwägert. Es findet demzufolge auch, eben so wenig nach bem canonischen als nach bem romischen Rechte, ein Cheverbot zwischen ben beiberseitigen Wermanbten von Chegatten Statt. Es konnen nach diesem Grundsate zwen Bruber zwen Schwestern, ein Dheim und sein Neffe zwen Schwestern, ein Da= ter und beffen Sohn eine Mutter und beten Tod)= ter henrathen, in welchem letzten Falle die She ausammengebrachter Rinder enthalten ift, welches alles auch nach unferm Rirchenrechte tein Beben= Pen leidet. Super eo igitur, so sagt Pabst Innos. cenz III. in einem canonischen Gesetze, c. 5. X. de consangu. et affinitate, quod pater et filius cum matre et filia, et duo cognati cum duabus cognatis, avunculus et nepos cum fororibus contrahant matrimonia, taliter tibi duximus respondendum, quod, licet omnes consanguinei viri fint affines uxoris, et omnes consanguinei uxoris affines fint viri: inter consanguineos tamen viri et consanguineos uxoris, ex eorum, viri vindelicet et uxoris conjugio, nulla prorsus affinitas est contracta, propter quam inter eos matrimonium debeat impediri. Ja selbst der sonderbarste Fall

(26) Schon sest Böhmer ( jus eccles. Prot. T. IV. p. 165.) bas baraus entstehende unendliche Gewirre auseinander. Mira certe metamorphosis miraque coususio respectuum inde exurgit. Filius patris sui socer sit, imo vitricus suae novercae: pater silii sui quodammodo gener sit intuitu uxoris, quia hujus matrem silius in matrimonio habet. Filia instar socrus matris suae est, et haec instar nurus siliae suae; quin hujus vitricus est simul generi loco. Si silia infantem edit, bic respectu illius matris revera est nepos, et simul sit frater mariti aviae suae, ut alios respectus sicco praeteream pede.

## 32 I. Abfchn. Mothige Erklarungen

flio nupferit. Nam qui ex his masculi nati fuerint, invicem patrui sunt: feminae, invicem amitae: item masculi feminis similiter patrui, feminae illis amitae. Si vir et mulier, ille siliam
ejus duxerit, illa silio ejus nupserit: qui ex patre adolescentis nati erunt, ex matre puellae natos, fratris silios; illi eos patruos et amitas appellabunt... Eadem signissicatione, qua in patruo diximus, contigit, si duo viri alter alterius
siliam duxerint: qui ex his masculi nati suerint,
invicem avunculi: quae seminae, invicem materterae erunt: et eadem ratione masculi puellis
avunculi, et illae illis erunt materterae (27).

In

(27) Sehr richtig nach meinem Bedünken, urtheilt Brouwer (de jure connub. p. 478.) über dergleichen Ehen: Ego quidem in hac re sentio, non temere esse contrahenda hujusmodi matrimonia; praesertim in quibus ordo naturae aut cognationis invertitur, ut quum silius matri, et silia patri jungitur. Non enim solum a malo, sed etiam a specie mali abstinendum est. I. Thess. 5. v. 22. . . Attamen non resistendum puto praesracto illorum desiderio, qui hujusmodi nuptias slagitant. Nam inhonestum quid et tanquam indecorum damnare, quod nec Deus, sanctitas ipsa, nec Caesareum, nec Pontiscium jus, nec mores prorsus damuant, mihi rellicio est. Baningarten in der 2. Samml, seiner theol. Gutachten, (Norr. S. 19.) scheint die in

In den meiften protestantischen Rirchens ordnungen aber find, in Gemagheit bes in den= selben so durchgängig ben ben Cheverboten befoigs ten Grundsatzes der öffentlichen Schicklichkeit, nachdem einmal die Churfachsische hierinn den Ton angegeben, einige Ehen zwischen ben beiber= feitigen Verwandten von Cheleuten, und naments lich die in dem eben angegebenen Falle begruffenen besondern Falle, verboten worden; und ift es daher nothig, für das protestantische Rirchenrecht einen besondern Begriff von mittelbarer Ver= schwägerung (affinitas mediata.) anfzustellen. zwischen folden, die vermittelft der ehelichen Bers bindung anderer mit ihnen verwandten Personen, (mediante s. interveniente matrimonio s. copula carnali aliarum personarum sibi cognatarum.) unter einander verschwagert find.

Das ältere canonische Recht setzte folgende drep verschiedene Gättungen von Verschwägerung fest:

1) Die der ersten Gattung (affinitas primi generis,) ist die bisher erklärte, und sindet Statt zwi=

den oben angegebenen Falle enthaltene Ehe mit des Baters Schwiegermutter zu billigen, redet jes doch nur von dom, mas nach göttlichen Gesegen erlaubt und zulässig ist.

# 34 I. Abschn. Nothige Erklarungen

zwischen einem Ehegatten und ben Blutsver= wandten des andern, z. E. zwischen mir und meines Chegatten Vater, Mutter, Bruder, Oheim, Nichte ic.

- 2) Die der andern Gattung (affinitas secundi generis,) sindet Statt zwischen einem Chegats ten und denen, die mit dem andern Ehegatten nach der ersten Gattung verschwägert sind, z. B. zwischen mir und meiner Ehegattinn, Brus ders Frau, Vaters andern Frau, (Stiefmuts ter,) Cousine Chemanne 1c.
- 3) Die Verschwägerung der dritten Gattung (affinitas tertii generis,) sindet Statt zwischen einem Chegatten und denen, die mit dem ans dern Chegatten nach der eben erklärten andern Gattung verschwägert sind, z. E. zwischen mir und meiner Frauen Schwester Mannes andern Frau, oder zwischen mir und meiner Frauen. Stiefvaters andern Frauer. (Fig. III.).

Um diese dren Gattungen durch Ein Benspiel auf einmal anschausich zu machen: Mit der Schwester meiner Ehegattinn din ich auf die erste Art verschwägert; wenn solche henrathet, din ich mit deren Shemanne auf die zwente Art verschwäsgert; wenn dieser Shemann als Wittwer wieder henrathet, din ich mit dessen Frau auf die dritte Art verschwägert.

-

Es wird vielleicht zur gehörigen Festhaltung dieser Begriffe, beren Erbrterung einmal in hinsicht auf unsere Rirchenordnungen unumgange lich nothig ift, dienlich senn, anzumerken: daß in der Verwandtschaftslinie zwischen Verschwä= gerten ber ersten Gattung immer Gine eheliche (oder außereheliche) Berbindung vorkommen maffe; in der Verwandtschaftslinie zwischen Ver= schwägerten der andern Gattung beren zwen; in ber Verwandtschaftslinie zwischen Verschwäger= ten der dritten Gattung deren dren; und daß bie Verwandtschaftslinie jederzeit wenigstens an der einen Seite von einer ehelichen (ober außereheli= chen) Werbindung anfangen muffe. Jedoch darf in allen dren Gattungen nicht mehr als Ein Ver= wandtschafts Derhaltniß sich finden, weil außers dem der Hauptbegriff der Verschwägerung, die immer nur zwischen einem Chegatten und ben Blutsvermandten des andern, nicht aber zwischen den beiberseitigen Blutsverwandten Statt findet, aufgehoben werden murde. In der andern Gats tung kann eine zwente Henrath (nach bem Tobe bes ersten Gatten,) vorkommen; in ber dritten Gattung kann eine dritte Henrath (eine Wieder= verheprathung eines Gatten, beffen erfter Gatte schon vorher verhenrathet gewesen,) Statt finden, es muß aber eine zwente Henrath barinn vorkom= men. Wenn ich in der Verwandtschaftslinie dies fer dren Gattungen von Werschwagerung, Die bei= . C 2

#### 36 I. Abschn. Mothige Erklarungen

ben mit einander in Blutsfreundschaft stehenden Personen, als Geschwister, Geschwister = Rin= der 2c., welche nothwendig darinn vorkommen muffen, nur fur zwen Glieder rechne, ohne auf die Mittelglieder der Verwandtschaft zu achten, so enthält die Linie der ersten Verschmägerung 3, die der andern 4, die der dritten 5 Glieder; folgs lich habe ich in ber erften Gattung I Mittelglieb, in der andern 2, in der britten 3 Mittelglieder. Der Hr. Hofrath Wiese hat in seinem Handbuche des Kirchenrechts diese Begriffe ganzlich unrichtig angegeben, indem er in die andere und britte Gat= tung der Schwägerschaft mehrere Verwandts schafts = Verhältnisse einschiebt, woraus folgen wurde, daß der Mann mit jemand auf die andere Art verschwägert senn konnte, mit welchem die noch naher stehende Frau auf die erste Urt ver= schwägert senn sollte, in der That aber gar nicht verschwägert wäre. Auch wurde nach diesen Be= griffen leicht jemand mit ber ganzen Welt vers schmagert seyn. Ich bemerke bies nur, um ben diesen allerdings gewissermaaßen schwierigen Begriffen Verwirrung zu verhuten (28).

Diese

(28) Auch altere Kirchenrechtslehrer haben nicht selten diese Begriffe verwirrt und versälscht, wie aus Gers hard (Loc. de conjugio, J. 244.) zu ersehen ist. Es wird nicht sch aden können, wenn ich hier noch die bestimmten Definitionen ansühre, so wie sie sich

## von Bermanbtschaft u. Berschwägerung. 37

Diese beiden letteren Gattungen der Schwägerschaft sind durch Pabst Innos
cenz III. antiquirt, und alle Ehen in selbigen,
nach

bev alteren Rirdenrechtslehrern finden; namento lich in Georg Majors Schrift de arbore confangu. Primum genus eit, quod mediante uns et affin. persona tautum contrabitur. Persona enim addita personae per matrimonialem conjunctionem, primum genus affinitatis constituit. Secundum genus est, quod mediantibus duabus personis constituitur. Persona enim addita personae, per matrimonialem conjunctionem, primo generi affinitatis, secundum genus constituit. Tertium genus est, quod mediantibus tribus personis contrahitur. Persona enim addita personae, per matrimonium, secundo generi, terrium genus constituit. Die allgemeine Megel ber alten Canoniften ift hieben; Persona addita personae per carnis copulam, mutat genus, sed non gradum. Mit meines Bruders Frau, bin ich nach der erften Gattung; mit beren anderm Manne, nach der andern Gattung; mit beffen andern Frau, nach ber britten Gattung verschwägert; aber mit allen brepen im erften Grade ber gleichen Geitens linie. Dieser Regel wird noch folgende, die von Carpson angeführt wirb, bengefügt: Non mutato fexu, non mutatur genus affinitatis, licet plures intervenerint auptiae, Wenn mein Bater jum ans bern - dritten . und piertenmale heprathet, fo find Diefe alle meine Stiefmutter, mit benen ich nach der ersten Gattung perschwägert bin. e

## 38 I. Abschn. Mothige Erklarungen

worden. Die protestantische Kirche hat, mach der Norm des römischen Civilrechts, und mit einer vielleicht zu ängstlichen, aber an sich keinesweges verwerstichen Rücksicht auf Schicklichkeit, einige Fälle aus jenen beiden letzteren Gattungen, in welchen sie am meisten eine Werletzung des, zur Bildung eines feineren mozralischen Sinnes in Rücksicht auf Familienverhältznisse, vornehmlich in Absicht des elterlichen Verzhältnisses, so nothigen Anstandes wahrzunehmen glaubte, namentlich die mit des Stiessohnes Frau, und mit der Stiestochter Mann zc. unterssagt (29).

3. Ver=

(29) Brouwer bemerft, bag, wenn einmal bie Cheverbote in ber Schwägerschaft auf die Seitenlinie ausgedehnt werden, welches bas altere romifche Recht nicht thut, baraus die Cheverbote in der andern Gattung ber Schwägerschaft faßt unvermeibs lich folgen muffen, indem es widerfinnig gu fepn fceine, die Tochter nicht heptathen gu burfen, beren Mutter man beprathen burfe. Diefer Fall murbe eintreten bep ber Frauen Brubere Tochter, welche im anbern Grabe ber ungleichen Geitenlinie ber erffen Gattung ber Schwägerschaft mit mir verschwägert ift, da hingegen beren Mutter im ere fen Grade ber gleichen Geitenlinie ber andern Gattung ber Comagerschaft mit mir verschwägert ift. Jedoch ift hieben nicht ju überfeben, bag in dem

# von Verwandtschaft u. Verschwägerung. 39

#### 3. Werschwägerung burch Werlebnif.

Der Name zeigt schon an, wodurch diese Quasi-Affinität (Quasi-adfinitas,) bewirkt wird, und daß solche zwischen dem Bräutigam und den Berwandten seiner verlobten aber noch nicht geschelichten Braut, und eben so zwischen der Braut und den Verwandten ihres verlobten aber noch nicht

bem angegebenen Rall ber Frauen Brubere Toche ter nicht durch ihre Mutter, fondern burch ihren Water, ale meiner Frauen Bruder, mit mir vere fdmagert ift, und alfo bas Widerfinnige wegfallt, daß ich nicht die Tochter, aber wohl die Mutter heprathen durfe. Es ift auch eine fehr richtige Bes mertung von Carpjon, daß, menn bas Princip des respectus parentelae in ber Berfcmagerung in feiner gangen Strenge augewandt werben follte, man ju jenen brev Gattungen von Schwägere schaft eben sowohl noch eine vierte und fünfte hinzufügen tonne, fo oft nehmlich ein neu ges foloffenes Cheband an ber einen ober ber anbern Seite der Verschwägerung hinzukame. (Jurispr. eccles. Lib. II, Tit. V. Def. 119.) Vereor, respectum paternum et prohibitionem diviuam nimium extendi: quod fi concederetur, non male forsan ex rationis identitate, unione scilicet carnis inter conjuges, et quartum et quintum affinitatis genus fingi posset, et sic in infinitum usque prohibitio extenderetur, quod absurdum pariter esset, ac favori nuptiarum adversaretur.

# 40 I. Abschn. Mothige Erklarungen

entstehet daraus, sowohl nach dem römischen und canonischen Rechte, als auch nach unsern Kirzchengesetzen, in Ansehung einiger Ehen ein auf diffentliche Schicklichkeit gegründetes Hindernis, sim den Canonen gewöhnlich ausgedrückt wird, justitiae publicae honestatis,) welches wenigstens in manchen Fällen auch von einem nicht überverzseinerten moralischen Sinne als geltend anerkannt werden muß, da es doch wohl allgemein für ansstößig und unzulässig gehalten wird, die Mutter oder Tochter seiner Braut zu ehelichen.

#### Bürgerliche Bermanbtschaft.

Die bürgerliche Verwandtschaft (cognatio civilis,) entstehet aus der Annehmung an Kindes Statt, (adoptione,) und zwar eigentlich eines solchen, der nicht mehr unter väterlicher Gewalt stehet, (arrogazione,) und verursachet in gewissen Fällen und Graden ein Shehinderniß, wie sie denn auch in mehreren protestantischen Kirchens vrdnungen als ein solches aufgestellt worden ist. Auch die Vormundschaft hindert, jedoch um ans derweitiger Ursachen willen, indem daraus keine bürgerliche Verwandtschaft entstehet, in einigen Füllen die She.

## von Verwandtschaft u. Werschwägerung. 41

#### Geistliche Verwandtschaft.

Die geistliche Verwandtschaft (cognatio spiritualis, ) entstehet nach ben Begriffen der romis schen Kirche aus der Taufe und Sirmelung, auch nach dem alteren canonischen Rechte gewis fermaagen aus der Beichte, und giebt ein Ches hinderniß ab, auf welches mit Strenge geachtet wird (30). Mach ben Grundsatzen unserer Kirche ist diese Verwandtschaft gänzlich verworfen; und nur in einzelne wenige Kirchenordnungen ift fo viel davon aufgenommen, als ehedem in bem ros mischen Civilrecht davon recipirt worden. Ohne Zweifel rührt die Fdee davon aus den abentheuers lichen judischen Begriffen von der Proselytentaufe her, wodurch alle ehemalige leibliche Verwandt= schaft aufgehoben, und eine neue geistliche Werz wandtschaft mit den Nachkommen Abrahams bes gründet werben follte, welche Idee von den Christen fehr fruh auf die chriftliche Taufe übergetragen zu fenn Scheint, baber auch schon Justinian bie aus der Taufe herrührende geistliche Verwandtschaft anerkannt und gesetzlich bestimmt hat. Doch läßt fich baraus noch im geringsten nicht folgern, bag sich dieses Chehinderniß etwa schon von ben apos stolischen Zeiten herschreibe, da auch die Gevats tern ben der Taufe erst im andern Jahrhunderte aufgekommen find.

Re-

(30) Meltere Theologen ber romifchen Rirche erflaren,

#### 42 I. Abschn. Mothige Erklarungen

#### Respectus parentelae.

denrecht sehr wichtiger, aus dem römischen Sies
vilrecht entlehnter, Begriff, von welchem vers
muthet wird, daß er, wie so viele Ideen der rös
mischen Rechtslehrer, ursprünglich aus der Stois
schen Philosophie gestossen sen (31). Im allges
meineren Sinne bezieht sich dieser Name auf das
elterliche Verhältniß und die demselben zukoms
mende Uchtung; und in diesem Verstande wird
der Ausdruck in den philosophischen Untersuchuns
gen über die Begründung der Sheverbote genoms
mend. In dem besonderen und in dem Kirchens
rechte

so wie die Canonen selbst, dieses Chehindernis in eben dem Maase für wichtiger, als das aus der Teiblichen Verwandtschaft entspringende, in welchem sie die geistliche Verwandtschaft über die leibliche setzen. Petrus Lombardus Sentent. 4. distinct. 42. Quant cognatio spiritualis dignior sit carnali, ideo mulco fortius impediet contrahendum, et dirimet contractum conjugium.

fommt nirgends in den romischen Gesehen vor, und ist mir der eigentliche Urheber dieses Ausdrucks unbefannt geblieben. In dem canonischen Rechte wird der Ausdruck parantela sehr häusig gebraucht, bedeutet aber daselbst in einem allgemeinen Sinn so viel als Vermandtschaft, Sippschaft; und wird in den canonischen Cheverboten auf das elterliche Werhältnis eigentlich gar keine Rücksicht genommen.

## von Verwandtschaft u. Verschwägerung. 43

rechte gebräuchlichen Sinne aber, beziehet sich der respectus parentelae, oder, nach einem besperen, auch in mehreren Kirchenordnungen, nasmentlich in unserer Lüneburgischen, vorkommens den Ausdruck, respectus parentum et liberorum, auf das dem elterlichen Verhältnisse ähnliche Verschältnisse, welches durch das Gesetz auf gewisse Seitenverwandten, wie auch auf Verschwägerte, übertragen worden, und die demselben bengelegte Achtung (32); und findet Statt zwischen Perssonen,

(32) Es folgt bieraus von felbft, daß biefer respectus parentelae blog ein Begriff des burgerlichen und firdlichen Gefenes fen, und ohne weiteren Beweis keinesweges als Princip bes Naturrechts gebraucht werben toune. Bollig richtig faut Riemeier (de - conjugiis prohibitis, Diff. V. J. 30.) Respectus parentum et liberorum in linea collaterali, non est 🔩 verus et naturalis, sed tantum putativus, et inventum legis, non divinae, sed humanae ac civilis. Atque aliud est, effe verum parentem, et quodantmodo parentem. Daß jeboch der refpedius parenrelae auch einen naturlichen Grund bep gemiffen Berhaltniffen der gesellschaftlichen Ordnung haben tonne, beweiset das mertwurdige Bepfpiel der als ten Deutschen, unter benen ber Obeim von muts terlicher Geite ben feinen Reffen in gleichem Uns feben, und faft noch in einem naberen Berbaltnig fand, als ber leibliche Bater, und verdient folgende Stelle bes Lacitus (de moribus Germ.

#### 44 I. Abschn. Nothige Erklarungen

sonen, quae, wie es ausgedrückt wird, sie invicem parentum et liberorum loco sunt, d. i.
nach der genauen Bestimmung des römischen Ges
setzes, zwischen solchen Personen, unter des
nen die eine nur um Einen, die andere
aber um mehrere Grade von dem gemeins
schäftlichen Stamme entsernt ist. Es tritt
demnach der respectus parentelae ein in unserm
Werhältniß zu unsern Onkeln und Tanten, Großs
onkeln und Großtanten; und eben so auch gegens
seitig in unserm Verhältniß zu unsern Nessen und

In neueren Zeiten hat man den respectum parentelde vornehmlich nur in dem Falle als ein Ehehinderniß betrachtet, wenn die in dem elters
lichen Verhältnisse stehende Person weiblichen Ges
schlechts ist, so daß folglich nicht die She mit
der Tante, aber wohl die mit der Nichte zulässig
sen; wie denn auch, wenn diese aus dem römis
schen Rechte herrührende Idee in das mosaische
Gesetz hineingetragen werden soll, sie nur mit
dieser Sinschränkung auf die daselbst namentlich

cap. 20.) hier eine Auführung! Sororum filis idem apud avunculum, qui apud patrem honor. Quidam sanctiorem arctioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur, et in accipiendis obsidibus magis exigunt; tanquant ii et animum sirmius et domum latius teneant.

## von Bermanbtschaft u. Berschwägerung. 45

ausgedrückten verbotenen Falle eine Unwendung findet. Mit dieser Einschrankung wird von jenem Begriff in bem neuen Preugischen Gefets= buche einiger Gebrauch gemacht, so daß ben ben Henrathen mit des Paters ober der Mutter Schwestern, oder weiblichen Bermandten in ben weiteren Graben ber aufsteigenden Linie, wenig= ftens in bem Fall, wenn diese an Jahren alter find, als ihre fie zur Che verlangenden Reffen, erst um die Erlandniß bes Staats nachgesucht werden muß. In unserm Rirchenrechte findet die= fer Unterschied fo wenig Statt, als in bem ro= mischen Rechte, und ist die Ghe mit der Richte ober beren Tochter nicht weniger untersagt, als mit der Eltern und Großeltern Schwestern. — Unsere protestantischen Rirchenordnungen: debnen diesen Begriff auch auf die Seiten= linie der Schwägerschaft aus, welches das: romische Recht nicht thut, das bloß von den Berschwägerten in ber geraben Linie fagt, baß fie fich gegenseitig wie Eltern und Rinder verhals: ten, und fich folglich nicht ehelichen burfen. L. 4. 6.7. Dig. de grad. et adfin. Go tritt bedwegen nach unserm Kirchenrechte auch zwischen mir und meiner Chefrauen Oheim ober meines Dheims grau, ein respectus parentelae ein.

Endsich mussen wir noch in Beziehung auf unser protestantisches Rirchenrecht einen re-

## 46 1. Abschn. Mothige Erklarungen

Spectum parentelae sensu improprio gelten laffen, der sich überhaupt zwischen Personen sindet, unter denen die eine um mehrere Grade als die andere, von dem gemeinschaftlichen Stamme abstehet, und rühret wohl zum Theil baber die Sonderbarkeit in den protestantischen Kirchenordnungen, bag, nach dem Borgange der Chursachfischen; eber in der gleichen Seitens linie, als in der ungleichen bes nehmlichen Gras des, die Che gestattet ift, und daß fast überall der dritte oder der vierte Grad der ungleichen Linie die Granze der Cheverbote ausmacht, so daß man nach der in den Kirchenordnungen ber hiesigen Lande, wie in Chursachsen, festgesetzen Granze, wohl feines Eltervaters Elterkind, aber nicht deffen Großkind henrathen darf. Da die canonische Berechnungsart burchgangig in unsern Rirchenordnungen angenommen worden; so hat es nicht die geringste Wahrscheinlichkeit, daß die nahere und entferntere Bermandtschaft in ben ans geführten beiden gallen, nach ber romischen Bes rechnungsart, nach welcher meines Eltervaters Großtind um funf, meines Eltervatere Elterfind aber um feche Grabe von mir entfernt ift, ben Entscheidungsgrund ben dieser Einschränkung abs gegeben habe. Bon ben mahrscheinlichen Urfa= chen, warum zuerst in der protestantischen Kirche die Cheverbote bis auf den dritten Grad ungleis cher Linie eingeschränkt worden, wird unten ges han=

# von Bermandtschaft u. Verschwägerung. 47

handelt werden. Nachdem aber einmal in Churs sachsen diese Gränze angenommen worden, scheis nen die Verfasser vieler Kirchenordnungen der Meinung gewesen zu senn, daß in der ungleichen Seitenlinie immer eine Art von respectus parentelae Statt finde. Es wird beswegen auch kein anderer Grund des Verbots der Henrath zwischen Personen im dritten Grade der ungleichen Seistenlinie angesührt, als weil sie sich im dritten Grade der ungleichen Seistenlinie angesührt, als weil sie sich im dritten Grade der ungleichen Linie verwandt sind (33).

(33) Go in bem in die Rirchenordnungen unfers Landes aufgenommenen Churfadfifden Unterricht wegen Blutefreundschaft und Schwagerschaft ( Cal. R. D. S. 295.). "Diefer herrmann foll Catharis feines Großvatere Brudere Comter, nicht nehmen , biemeil fie im britten Glieb Grad ungleicher Linie ihm verwandt ift." Auf eine abnliche Urt beißt es in der Chursadfis fden R. D. des Churfurften August von 1580. (Corp. juris Sax, Tom.'II. pag. 65.) "Die Perfos nen, fo feithalben einander im dritten Glied uns gleicher Linien verwandt fenn, follen einander nicht ehelichen, als da fenn alle die Perfouen, fo von einerlen Gitern, Batere oder Mutter halben, geboren und herkommen, und von ihren gemeinen Eltern anzurechnen, die eine Rindes : Rindestind, die andere Kindestind ift, und also nach der Pers fon, von welcher fie zugleich ihren Urfprung haben, ibrer eins die andere, und eine die dritte Berfon ift, . . . biefe alle follen fich in Chegelobnis nicht eins

## 48 I. Abschu. Mothige Erklarungen

Eine merkwürdige Entscheidung hierüber giebt die Originalausgabe der Lüneburgischen Kirchenspronung vom J. 1619, in welcher, wie in der Cellischen Policen Dronung, die Ehen dis zum vierten Grade der ungleichen Seitenlinie verbozten worden, und ausdrücklich als Ursache davon angegeben wird, daß in der ungleichen Linie ein respectus parentelae Statt habe. (S. 174.): "Darum dieser Fridericus, Margarethen, seines Etter Batern Bruders Sohns Tochter, unanz gesehen ihm dieselbe im vierten Grade verwandt, nicht nehmen soll, weiln es in linea inaequali, und also allhie respectus parentum er liberorum vorhanden ist (34).

einlassen" 2c. Sen beswegen findet auch Bohmer diese festgesehte Verschiedenheit sonderbar und unserklärlich, und sagt in seinem Jure eccles. Prot. Tom. IV. pag. 159. von der Cellischen Policens Ordnung: In quarto gradu lineae aequalis nupriae J. 12. permiskae sunt; non aeque in quarto gradu lineae inaequalis, quod mirandum.

(34) Wenn dieser Grundsaß in seiner ganzen Strenge augewandt werden sollte, so mußte die Ehe in als len Graden der ungleichen Seitenliuie, im fünfoten und sechsten zc. nicht weniger, als im druten und vierten, perboten seyn.

von verbotenen Graben u. Cheverboten. 49

## 11. Von verhotenen Graden und Ehes verboten.

Verbotene Grade sind Diejenigen Grade der Bermandtschaft und der Berschmägerung, in denen eine eheliche oder außereheliche fleischliche Dermischung vor bem Gesetz als Blutschande (incestus) geachtet und geahndet wird. Es wird jedoch hieben von Carpzov (35) richtig folgender Unterschied festgesett: Nur Vermischung in benen burch gottliche Gebote oder Naturgesetze verbotes nen Graden heißt Blutschande im eigentlichen Sinne; hingegen die in benen burch bloße obrig= keitliche Gesetze untersagten Graben, eine vers botene und unordentliche Vermischung. Es wird von ihm zum Beweise ein Decret bes Dresbenschen Consistorii wegen einer begans genen Ungucht im dritten Grade ber ungleichen Linie ber Blutsfreundschaft angeführt, worinn es also heißt: "Weil sie sich aber mit einander fleischlich vermischet, ist solche Vermischung zwar por feine Blutschande zu achten, aber gleichwohl vers moge der Kirchenordnung strafwurdig ic." (36). -Die

a book

<sup>(35)</sup> Jurispr. eccles. Lib. H. Tit. V. Def 87. J. 2. 3.

<sup>(30)</sup> Siehe auch Strubens rechtliche Redenken, 4. Band, Nrs. 160. Salt. f. — Eine Gloffe zu Justinians Coder (zu dem Titel de incest nupr.) sest einen Unterschied zwischen nesariis und incestis puppiis

## 50 I. Abschn. Möthige Erklarungen

Die sich auf die verbotenen Grade beziehenden Eheverbote gehen demnach, wie aus dem Ge= sagten

nuptiis feft. Unter nefariis nuptiis follen Chen und blutschanderische Wermischungen gwischen Alcendens ten und Defcenbenten; unter inceftie nupriis bie mit anbern Bermandten, und alle in ber Schmas gerschaft ju verfteben fepul. Die romifden Gefege kennen biefe Diffinction nicht, und bedienen fic jener Ausbrude ohne Unterfdieb. Jeboch fdeint allerdings auch bas rom. Recht einen wefentlichen Unterschied swifden blutidanderifden Bermifdung gen im eigentlichen Ginn, und gwiften unerlanbe ten Vermischungen in den durch das bloge Civile recht verbotenen Graden anzunehmen, und die Bes nennung! Inceft, vornehmlich nut auf Betmifchuns gen swifden Afcendenten und Defcenbenten eingus fcranten. L 68. Dig. de ritu nupt. Juce gentium incettum committit, qui ex gradu ascendentium vel descendentium uxorem duxerit. Qui vero ex latere eam duxerit, quam vetatur, vel adfinem, quam impedicur, siquidem palam secerit, levius, si vero clain hoc admiferit, gravius punitur. Allein, es belegt bas tomische Mecht auch die Chen in der Seitenlinie, mo ein respectus parentelae eintritt. mit bem Ramen Blutschande. L. 39. Dig. tit. eod. Und demaufolge ware nach ben Begriffen des roin. Rechts Blutschande, die Bermischung mit Wete wandten, womit eine Berlegung des elterlichen und findlichen Berhaltniffes verbunden ift. Die anderweitigen unordeutlichen und ungefehmäßigen Bermischungen von Bermanbten und Berschmägers

sagten erhellt, eben sowohl auf eheliche Vers bindungen, als auf Vermischungen außer der Ebe; und ift dies ben famtlichen Cheverbos ten des mofaischen Gesetzes, des romischen und canonischen Rechts, und der protestantischen Rire denordnungen zu bemerfen.

Aus Diesen Cheverboten entstehet in Unsehung ber Che, nach den Grundsatzen des canonischen Rechts, ein canonisches Ehehinderniß, (impedimentum canonicum,) und zwar ein vernichs tendes Chehinderniß, (impedimentum dirimens, im Gegensatz gegen bie aufschiebenden Ches hinderniffe, impedimenta impedientia, welche 3. B. aus den geschlossenen Zeiten, aus anderweitie gen Cheanspruchen ic. entstehen;) vermoge beffen die Che, auch wenn sie bereits geschlossen wore den, nach der Strenge des Gefetes, als ungule tig betrachtet und wieder aufgehoben wird.

Es laffen fich die Cheverbote eintheilen: in Rucksicht auf den Grund der Verbindlichkeit, je nachdem dieselbe entweder auf bem Pflicht = oder Rechts : Gesetze der Vernunft beruhet, ober eine außere,

ten murben nach ben Ausbruden ber romifchen Befete etwa mit dem Namen von vericis conjugiis ju belegen fenn. L. 6. Cod. de incest, ec inutil nupt. Si quis incesti vetitique conjugii nupuis se funestaverit etc.

## 52 1. Abschn. Mothige Erklärungen : "

dußere, übernatürlich oder natürlich gegebene, Gesetzgebung voraussetzt, in Kheverbote des allgemeinen Maturgesetzes, und in positive; in Rücksicht auf den Gesetzgeber, in göttliche, allgemeine oder besondere, und in kirchliche und bürgerliche, welche gleichsam als Schutzwehren der Naturgesetze (munimenta legum naturalium,) betrachtet worden, und nach einem Ausdruck, dessen sich die Rabbinen von den in den talmudissehen Satzungen enthaltenen Eheverboten bediesen, als eine Umzäunung hinzugesügt worden, um dadurch desse mehr der Verletzung der allges meingültigen göttlichen Sesetze vorzubeugen (37).

(37) Ut fiat sepes seu munimentum, quo conserventur incestus interdicta, seu ut longius arcentur quisque a violatione legis sacrae. Dies find die von Selden (Uxor hebraica, Lib. I. cap. 2.) angeführe ten Ausdrucke der Mabbinen. Sieher gehort ber Gebante bes Geneca, (de benefic. Lib. VII. cap. 22.) Quoties parum fiduciae est in his, quibus insperas, amplius est exigendum, quam fatis est, ut praestetur , quantum fatis eft. Es fann wohl uber folde obrigfeitliche positive Cheverbote nicht bebutfamer, und, indem es daben auf Ginfdrans Bungen einer naturlichen ichabbaren Frenbeit ans 2: fomint, nicht mahrer und beffer geurtheilt werden, als es von Chemnis (Examen Concilii Trid. Seff. - VIII. de matrim. Can. 3.) geschiebet. Humanae prohibitiones additae sunt divinis in proximis gradiAuf diese Eintheilungen beziehet sich zum Theik auch die Eintheilung der verbotenen Grade in dispen-

bus, hoc confilio, 'ut majore reverentia divinae prohibitiones onserventur. Hoc confilium; ut non inhonestum nec impium, ita non est prorsus improbandum et damnandum. ... Hajusmodi ergo prohibitiones humanae additae divinis, si fiant honesto et pio consilio, ut scilicet divinae prohibitiones majori reverentia serventur, et si fiant in proximis gradibus post divinas prohibitiones, ab illis, ad quos cura illa pertinet, pro ratione circumstantiarum, loci, temporis, personarum, sine laqueis et servitute conscientiarum : judico, illas non esse temere vel simpliciter improbandas, et damnandas. Allera binge muß hieben das Urtheil immer febr ameifels haft bleiben. Go allgemein auch ber Sas von dem Rugen einer folden Umsaunung beiliger Gefege angenommen worden, und einen fo unläugbaren Ginfluß er auf die Entstehung ber Cheverbote in ber protest. Kirche gehabt hat; fo wird es boch immer fehr problematisch bleiben, ob eine folde Umgebung abfoluter Gebote mit andern nicht abips. luten und difpenfabeln, wirflich rathfam fep, und die Burde von jenen in ben Augen des großen haufens zu erhöhen, ober nicht vielmehr, vornehmlich in dem Salle häufiger und ohne wichtige Entscheidungsgrunde ertheilter Difpensationen, bere abzusegen biene. Die romifchen Gefege geben nicht von diesem Princip aus, und fennen feine andere Ausbehnung, als einer offentlichen Schicklichkeit wegen, in folden Fallen, wo ein gemiffes elterlie ches und findliches Berhaltniß eintritt.

# 54 I. Abschn. Mothigé Erklarungenic.

dispensable und indispensable galle. Daß von Naturgesetzen und allgemeingültigen gottlie chen Geboten nicht dispensirt (d. h. keine Erlaub: niß zu einer einzelnen Uebertretung bes Gefetes in einem bestimmten Falle ertheilt,) werden konne, darüber sind alle Parthenen einig, und findet nur barüber eine Verschiedenheit der Meinungen Statt, welche Cheverbote zu ben allgemein verbindlichen Gefetzen zu rechnen find. Auf der andern Geite ist es eben so ausgemacht, daß von den kirchlichen und bürgerlichen Gesetzen durch die Kirden: und Staats = Gewalt dispensirt werden konne, ausge= nommen wenn selbige, um eintretender wichtiger Grunde willen, entweder, wie im Preußischen, in Unsehung aller schlechthin verhotenen Grade, oder wie ben uns durch die Verordnung von 1763, in Rucksicht auf bestimmte Falle, auf das Recht ber Dispensation formlich Verzicht leisten, welche Berzichtleistung jedoch, ben anderweitig eintre= tenden Ursachen und Umständen, wieder zurücks genommen werden fann.

# Zwenter Abschnitt, Cheverbote des mosaischen Gesetzes.

3 Mos. 18, 6 - 18. 20, 11. 12, 14. 17. 19 - 21. 5 Mos. 22, 30. 27, 20. 22. 23.

- Siehe Joh. Seldeni, de jure naturali et gentium, juxta disciplinam Ebraeorum, libri septem. Ed. nov. Argentorati, 1665, 4. Lib. V. cap. 1.2.8-11.
- Ejusdem Uxor hebraica, seu de nuptiis et divortiis, ex jure civili, id est Divino et Talmudico, veterum Ebraeorum, libri tres. Ed. nov. Francos. ad Oderam, 1673. 4. Lib, I. cap. 1 6.
- Joh. Barth, Niemeieri, (Theol Doct, ejusdemque Prof. ord.) Differtationes de conjugiis prohibitis, junkim editae. Helmstadii, 1705. 4, (Ein schäßbares Werk, morinn diese Sache für die damalige Zeit nach liberalen Principien behandelt wird; nur freylich in dem eregetischen Theile minder brauchbar).
- J. D. Michaelis Abhandlung von den Ebegesehen-Moss, welche die Heprathen in die nahe Freunds schaft untersagen 1768. 4.
- Desselben Mosaisches Recht, 2. Theil, nach ber zwepa ten Ausgabe pon 1776. von S. 217. an.

#### 56 . II. Abschnitt. Eheverbote

ie mosaischen Cheverbote, deren Weisheit kast, allgemein anerkannt wird, und deren Wohle thätigkeit sich überall, wo sie seit mehreren Jahrstausenden Gescheskraft behauptet haben, durch die Ersahrung bewährt hat (1), sind ben den Ches

(1) Der große Renner der Gitten und Gewohnheis ten der Edlfer, Meiners, urtheilt davon in feie nem Grundriffe ber Befdicte ber Menfcheit. 16. Cap. g. 8 "Unter ben wenigften Wolfern mas ren die verbotenen Grade durch fo vernünftige Bee wegungsgrunde bestimmt, als es mahrscheinlich ift, baß fie es unter ben Ifragliten maren."- Es wird zu einer intereffanten Bergleichung Beranlafe fung geben, wenn ich bier die gleichfalls febr gus ten, und noch genquer als die mofaifchen, mit ben romischen Gesegen gusammentreffenden Chever. bote des Rorans (im 26. und 27. Werfe des 4. Cap.) nach Michaelis leberfegung, in deffen Chegefegen, @ 135. f auführe: "Deprathet feine Frau, die eure Water icon gehenrathet haben; ausgenome men, wo bie Gade bereits geschehen ift. - - Guch find verboten die Mutter und die Tochten, und bie Someftern, und des Baters Schwestern, nebft ber Mutter Schwestern, der Bruder Tochter, und der Schwestern Cochter, und die Ummen Die euch gefäuget haben, und eure Milchfcmeftern, und Die Mutter eurer Beiber, und enre Stieftocter, Die unter eurer Bewahrung find, Inehmlich bie von den Weibern find, ju benen ihr wirklich eine gegangen feyd; benn wenn ihr gu ihren Mutterm nicht einzegaugen sepd, so ift es nicht sündlich; )

Cheverboten in allen protestantischen Kirchenords nungen als Hauptsundament zum Grunde gelegt worden; und haben badurch, und durch die Lans desverträge und kandtagsabschiede, wodurch die Kirchenordnungen in jedem Lande bestätiget wors den, die Kraft von Staats = und Rirchens gesegen für uns erhalten. Und dies ist immer der Hauptgesichtspunct, aus welchem sie pop uns zu betrachten sind (2).

Sehr

und die Weiber eurer feiblichen Gone. Auch follt ihr nicht zwen Schwestern zugleich bevrathen. Was aber bereits geschehen ift, bas wird Gott vergeben und barmbergig fenn." Gelben (de jure nat. et gent. Lib. V. cap II. ) führt folgende Erflärung eis nes berühmten Muhammedanischen Rechtslehrers, bes Ubu Bircat Abballa Ben Admet, Cheverbote bes Rorans an, worinn bie genaue Uebereintunft berfeiben mit ben romifden noch mehr auffällt: Interdicuntur cuique nuptiae matris suae et filine suae, et earum, quae sursum deorsum sequuntur, et sororis suae et filiae ejus, et filiae fratris sui, et amitae suae, et materterae suae, et matris uxoris suae et filiae ejus, (si modo concubuerit cum uxore, ) et uxoris patris sui, seu novercae, et filii sui, seu nurus, et eprum, qui sursum deorsum sequentur, atque etiam foeminarum, quae jure collacteo ei conjunguntur.

(3) Diesen richtigen Gesichtspnuft bat ein von Gab= jer, in beffen Gutachten über bie Che mit bes Gehr merkwürdig ist es, daß Moses diese Gesete für allgemein verbindliche Naturs gesetze erklärt. Dies erhellt nicht sowohl dars aus, daß auch die unter den Israeliten sich ause haltenden Fremdlinge daran gebunden senn sollsten, (3 Mos. 18, 26,) indem überhaupt das bürsgerliche Gesetz der Israeliten sich auch auf die Fremdlinge erstreckte, (3 Mos. 24, 22. verglauch 3 Mos. 17, 10. st. 19, 33. 34.) sondern aus der nachdrücklichen und wiederholten Erklärung, daß die in diesen Chegesetzen untersagten blutzschänderischen Vermischungen, und deren allges meine

Maters Brubers Wittme, angeführter Belmflabtis ider Theolog, Friedrich Ulrich Calirt, (Cohn bes berühmten Georg Calirt, ) in einem Buche de haeresi et schismate, f. 170, im fiebzehnten Jahre bunderte, fehr treffend angegeben : Obligant leges positivae politicae V. T. quoque ad observandum sideles N. T, in quantum illae a Christiano magistratu sunt receptae. - - Neque tamen obligant, ut sunt divinae, sed ut sunt humanae; quia obligatio legis politivae divinae cum republica er populo ifraelitico, cui gubernando a Deo autore latae, dudum exspiravit. Sunt igitur tales leges origine quidem divinae, sed obligatione nonnisi humanae. - - Ad observationem - - nomullorum graduum Levit. XVIII. prohibitorum, non obligaremur, nisi magi-Aratus Christianus ad observandum ultro se obligaffet.

meine Gestattung (3), zu den lasterhaften Sits ten ber Egyptier und Kananiter gehörten, um berentwillen die letzteren aus ihrem Lande vers stoßen werben sollten. 3 Mof. 18, 3. 24 - 30. 20, 22 - 24. Daß diese Erklarung sich auch auf die daselbst verbotenen blutschänderischen Verbindun= gen beziehet, obgleich in diesen Gesetzen mehrere . unnatürliche Laster, Knabenschande, Schande mit Dieh, Aufopferung der Kinder an den Mos loch, namhaft gemacht und verboten werden, leis bet keinen Zweifel, und wird bies insbesondere aus bem 20. Cap. völlig klar, wo jene Erklarung unmits telbar auf bie Gefetze wegen der perbotenen Grabe folgt. Wem baher die auf die gottliche Auctoris tat Christi gegrundete gottliche Auctoritat Moses noch etwas gilt, dem muß diefe Erklarung mes nigstens zu einer Beranlaffung bienen, über ben allgemeingultigen Grund dieser Cheverbote meis ter

(3) Michaelis bemerkt sehr richtig, daß diese Wölser nicht eigentlich deswegen für straswürdig erklärt werden, weil viele einzelne unter ihnen solche Inceste ausgeübt hatten, sondern weil solche bluta schaerische Vermischungen diffentlich unter ihnen gebuldet und gebilliget wurden. Eben so Gerhard, (de conjug. § 294.) Distinguendum est inter peccata privata sive privatorum hominum, et inter peccata publica, quae in toto aliquo populo vigent et adprobantur, qualia fuerunt illa gentilium, de quibus Moses loquitur.

ter nachtubenken, obgleich durch sie allein noch nicht ausgemacht werden kann, ob alle diese Ches verbote, und welche unter ihnen zu dem Bernunft = und Naturgesetze gehören, das alle Wols ker perbindet; und kann dies durch die populär zu verstehenden Worte, Cap. 18. v. 24.; "Denn in diesem allen haben sich verunreiniget die Heis ben" u. f. m. (pergl. 20, 23.) nicht entschieden werden. Es lagt fich von der Weisheit bes Ge= seggebers voraussetzen, daß er ben biesen Ges fetien, wie ben allen übrigen, auf die besonderen Werhaltniffe seines Volkes die genaueste Rucksicht genommen habe, und baß sich baber einige par= ticulare und bloß burgerliche Gesetze unter Die= fen allgemeingultigen Gesetzen finden muffen, Alle bier untersagte Verbindungen konnen von Moses unmöglich zu den lasterhaften Sitten ber Beiben . gerechnet werden, da sie zum Theil unter den eigenen fo fehr verehrten Vorfahren der Ffrgelis ten üblich gewesen, und Moses selbst sehr mahr= scheinlich aus einer Che mit des Maters Schme= fter geboren mar (4). Ben mehreren Gefeten, 3. 23. ben bem megen bes Brubers Wittme, las= fen sich auch die Localursachen mit größter Wahr= scheinlichkeit ausmachen, und wird bies fette Werbot für gewisse Falle, durch die von Moses nicht

<sup>4</sup> Mos. 20, 12. 29, 22. ff. 2 Mos 6, 20. pergl. 4 Mos. 26, 59. 1 Chron, 24, 6—13.

nicht bloß erlaubte, sondern gesetzlich befohlne Leviratsehe wieder aufgehoben.

Eine ausbruckliche Bestätigung biefer Ches verbote im M. T. findet sich nicht. Paulus beruft sich I Kor. 5, 1. nicht auf das mosaische, sondern vielmehr auf das Maturgesetz, und ver= weist auf die auch unter den Seiden anerkannte Schändlichkeit einer solchen Verbindung mit der Stiefmutter. Von dem Vorwurf, den Johans nes der Täufer dem Berobes wegen seiner Che mit seines Brubers Frau macht, wird unten ges Wenn auch unter der mopusia, redet werben. welche Apostelg. 15, 20. untersagt wird, die Verletzung der mosaischen Chegesetze, Blutschande im judischen Ginne, zu verstehen senn follte, (vergl. 1 Kor. 5, 1.) welches aber nicht wahrs scheinlich ist, da die im ganzen romischen Reiche geltenden romischen Cheverbote noch ftrenger mas ren als die judischen; und folglich in dieser Rucks ficht keine besondere Berordnung fur die Beidens Christen erforderlich war (5); so wurde doch dien fes Gebot, eben wie die daneben ftehenden, nur als ein Zeitgebot zu betrachten fenn, deffen Gula tigkeit nur so lange dauren sollte, als die ersten The state of the s christa.

<sup>(5)</sup> Es wurde baber auch ben Juben, welchen von den Momern lange gestattet worden war, sich nach ihren Epogesepen zu richten, diese Frenheit unter Theodosius gendmmen.

Christen gemischt waren, und letztere sich in manschen Gebräuchen nach den ersteren richten mußten, um solche nicht zum Abfall vom Christenthum zu verankassen. — In den meisten Kirchenordnungen, und so auch in denen der hiesigen Lande, wird I Mos. 2, 24. als ein allgemeines Verbot der Henrath zwischen Ascendenten und Descendenten erklärt, und demzusolge Matth. 19, 5. für eine Bestätigung dieses Cheverbots durch Jesum ansgenommen; welches ich bloß als eine Eigenthüms lichkeit der protestantischen Kirchenordnungen hier ansühre (6).

Moses zeigt, da er als Gesetzgeber redet, nirs gends die Ursachen zu seinen Cheverboten an. In so fern selbige aus der Erfahrung abgeleitet waren, konnten sie auch damals als bekannt vors ausgesetzt werden, da solche blutschänderische Vermischungen unter den Egyptiern und Kananis tern

(6) Roch haben einige altere Theologen in dem Sake 3 Mof. 18, 5. "Welcher Mensch dieselben meine Satungen und Rechte halt, der wird dadurch led ben"; (d. h. der wird den darauf gesetzen burd gerlichen Strafen entgehen;) und in der Wieders holung dieses Sates von Jesu und den Avosteln, Matih. 19, 17. Luc 10, 28. Gal. 3, 12. eine Ereklarung, daß die Eheverbote zum Moralgesetze aes boren, und eine Bestätigung derselben im R. T. sinden wollen.

tern herrschend waren. Er schickt zwar seinen Cheverboten den Gemeinsatz voran, 3 Dof. 18, 6. "Niemand soll sich zu seiner nächsten Blutse freundinn (Scheer befaro,) thun, ihre Schaam 3u blogen"; und in diesem von jeher, nicht bloß von Theologen, sondern auch von Juristen, welche der hebraischen Sprache ganz unkundig waren, so kläglich zermarterten Scheer bafar (7), hat man bas Princip der Cheverbote ju finden geglaubt, ober baraus abzuleiten gesucht. Ein gewöhnlich von Theologen der alteren Zeit anges gebenes Princip war: daß es widersprechend sen, daß dasjenige, was bereits Ein Fleisch sen, (burch die Verwandtschaft,) wieder Gin Fleisch werde, (durch die Ehe oder außereheliche Vermis schung; vergl. 1 Mof. 2, 24.). Abs dieser Widers spruch eigentlich liege, laßt sich schwer einsehen; menigstens hat der Werfasser der angeführten Ur= kunde keinen Widerspruch darinn gefunden, die Eva, die er aus dem Fleische bes Abam entstes hen läßt, und so nahe mit ihm verwandt macht, als nur irgend möglich, wieder burch bie Ehe zu einem Fleische mit ihm zu verbinden (8). In eis

<sup>(7)</sup> Scheer, budftablich ein Stud Fleisch, portiuncula carnis, und eben so auch Scheer basar, wenn es nach einem im Hebraischen gewöhnlichen Pleos nasmus zusammengesetzt wird.

<sup>(8)</sup> Bepm Epiphanias (Haerel. 39.) findet fic fols gende

San nichts anders als: Die durch Verwandts schaft verbunden sind, dürfen nicht durch die Che verbunden werden, oder, Verwandte dürfen sich nicht henrathen. Soll dieser San ben den Ehesverboten als Princip zum Grunde gelegt werden, so ist es die offenbarste petitio principii (°). Aleuserst sonderbar commentirt der sonst um die Sheverbote so sehr verdiente Baumgarten über das Scheer basar (1°), und findet demzufolge in

gende merinardige Stelle: γι ην παρανομόν, ( bie Che swischen Geschwistern, ) επει μηδεν έτεμον γενος ην και γαρ και αυτος, ως επός ειπειν, ο Αδαμ τη ιδια βυγατρι σχεδον, τη εκ τε σωματος αυτε πλασθηση, συνηφθη, πατα συζυγιαν αυτω εκ Θεε πεπλασμενη, και εκ ην παρανόμον.

- (9) Diesem Beweise wird auch wohl schwerlich, wie Carpzon versucht, durch die Metapher aufgeholfen werden können, daß insbesondere Eltern und Kinsber nur Eine Person zusammen ausmachen, (west wegen es auch 3 Mos. 18, 10, beiße, deines Soho nes oder deiner Tochter Schaam ist deine Schaam, dert werden, unter ihnen gar nicht Statt finden könne.
- (16) Vornehmlich in feiner Borrebe jur zwepten

3 Mof. 18, 6. nicht ein allgemeines Princip ber mosaischen Cheverbote, sondern nur ein Princip fur diejenigen unter benfelben, bie auf bas Ma= turgeset fich grunben. Er erklart Scheer allein, Cearo nach ber ehemals gewöhnlichen liebers settung,) und zwar bas nahe Scheer, das Scheer nar', skozny, ba es sonst auch in weiterer Bedeus tung vorkömmt, von unmittelbaren Verwandten, Ascendenten und Descendonten; Scheer bafar bins gegen, caro carnis, von ben nadhften mittelbaz ren Bermandten, von Geschwistern; und behaups tet demnach, daß 3 Mos. 18, 6. nur die Chen zwischen Aftendenten und Descendenten, wie auch die zwischen Geschwistern, schlechterdings untere fagt wurden, da hingegen die übrigen Cheverbote, 3. B. mit ber Tante, die caro carnis carnis, mit des Vaters = Bruders Wittme, Die gar nur caro carnis carnis carnis fen, bloße positive Gesetze für die Ifraeliten waren, und keine allgemeine Were bindlichkeit hatten. Es wird diese Hypothese, Die fich auf einen bem Sebraischen aufgebarbeten hochst abentheuerlichen Sprachgebrauch grundets jest gewiß keiner andern Widerlegung bedürfen, als der Bemerkung, daß auch das nahe Scheer (Scheer hakerob,) von Geschwisterkindern, (4 Mos. 27, 8 - III) und Scheer bafar bon folden get braucht werde, die noch nach Geschwisterkindern tommen. (3 Mof. 25, 49.).

Doch auch in neueren Zeiten hat man auf dies fes Scheer balar ein Princip fur die Cheverbote; wenn gleich kein allgemeingultiges, doch eins nach ben damaligen Zeitbegriffen, zu grunden ges Der Sr. Dr. Gabler meint in seinem schätzbaren schon angeführten Gutachten, 65. 102. ff.) "daß der sinnliche Morgenlander aller= dings etwas in dem Leiblichen und Fleischlichen der Abstammung und Verwandtschaft, ben Bes stimmung der erlaubten und unerlaubten Chem gesucht habe, und daß Moses sein Hauptprincip daher zu entlehnen scheine, daß er zwar moralis fche und besonders politische Grunde ben den ein= zelnen Werboten gehabt habe, daß aber diefe nicht sein Hauptprincip ausgemacht, sondern ihm nur die Granze bezeichnet hatten, wie weit fein Hauptprincip, leibliche Verwandtschaft, im Ifraes Utischen Staate, in Ansehung ber Chen auszudeha nen sen, daß Moses diese Sache nach den Bezgriffen seines Zeitalters betrachtet, und burch ges fengeberische Alugheit bem Physischen seine Granze angewiesen habe, wie weit es seine Macht in dem neuen Ifraelitischen Staate ausbehnen durfe." Hier hatten wir also Prohibitiv = Gefete, aber im umgekehrten Sinne, wodurch verhindert wers den sollte, das der naturliche Abscheu vor einer fleischlichen Vermischung mit leiblichen Verwands ten sich nicht zu weit erstrecke, da es benn nicht hatte heißen muffen: Du follst beines Baters und

deiner Mutter Schwester Schaam nicht Hoßen ze. sondern: Du sollst dich ber Che mit beines Brubers und beiner Schwester Tochter, mit beiner Mutter Brubers Wittwe zc. nicht enthalten. Daß solche sinnliche Begriffe von leiblicher Verwandts schaft unter den Morgenländern eine natürliche Abneigung vor Chen mit Verwandten bewirkt has ben, wird schwerlich bewiesen werben konnen; vielmehr beweisen so viele Wolker Affens, unter benen blutschänderische Vermischungen herrschten, Cananiter, Perfer, Affprer zc. das Gegentheil. Eben so riffen auch nachmals unter bem judischen Wolke, ben der sittlichen Ausartung desselben, blutschänderische Wermischungen ein. (Ezech. 22, 10. 11.) Es mochte jene Hypothese wohl durch bie Bemerkung völlig widerlegt werden, daß Mos fes das Herkommen in Ansehung der unerlaubten Chen durch seine Gesetze merflich ausbehnte, ba, wie auch ber Sr. Verf. anfahrt, Moses selbst aus einer Che mit ber Tante herkam.

Hrof. Paulus endlich, in seiner Recens
son des Gablerschen Gutachtens (\*1), scheint
geneigt, auf die abgeleitete Bedeutung des Worts
Scheer. da es Bluträcher, (arabisch Thair,) und
eben so viel als Goël bedeutet, eine neue Hypothese

<sup>(11)</sup> Im neuen theol. Journal von 1797, G. 1170. ff.

von dem Princip der mosaischen Cheverbote gu grunden, und übersett 3 Mos. 18, 6. alfor "Reiner unter euch foll irgend eine Verwandtinn ehelichen, zu beren Blutrache seine (bes Senra= thenden,) leibliche Verwandtschaft verbunden ift." Er glaubt bemzufolge, daß ein Hauptzweck dies fer Cheverbote fen, zu verhindern, daß im Fall der Mighandlung der Chefrau durch ihren Mann, nicht die eigenen Blutsfreunde des Chemannes zur Rache gegen ihn auftreten mußten, woraus denn eine gangliche Zerruttung ober Zerstorung Ber Familien unvermeidlich hatte erfolgen muffen. Dies wurde aber ben ben verbotenen Ehen in der Schwägerschaft nur alsdann ber Fall gemesen fenn, wenn aus der Ghe, wodurch die Schwas gerschaft bewirkt worden, Kinder geboren wors ben, und bereits so weit herangewachsen waren, um als Bluträcher auftreten zu können. ber Sr. Werf. empfindet felbst, daß er mit dies fem Gesetzgrunde nicht ausreiche, und wendet ihm nur da an, wo von Moses das Wort Scheer als Grund des Cheverbots angeführt wird; 3 Mos. 18, 12. 13. 17. da benn aber im 13. v. die Muts ter (eine Frauensperson,) als die Blutracherinn ihrer Schwester angesehen werden mußte. Außer den erheblichen grammatischen und philologischen Schwierigkeiten, die dieser Erklarung im Wege stehen, mochten auch die von dem grn. Berf. zur Bestätigung seiner Erklarung angeführten Stellen,

len, 4 Mos. 27, II. und 3 Mos. 25, 49. mehr gegen als für ihn-senn, da nach der von ihm ans genommenen Auslegung, in beiden Stellen der entferntere Verwandte, im Gegensatz gegen die näheren, vorzugsweise als Vluträcher genannt senn würde. Endlich würde zu erwarten senn, daß ben diesem Grunde der Cheverbote, von dem Worte Goel, welches im Hebräischen die gewöhnsliche Venennung des Vluträchers ist, doch ein und das andere mal in den Chegesetzen Gebrauch gemacht worden wäre (12).

Aus der Vergleichung aller der Stellen, wo das Wort Scheer basar vorkdnunt, ergiebt sich, daß es nach dem Sprachgebrauche nichts anders bedeute, als Verwandte, leibliche Verwandte, und

(12) Der nächsten Bestimmung bieser Schrift gemaß, für Hannöverische Prediger, bemerke im hier noch, daß unser verewigter Confistorialrath Jacobi, in seinen weisen Absichten Gottes, 4. Th. E. 338. ff. daß Scheer basar nach 1 Mos. 2, 23. von denen erkläre, die unmittelbar von jemand abstammen, und demnach 3 Mos. 18, 6. als ein specielles Vera dot der Ehe mit der Tockter betrachte. Siehe Mis chaelis Chegesehe, §. 12. wo besonders 4 Mos. 27, 11. dagegen angesühret wird, in welcher Stelle Scheer basar offenbar Collateral : Verwandte bes deutet.

und daß sogar entfernte Verwandte, Geschwisters kinder, (4 Mos. 27, 11.) und solche, die noch nach denselben kommen, (3 Mos. 25, 49.) mit dieser Benennung belegt werden. Da nun Mosses im Allgemeinen die Heyrathen in der Verswandtschaft begünstigt, und vorzüglich die She unter Geschwisterkindern als besonders empfehs lenswerth in seiner Geschichte darstellt, (1 Mos. 28, 2.) so sind um so weniger aus jenen Worten 3 Mos. 18, 6. Folgerungen für die Sheverbote zu ziehen. Es machen dieselben bloß einen allges meinen Satz aus, der durch die folgenden Shes verbote seinen aus, der durch die folgenden Shes verbote seinen nähere Bestimmung erhält.

Wisse bestimmte Granze der nahen Verzwandtschaft vor Augen gehabt, innerhalb welzcher er seine Cheverbote eingeschränkt habe, und welches diese Gränze sen? so wie Plutarch besmerkt, daß unter den Römern die Frenheit des verwandtschaftlichen Kusses, ihre Cheverbote in alten Zeiten begränzt habe. Sehr scharfsichtig bemerkt Michaelis, daß die Frenheit, gewisse Verwandtinnen unverschlenert zu sehen, welches denn zu einer Zeit und unter einem Volke, da man das andere Geschlecht nur verschlenert zu sehen bekommen, und gar kein frener Umgang zwischen beiden Geschlechtern Statt gefunden habe, einen ungleich stärkeren Reiz zur Erregung

unkeuscher Begierben habe verursachen muffen, als jetzt, die eigentliche Gränze der mosaischen Cheverbote ausmache. Er führt eine Stelle aus bem Koran an, aus welcher erhellt, daß unter den Arabern eine Frauensperson sich nur gerade por ben Verwandten unverhüllt zeigen durfen, mit benen ihr die Che nach dem mosaischen Gesetze untersagt ift (13). Dies gewährt, besonders nach der bekannten Unveranderlichkeit herrschen= der Sitten und Gewohnheiten im Drient, bem, was von Michaelis als Hauptursache ber mosais schen Cheverbote angegeben wird, Werhinderung ber Unzucht in den Familien, eine auffallende Bestätigung; und man wird ohne vorgefaßte Meis

(13) Im 24 Cap. des Koran, v. 31. nach Micaelis Uebersehung: "Besiehl den glaubigen Frauenspers sonen,... daß sie ihren Schmuck, ( die tostbaren Unterfleider unter dem Schlever,) das ausgenoms men, was von selbst in die Augen fällt, nicht ses ben lassen, sondern über den Busen ihrer Kleider ihren Schlever schlagen, ihren Schmuck aber nies manden seben lassen, als nur ihren Ebemannern, ihren Batern, den Batern ihrer Chemanner, ihren Brüdern, den Göhnen ihrer Brüder, den Schnen ihrer Brüder, den Schnen ihrer Gruensleuten, ihren Sclaven, und den Kinstern, welche noch keine Frauensperson erkannt haben."

C 4

Meinung schwerlich in Abrede senn können, das dieß allerdings ein Zweck der mosaischen, so wie der muhammedanischen Sheverbote gewesen sen, woben es jedoch wieder einen Zweisel erregen muß, daß Muhammed nicht gleichfalls seine Sheverbote auf diese Gränze eingeschränkt, sons dern auf Brüder und Schwester Töchter ausges dehnt hat.

In dem 3 Mof. 20. enthaltenen Ponali Ge= fete, werden die Cheverbote fast famtlich wieder= holt. Auf die Uebertretung einiger ist die Todes= strafe, entweder in allgemeinen Ausbrücken, oder Die Berbrennung nach ber Steinigung gesett; auf andere die Ausrottung aus dem Bolke, oder die Ausschließung aus dem burgerlichen gemei= nen Wesen der Israeliten. Ben ber britten Gats tung endlich heißt es: daß die Uebertreter ihre Schuld tragen follten, b. h. baf ihre Strafe bem Ermessen des Richters anheimgestellt senn follte; oder ben der Che mit des Bruders und . des Vater : Bruders Wittwe, daß sie ohne Kins der bleiben und sterben, d. h. daß die aus einer solden Che erzeugten Kinder nicht dem Pater als seine Kinder, sondern dem verstorbenen Bru= der ober Baterbruder zugeschrieben werden sollten, (vergl. Jerem. 22, 30.) so bas alfo ein solcher, der seines Bruders und Bater : Bruders Wittme heprathete, sich ber fur ben Israeliten außerst

empfinblichen Kränkung aussetzte, daß sein Name auf den Stammtafeln ausgeldscht wurde, (4 Mos. 27, 4. I Sam. 24, 22.) wie schon Augustin (14) diese Erklärung davon gegeben hat (15), woraussich denn aber zugleich auch ergiebt, daß diese Ehen, dem mosaischen Gesetze zufolge, wenn sie einmal geschlossen worden, nicht wieder aufgehorden, sondern fortgesetzt werden sollen (16).

Noch bleibt die Frage in Beziehung auf die Fälle, die unten unter den Nummern 8. 9. 16.

<sup>(14)</sup> Quaest. 26. in Levit.

<sup>(15)</sup> In seinen Supplem. ad Lex. Hebr. Nro. 1984, gieht Michaelis diese ehemals von ihm gebilligte Erklärung wieder in Zweisel, und übersett Ariei burch exul, extorris e patria; welche Erklärung aber wenig für sich hat. S. Gablers Gutachten, S. 40. ff. die Unm.

sicht der mosaischen Cheverbote zu gewähren, wers de ich in der folgenden Tabelle bev jedem verhootenen Falle und den daben allegirten Stellen, die Aodekstrafe mit \*\*\*, die Austrottung aus dem Bolte mit \*\*, endlich die dritte und gesindesse Art der Strafe mit Linem \* bezeichnen. Bep dens jenigen verbotenen Chen, welche 5 Mos. 27. mit Flücken belegt werden, soll solches noch besonders demerklich gemacht werden.

und 17. vorkommen werden, ob bey dieser Verboten vollbürtige, oder auch Stiefs Bruder und Schwestern gemeint find. Gehr wahrscheinlich werden ben Moses bloß vollburtige Geschwister in diesen Gefegen verstanden, ba uns ter den Israeliten zwischen einer Schwester im engeren Ginn, ober einer vollburtigen Edmeffer, und einer halbburtigen, die fast immer des Bas ters ober der Mutter Tochter genannt wird, Cvergl. 2 Cam. 13, 4.) ein fehr mefentlicher Uns terschied auch in Absicht auf die Cheverbote Statt fand, (1 Mos. 20, 12.) daher auch vom Moses, in Unsehung ber Che mit ber Schwester, auf's forgfältigste bemerklich gemacht wird, daß solche in keinem Falle Statt finde, es mochte folche bes Waters ober der Mutter Tochter fenn; 3 Mof. 18, 9. 11. 20, 17. Auch die Talmudisten dehnen die mosaischen Cheverbote nicht auf halbburtige Geschwister aus, nur mit Ausnahme ber Ben= rath mit der Frauen Schwester, so lange erstere noch am Leben ist. Das Cheverbot mit bes Ba= ters Bruders Wittwe beuten sie nicht auf bes Waters Halbbruder von mutterlicher Geite, fon= bern erklaren bas Gebot, auch beffen Wittme nicht henrathen zu durfen, für einen bloßen Alufs Tatz der Aeltesten (x7). - In so fern aber die mos faischen Cheverbote ben Cheverboten in den pro= teft.

<sup>(17)</sup> Selden de jur. nat. et gent. Lib. V. cap. 8.

test. Kirchenordnungen zum Grunde liegen, und ben der Frage über Dispensabilität und Indispens sabilität vorkommender Fälle als Hauptentscheis dungsgrund dienen, sind die Ausdrücke: Brus der und Schwester, nach der in unseren Kirchens ordnungen so oft wiederholten Erklärung, daß in der Seitenverwandtschaft halbbürtige Geschwister den volldürtigen gleich gelten, gesetzlich in dieser Ausdehnung zu nehmen und anzuwenden.

So außerst gering auch die Alusbeute ift, wels de die Erklarungen, Traumerenen und Legens den der späteren Juden und Talmudiften, des nen von afteren Bibelauslegern eine fo große Auctoritat bengelegt ward, fur die Erflarung der Bibet, und namentlich für die richtige Auss legung ber mof. Cheverbote gemahren, fo burfen fie doch, als zur Geschichte ber Cheverbote gehos rig, nicht ganz übergangen werden, und konnen wenigstens als Beptrag zur Geschichte menschli= der Meinungen, hier ihren Platz finden. Die strengere Parthey unter den Juden, die Rabba= niten, welche außer bem mosaischen Gesete, Die im Talmud enthaltenen Auffage ber Aeltesten ans nehmen, find hierinn der gelinderen Meinung que gethan, und halten sich in Absicht der mosaischen Chegesete, an den buchftablichen Verstand, und an einige daraus gezogene nothwendige Folgerungen, wegen der Che mit der Tochter, mit der Mutter des Schwies

Schwiegervaters und der Schwiegermutter. Alle übrige Cheverbote, mit der Großmutter, Eltermute ter, Mutter = Bruders Wittwe, des Vaters Salbs bruders Wittwe, grunden fie bloß auf die Auffatze ber Aeltesten, und geben sie fur eine Umgaunung bes gottlichen Gesetzes aus. Die Chen mit ber Frauen Schwester, mit des Brubers ober ber Schwester Tochter gehören nach ihrer Lehre zu den völlig erlaubten. — Die Raraiten hinges gen, welche die Auffate ber Aeltesten verwerfen, bedienen sich in Absicht der Cheverbote, außer ber heil. Schrift, auch ber baraus gezogenen Schluffe, und zum Theil wieder ber aus diesen gezogenen Schluffe, wie auch ber von ben Bors fahren ererbten Erklarungen, ob sie benselben gleich als Traditionen keine Auctorität zuschreis ben. 3 Mos. 18, 6. nehmen fie als bas allgemeine Gefet an, welches in den folgenden Cheverboten nur weiter erläutert werbe. Aus den Worten : Sie werben Gin Fleisch senn, ziehen sie die Regel, daß die Ehe in gleichen Graben ber Schwager= schaft als der Verwandtschaft unerlaubt sen. Gben diesem Grundsatze zufolge setzen sie in bem Kall, wenn eine geschiebene Frau sich zum an= bern, dritten und viertenmale wieder verhenras thet, fest, daß ber erste Mann mit den Verwands tinnen der dren folgenden Manner auf folche Urt verschwägert werde, daß er sie nicht henrathen Nur erst ben der fünften Wiederverhens

eathung der Frau soll die aus der ersten Che forts daurende Wirkung erloschen senn. Folgende von Selben angeführte funf Regeln ftellen fie über bie verbotenen Grade auf. Die erfte: Interdicitur homini propinquis suis; die Henrath mit der Mutter, Tochter und Schwesker. Die andere Regel: Interdicitur homini propinquis propinquorum fuorum; wonady bie Che mit ben Große eltern, Groffindern ic. ben Seitenverwandten in ungleicher Linie, und unter diesen auch die mit des Bruders und der Schwester Tochter unerlaubt ift. Die britte Regel : Interdicitur homini propinquis binis; wonach auch die She mit der Frauen Schwester verboten ist. Die vierte Regel: Interdicitur homini persona et propinqua propinquae ejusdem personae; wonad die Ehen mit ber Frauen Zante und Michte unterfagt find. Ends lich die fünfte: Interdicuntur propinqui bini binis propinquis, wodurch alle Ehen zwischen ben beiberseitigen Verwandten ber Verehelichten, oder in der mittelbaren Schwägerschaft, mit welchem Namen oben diese Urt der Verwandtschaft bezeiche net worden ist, untersagt sind, als die Ehen zu= sammengebrachter Kinder, die Che zwener, Brus, der mit zwen Schwestern ic. (18).

I. Ches

<sup>(18)</sup> Die von den Karaiten in der mittelbaren Betschwägerung aufgestellten verbotenen Fälle sind folgende:

- 1. Cheverbote in der Verwandtschaft.
  - r. In der geraden Linie.
- 1. Mit der Mutter. 1. Mit dem Sohne (19).
- 2. Mit der Tochter. 2. Mit dem Bater.

Diese Ehe ist ben Moses nirgends ause brücklich verboten. Auch in den eben anges führten 7. Vers kann dieses Verbot nur durch eine gezwungene und unzulässige Ers kläs

gende: Interdicitur 1) Homo et pater ejus, soemina et silio ejus, 2) Homo et pater ejus, soemina et silio ejus, 3) Homo et pater ejus, soemina et sratre ejus, 4) Homo et pater ejus, soemina et sorore ejus, 5) Homo et frater ejus, soemina et sratre ejus, 6) Homo et frater ejus, soemina et silia ejus, 7) Homo et frater ejus, soemina et silia ejus, 7) Homo et frater ejus, soemina et silia ejus, 7) Homo et frater ejus, soemina et silia ejus, 7) Homo et srater ejus, soemina et silia ejus, man sehe die sehr verwickelte Lehre dieser Parthep über die Cheverbote, und wie solche von Zeit zu Zeit burch angesehene Lehrer abgeändert worden, bep Selden de ux. hebr. Lib. 1. cap. 3 – 6.

(19) Es werben sämtliche im mosaischen Gesethe vers botene Källe, wie auch die in den Cheverboten uns serer Kirchenordnungen enthaltenen, auf eine ges dopreite Urt, wie sie von Seiten des Mannes, und von Seiten der Frau auszudrücken sind, neben einander geseht werden, damit man immer sogleich den vollständigen Ausdruck des Falles vor Augen habe. Der im Gesehe namhaft gemachte Ausddruck des verbotenen Falles wird durch größere Schrist unterschieden werden.

klarung hineingetragen werben: Wenn bu mit beiner Mutter Ungucht treibest, so ift bas eben so, als wenn eine Tochter mit ih. rem leiblichen Bater Schande treiben wolls te; woben aber zu bemerken ift, daß Mos fes in seinen Chegeboten, wie burchgans gig in allen feinen Gefeten, gum mannlis chen Geschlechte rebet, und das von ihme gebrauchte Du mannlichen Geschlechts ift. Glaubt man ben dem gedoppelten Ausdruck jenes Verbots noch einen Nebensinn anneh= men zu muffen, so ist wohl eher eine Un= fpielung auf 1 Mof. 9, 21. ff. zu vermu= then (20). Woher dieses Stillschweigen Mofes ruhre? Diese Frage laßt sich ben einem wahrscheinlich nicht in seiner urs sprunglichen Gestalt auf uns gekommenen Gesetze, eigentlich nicht aufwerfen. Diels leicht aus einer ähnlichen Ursache, als wars um Solon ben Datermord nicht durch ein eigenes Gesetz unterfagte, weil er nicht durch

(20) Auf eine eben so unstatthafte Art wird dieses Werbot in 3 Mos. 18, 17. und 20, 14. hineinges tragen. Es muß freplic zugegeben werden, daß die eigene Tochter eines Mannes immer auch die Tochter seiner Frau sepn muß. Allein nach dem unstreitigen Sinn der angeführten Stellen liegt darinn nicht das Verbot wegen der Tochter, son, dern wegen der Stieftochter.

durch ein Werbot die Möglichkeit eines fole den Berbrechens voraussetzen, und eben dadurch dazu reizen wollte (21). Auch lagt sich für gewiß annehmen, daß dieser Grauel felbft unter ben Cananitern, beren blutschänderische Ehen und Berbindungen Moses in diesem Gesetz zu verbieten zur Absicht hat, ganz unerhört und wider die Sitte bes Landes war, wie aus 1 Mof. 20, 31. 32. erhellt (22). Uebrigens muß unftreitig ben ben beiben folgenden Chever= boten dieses Cheverbot vorausgesetzt wers ben; und um so mehr ift daffelbe hier un= ter der Zahl der mosaischen Cheverbote anfs jugablen, ba es in allen firchlichen Chege= fegen baju gerechnet wird.

31 Mit

(21) Die von Michaelis angezogene Stelle aus Ciscero pro S. Roscio Amerino, cap. 25. verdient hier angesührt zu werden: Prudentissima civitas Atheniensium, dum ea rerum potita est, suisse traditur. Ejus porro civitatis sapientissimum Solonem dicuut suisse, eum, qui leges, quibus hodie quoque utuntur, scripserit. Is quum interrogaretur cur nullum supplicium constituisset in eum, qui parentem necasset, respondit, se id neminem sacturum putasse. Sapienter secisse dicitur, quum de co nihil sanxerit, quod antea commissum non erat, ne non tam prohibere, quam admonere videretur.

(22) Michaelis Mof. Recht, 2. Th. G. 284 f.

3. Mit des Sohnes 3. Mit dem Großvater Tochter. von väterlicher Seite.

3 Mof. 18, 10.

4. Mit der Tochter 4. Mit dem Großvas Tochter. ter von mütterlicher Seite.

3 Mos. 18, 10.

Es wird keines von diesen Nerboten in dem Strafgesetze 3 Mos. 20. wiederholt, und ist auf die Uebertretung derselben keine Strafe ausdrücklich festgesetzt. Die Frage: Warum? ist wiederum nach der Gestalt, in der diese Ehegesetze auf und gekommen, unzulässig. Nielleicht wollte auch der Gessetzgeber die Vestrafung dieser abscheulichen Fälle, wenn sie ja vorkommen sollten, dem Ermessen der Richter und der allgemeinen Stimme des Volks überlassen.

2. In der gleichen Seitenlinie. 3. Mit der vollbür= 5. Mit dem vollbürtie tigen Schwester. gen Bruder.

> 3 Mos. 18, 9. 20, 17. + 5 Mos. 27, 22.

Diese Allegate sind beswegen mit kleines rer Schrift gedruckt, weil in den angeführe ten Stellen, nach der wahrscheinlich riche tigsten Interpretation, nach welcher sich bas:

bas: Daheim ober draußen geboren, auf den Water, und auf die von ihm in oder außer der Ehe gebornen Kinder bezieht, nicht geradezu von der Che mit der vollbur= tigen Schwester die Rede ift. Seinem mahren Sinne nach ist aber ohne Zweifel das Verbot der Che mit der halbbürtigen. Schwester auch auf jenen Fall zu beziehen, da doch die vollburtige Schwester immer die Tochter unsers Vaters, wie unserer Mutter senn muß. Es laßt sich fragen, was Moses für eine Strafe für diesen Fall verordnet haben wurde, wenn er besfelben besonders erwähnt hatte, und wenn sich in dem 20. Cap. ein ausdrückliches Strafges fet davon fånde?

6. Mit der halbbürti. 6. Mit dem halbbürtis gen Schwester von gen Bruder von dem dem Vater. Vater.

3 Mof. 18, 9. und 11.

\_\_\_\_ 20, 17. 5 Mos. 27, 22.

Die Ehe, in welcher Abraham mit der Sara lebte; 1 Mos. 20, 12. Vergl. 2 Sam. 13, 13. (23). — Der schwierige 11. W. ist durch eine gezwungene Erklärung auf ein Verbot der Ehe zusammengebrachter Kins ver

(23) Michaelis Chegesete Mosis, G. 114. ff. 356.

der gedeutet worden, indem man übersett: Deines Baters Weibes, Die beinem Nater geboren hat u. f. w., ba benn die Che zus fammengebrachter Kinder nur in dem Fall unerlaubt seyn wurde, wenn aus der neuen Che der Eltern schon Rinder erfolgt maren, wie man auch verschiedentlich behauptet hat. Man hat daben vielleicht den Begriff einer mittelbaren Berwandtschaft bunkel im Ginne . gehabt, nach welchem zwen mit einander verwandt waren, vermittelst eines britten, ber mit dem einen einen gemeinschaftlichen Stammvater, mit dem anbern eine gemeins Schaftliche Stammnutter hatte. Es berus het aber jene Erklarung bloß auf ben Puncten, und ift mit ben Regeln ber Grams matick nicht vereinbar (24). Die allerbings fone

(24) Im J. 1637. hat ein Mossockischer Theolog, Namens Samuel Bohl, in einem Tactate de matrimodio comprivignorum, diese Erklärung neltend zu machen gesucht, wodurch eine gelehrte Streistigkeit verursacht worden, worinn einige Gelehrte, unter andern Christian Thomasius, (in seiner Jurispr. divina Lib. III. cap. 3. J. 151. sqq.) seiner Meinung bengetreten sind. Daß jedoch diese Erstlärung schon alter gewesen, erhellt aus Gerhard, der sie bereits als bekannt annimmt, und ansührt, daß ein Rechtsgelehrter, Antonius Matthäus, den

sonderbare und auffallende Wiederholung dieses Einen Cheverbots, läßt sich wohl am besten aus dem angeführten, für die Israeliten so sehr imponirenden Benspiele des Abraham erklären.

7. Mit der halb: 7. Mit dem halbburtis burtigen Schwe= gen Bruder von der ster von der Mut= Mutter. ter.

> 3 Mof. 18, 9. - 20, 17. 5 Mos. 27, 22.

Roch ist hier zu bemerken, daß die auf den Incest mit der Schwester gesetzte Strafe die nehmliche ist, als die für ben Benschlaf zur Zeit der monatlichen Reinis gung bestimmte. 3 Dof. 20, 18.

Die Che zwischen Geschwisterkindern ist ben Moses nirgends untersagt (25).

3. In

- 11. 23. von der Che gusammengebrachter Rinder erflart babe.
- (25) Ambrofius gablt in feinem Schreiben an ben Paternus, die Gbe swifden Gefdwifterfinbern, phne Sweifel aber aus'einem blogen Gebachtnigs fehler, zu den von Mofes verbotenen Sallen.

- 3. In der ungleichen Geitenlinie.
- 8. Mit des Vaters 8. Mit des Bruders Schwester. Sohne.

3 Mof. 18, 12. 20, 19.

9. Mit ber Schwester 9. Mit der Mutter Sohne. Schwester.

> 3 Mos. 18, 13. 20, 19.

## II. Eheverbote in der Schwägerschäft.

Die sogenannte illegale, aus einem unehelis. den Benschlafe entstehende Schwägerschaft, hat, als Chehinderniß, in den mosaischen Gesetzen keis nen Grund, wie Michaelts in seinen Chegesetzen, 6. 316. ff. mit einleuchtenden Grunden beweift. Moses redet durchgängig von Frauen, ides Ba= ters, Bruders, Bater = Brubers ic. mit dem Zusatz W. 15. "Denn sie ist beines Sohnes Frau." Im 17. W. wird der Ausdruck: die Schaamblo= Ben, durch das folgende Rehmen erklärt; wels: ches ordentlich ein eheliches Mehmen bebeutet. Im 18. 23. ist das Nehmen unstreitig auf beibe Schwestern zu beziehen. Mehrere Stellen bes Strafgesetzes 3 Mos. 20, 11. 14. würden ein gar

3

- wuns

wunderliches Unseben bekommen, wenn fie auf solche gedeutet wurden, welche Personen hepra= theten, die von ihren Blutsverwandten vorher, etwa ohne ihr Wissen, geschwächt worden. Rach v. 20. 21. wurden die aus einer solchen Che ent= stehenden Kinder sogar dem zugeschrieben werden muffen, der vorher mit ber Frau Unzucht ges trieben. Eben so behaupten auch Moses Maimos nides und die meisten Rabbinen, daß in den mos. Chegesetzen nur von der aus einer ordentlis chen Ehe entstehenden Schwägerschaft die Rebe fen, und daß erst durch die Satzungen der spas teren Ausleger des Gesetzes demjenigen, der mit einer Frauensperson Hureren getrieben, verboten worden sen, deren Blutsverwandtinnen zu hens rathen, und zwar aus Besorgnis, das nach ges schlossener Che, jener unerlaubte Umgang mit einer nahen Blutsfreundinn der Frau, mit der man schon vorher vertraut geworden, leicht wies ber erneuert werden konne. Sie erklaren zum Theil sogar geradezu, bag der unzüchtige Ums gang mit Mutter und Tochter, oder mit zwen Schwestern, nicht anders zu beurtheilen sen, als ber unerlaubte Umgang mit zwen einander nicht angehenden Frauenspersonen, und daß nach ben Grundsätzen des mosaischen Gesetzes, teine ans dere Blutschande Statt finde, als mit einer leiba. lichen Verwandtinn, oder mit der Chefrau-eines

leiblichen Werwandten (36). Doch erklären auch mehrere Rabbinen 5 Mos. 22, 30. von der Unzucht mit des Vaters Benschläferinn, und deuten dars auf den Ausdruck: des Vaters Decke ausdekz ken (27). Daß diese Auslegung unstatthaft sen, wird keiner Erinnerung bedürfen. Wergl. jedoch Amos 2, 4. wo der unkeusche Umgang des Vaters und Sohnes mit Einer Frauensperson auf eine ähnliche Art, als es in den römischen Gesesen geschieht, für schändlich und verabscheus ungswürdig erklärt wird.

r. In der geraden linie.

10. Mit der Stief: 10. Mit dem Stiefs mutter. sohne.

3 Mos. 18, 8. 5 Mos. 22, 30. 5 Mos. 27, 20. 3 Mos. 20, 11.

Die She des Blutschänders in der korins thischen Gemeiude, 1 Kor. 5, 1. in die er sich wahrscheinlich nach den jüdischen Bes griffen von der Proselytentause, wodurch alle leibliche Verwandtschaft ausgehoben werden sollte, so daß ausdrücklich behaups tet

<sup>(26)</sup> Selden de jur. nat. et gent. Lib. V. cap. Io.

<sup>(27)</sup> Deffelben ux hebr. Lib. I. cap. 5.

Deutsfreundinnen henrathen durfe, welche won den Juden = Christen auch auf die christliche Taufe übertragen werden moch: ten, eingelassen hatte. Auf solche Art konnte auch eine solche She nach den römis schen Gesetzen geduldet werden, wenn man sie zu den besondern und im römischen Reis che tolerirten Sitten und Gewohnheiten der Juden, unter welche damals auch die Chrissten begriffen wurden, rechnete (28).

II.

(28) Daß ber Apostel blog von einem unzüchtigen Umgange mit der Stiefmutter, ben Lebzeiten des Waters, rede, wie mehrere, fcon Unfelmus, und gulegt noch Gabler, die Stelle erflart haben, ift mir gar nicht mabriceinlich. QBenn auch bas exstu nicht nothwendig (obgleich ordentlich; vergl. 30h. 4, 17. 18.) eine eheliche Berbindung anzeigt, ba allerdings youaina auf narpoc zu beziehen ift, fo deutet es boch einen fortgefetten Umgang an, ber, fo lange ber Mater lebte, nicht ohne beffen Sinwilligung, oder ebe er fich nicht, etwa bem Sohne ju Liebe, von feiner Frau geschieden, hatte Statt finden fonnen, ba denn aber nothwendig ein Math bes Apostels zu erwarten gewesen ware, mas in einem fo außerft verworrenen Fall mit ber Frau au thun fen. Siehe Michaelis Chegefete, G. 96. ff. Der Beleidigte, 2 Ror. 7, 12. ift nach meinem Bes dunken offenbar der Apostel felbst, und nicht ber Water bes Blutschanders.

11. Mit der Stief= 11. Mit bem Stiefvas tochter. ter.

> 3 Mof. 18, 17. . —— 20, 14.

In Unsehung biefes und bes folgenden Falles kann man fich, ba in den beiden ans geführten Gesetzen bie beiben Falle zusams mengefaßt werden, und von der Henrath mit Mutter und Tochter zugleich gerebet, und bas einemal die Mutter, das anderes mal die Tochter voran genannt wird, bes Gebanken nicht erwehren, daß hier ben der damals herrschenden Polygamie, von einem ähnlichen Falle die Rebe sen, als in bem gleich darauf folgenden 18. Verse, ba einer eine Mutter und Tochter, oder wohl gar eine Frauensperson und beren Großtochter zusammen nahm; wie denn auch nach Sofs ackers (29) Anführung Steller von Kam= schatka erzählt, daß sich daselbst oftieine Witkwe mit ihrer Tochter zugleich an Einen Mann verhenrathe (30). Es wurde bann bas Strafgeset 3 Mos. 20, 14. in seinem natur=

<sup>(29)</sup> Dissert de jure incestum prohibente, 6.38.

<sup>(30)</sup> You ben Caraibischen Juseln wird das nehms

anatürlichsten Sinne genommen werden kons nen, daß alle dren gesteiniget werden foll= ten (31). Ich wünschte, daß Michaelis fich auf die Erbrterung biefes Gebankens etwas ausführlicher eingelaffen haben moche te, als es in feinen Chegesetzen, G. 225. in einer Anmerkung geschehen ift. Eine folche Che kann durch die Unenthaltsamfeit der Wittwen veranlagt worden senn, die ihre Tochter nur unter ber Bedingung auss geben wollten, daß sie zugleich mit zur Che genommen wurden. Allein, wenn auch diese Erklärung die wahre ist, so ist boch anzunehmen, daß der Gesetzgeber nicht we= piger auch die successive Verehelichung mit ber .

gebene Sinn des von dieser Ehe gebrauchten Worstes Zimma. (clientela,) wurde auf diese heprath eben sowohl passen, da die Tochter natürlich unster der Clientel ihrer vermittweten Mutter stehet, und ben solchen heprathen die Mutter ihre Tochster preiß gab, um selbst wieder an einen Manu zu kommen. Ja, Cap. 20, 14. wo die Mutter zuleht stehet, und also die Worte nach der gewöhns lichen Erklarung von dem Fall zu verstehen sind, wenn die Vermischung mit der Mutter auf die Werechelichung mit der Tochter folgt, wurde das Wort Zimma, nach der bisher allgemein angenoms menen Erklarung von einer successiven Verheprasthung, gar keinem bequemen Sinn geben.

der Mutter, Tochter und Großtochter, oder umgekehrt, misbillige und für unzulässig erkläre, da er gar keine Einschränkung hins zusügt, wie im 18. D. die Einschränkung bengefügt wird, daß man seiner Frauen Schwester nicht heprathen solle, so lange erstere am Leben sen. Es lassen sich daher auch die Schwesbote mit der Stieftochter und Schwiegermutter richtig aus den ans geführten beiden Gesetzen ableiten. Das letztere sindet sich auch noch besonders 5 Mos. 27, 23. (32).

12. Mit

(32) Es modte ben ber oben angegebenen, nach meis nem Bebunfen richtigen Erflarung, noch ber 3weis fel aufgeworfen merben, warum Mofes nicht auch austructlich bie fucceffive Berhepraebung mit Muts ter und Cochter, oder umgefehrt, unterfage, ober marum er Me Chen mit ber Stieftochter und ber Schwiegermutter nicht eben fo ausbrudlich verbiete, als die mit ber Stiefmutter und Schwiegertochter ? Es icheint aber nach den Sitten der Ifraeliten, in Absicht jener beiden Galle nicht gang gleicher Grund ju einem ausbrudlichen Berbot vorhanden gemefen zu febn, als in Ansehung der Stiesmutter und ber Schwiegertochter, ba ber erwachsene und vera heprathete Sohn im Hause seines Baters blieb, folglich nicht ben ber Schwiegermutter wohnte, und, mas die Che mit det Stieftochter betrifft, eine : jum andernmale verheprachete Frau mohl and as a least two of related never the mebr

12. Mit der Schwies 12. Mit dem Schwies gernutter. gersohne.

3 Mof. 18, 17.

\* \* \*

\_\_\_ 20, 14. # 5 Mos. 27, 23.

Die Ehe mit der Stiefschwiegermutter, oder mit der Stiefmutter der Frau, welche unsere Kirchenordnungen nach dem Vorzgange des römischen Rechts untersagen, ist auf keine Weise in diesen angeführten Stelzlen verboten, da nach dem hebräischen Sprachgebrauche die Stiefmutter niemals Mutter, sondern des Vaters Frau heißt. Es wurde diese Ehe unter den Israeliten für ganz unanstößig gehalten, und wird ausdrücklich gebilliget. 2 Sam. 12, 8. vergl. 1 Sam. 18, 27.

13. Mit der Schwies 13. Mit dem Schwies gervater.

3 Mos. 18, 15.

20, 12.

14. Mit der Tochter 14. Mit bem Stiefvas des Stiefsohnes. ter des Vaters.

3 Mof. 18, 17

15. 17it

mehr als einen bringenden Grund haben konnte, mit der Verhenrathung ihrer heranwachsenden und aufblühenden Tochter so viel möglich zu eilen. der Stieftochter. 15. Mit dem Stiefvas ter der Mutter.

3 Mof. 18, 17.

Eine Strafe ist für diese beiden letzten Fälle im 20. Cap, nicht ausdrücklich bestimmt; nach Michaelis Vermuthung, weil die Fälle selten vorkämen, und die Strafe sich aus dem Strafgesetze wegen der Ehe mit der Stieftochter von selbst ergebe.

2. In der gleichen Seitenlinie. 16. Mit des Bruders 16. Mit des Mannes Frau (33). Bruder.

. . . . . . . . . . . . 3 Mof.

(33) hier ift gu bemerten, bag bies mofaische Gebot von manchen, wozu auch Luther und Melanchthon gehoren, nach Augustins Vorgang, von der ents laufenen oder geschiedenen Frau des noch lebenden Bruders erflart werde; und es mochte icheinen, als wenn biefe Erflarung durch bas, mas in bem ähnlichen Falle megen der Schwester der noch le. benden Frau geboten mird, begunfliget werbe. Allein gang ohne Grund ertfart man hier Frau in einem andern Sinne, als in den übrigen Chevera doten, wo es Wittme heißt, oder vielmehr die Wittwe mit in fich begreift. Es wurde auch nach dieser Erflärung die auf diesen Fall gesette Strafe gang unpaffend fenn, da es vielmehr eine Strafe für den unschuldigen erften Chemann gemesen mare, wenn er die pon feiner entlaufenen ober geschiebes

3 Mos. 18, 16.

Dieben zu vergleichen bas Gebot wegen der Leviratsehe, 5 Mos. 25, 5-10. (Siehe auch 1 Mos. 38, 6. ff.) Michaelis macht es im hochsten-Grade wahrscheinlich, daß dieses Werbot; wie auch das wegen des Naters: Bruders Wittwe, einen bloßen Localgrund habe, und sich auf die ehemalige Erbschafts= ehe beziehe, die sich noch unter den Mons golen findet, und daselbst in eine wirkliche Polyandrie ausgeartet senn soll, da die Wittwe mit zur Erbschaft gehorte, und an den Bruder des Berftorbenen fiel, woher auch die unter den Ifraeliten herkommliche, und burch Moses nur gesetzlich bestimmte Leviratsehe ihren Ursprung habe. Eine sol= die

nen Chefrau in einer andern Che oder chebreches rischen Verbindung erzeugten Kinder sich hatte zus schreiben lassen sollen. Bellarmin bemerkt sein und richtig, daß von einem Chebruche mit der entstaufenen Frau des Bruders gar nicht die Rede sepn könne, indem sich unter diesen Chegesetzen ein besonderes Geseh wegen des Chebruchs, besinde, solglich jenes ganz überstüssig sewt wurde, auch sels diges eben so, wie das von dem Chebruche, mit der Drohung der Todesstrase hatte perbunden werd den müssen.

che Anwartschaft auf eine Erbschaftsehe konnte die gefährlichsten Folgen nach sich ziehen; daher es Moses nothig fand, diese Chen ganglich zu verbieten, den einzigen Kall der Kinderlosigkeit des ersten Mannes ausgenommen, ba ein ben dem ifraelitischen Wolke einmal zu tief eingewurzelter Point d'Honneur die Fortbauer bes bisherigen Herkommens nothwendig machte. — Stellen des M. T., wo Johannes der Taus fer dem Berodes die Che mit seines Bru= ders Frau porwirft, Matth. 14, 3.4. Marc. 6, 17. 18. Luc. 3, 19. gehoren nicht hieher, da der erste Gemahl der Herodias, Philip= pus, oder wie ihn Josephus nennt, Heros des, damals noch am Leben war, und De= robes, der Vierfürst von Galilaa, sie nach Werstoßung seiner ersten Gemahlinn, einer Tochter des arabischen Königes Aretas, gehenrathet hatte (34). — Es ist dies die Che, in welcher König Heinrich ber achte noa

(34) Josephus Antiqu. Lib XVIII. cap. z. g. 1. Wenn hier von vielen noch hinzugefügt worden, daß Hes rodes als Jude oder als Projekt, ohnedem dem mos. bürgerlichen Gesetze unterworfen gewesen, so that Selden dar, daß er nicht als geborner Jude zu betrachten sen, und findet es sehr zweiselhaft, daß er ein eigentlicher Prosekt gewesen. De jur. wat, er gent. Lib. V. cap. 19—21.

Wittwe, Catharina von Arragonien, lebte, und von welcher Luther und Melanchthon, gegen des Königs Absicht und Willen, der diese She getrennt zu sehen wünschte, in dem von ihnen verlangten Gutachten urstheilten, daß sie zulässig sen (35). Sehen so

(35) Die beiben Butachten, worinn Luther und Melanche thon dem Urtheil ber Jacultat ju Lowen bentreten, finden fich abgedruckt in H. Bruckneri decisionibus juris matrim. controv. pag. 287. fqq. In Luthers Gutachten beißt es unter andern alfo: Quod allegant, effe contra jus divinum Levit. 181 et 20. Respondeo: si volent nos sub Mosen legislatorem protrusos, non solum a Rege non dimitti posse Reginam Catharinam, sed cogi, non ductam ducat, Deuteron. 25. Nam fi unam legem Mofis fervare cogimur, cogimur et servare reliquas; 'eadem ratione cogimur et circumcidi, Gal. 6. Nune vero non amplius fumus sub lege Mosis, sed sub legibus civilibus. Sicut Abraham, Nahor, ante legem Mosis, qui ejusmodi habuerunt uxores in gradu a Mose prohibito. Sic Jacob habuit duas uxores étiam contra Mosen, qui postea prohibuit. Ideo lex Mosis, quae prius non erat, et post Chriftum desiit, non ligat Regem, nec exigit repudium. Ligat autem lex Dei, et jus divinum, ubi conjugium statuit perpetuum. - - Dices, hoc modo posse duci etiam sorores, filias, matres? Resp. Has nupties naturali lege prohibitas satis proso ist auch von neueren Gelehrten diese Ehe mit überwiegenden Gründen für zulässig erklärt worden (36). Jedoch verdient es hieben noch insbesondere zum Gegenstande des Nachdenkens empfohlen zu werden, ob nicht

bari, qued nullum exemplum in scripturis ante, fub, et post legem latam invenitur, et fine lege et exemplo nihil esse tentandum; -sed ducere uxorem fratris habet exempla et leges. Bas den hier von Luther aufgeftellten Gas betrifft, daß, wenn bas mof. Cheverbot mit bes Pruders Bittme noch gultig fenn follte, auch bas wegen bet Lepiratbebe noch gelten mußte, fo außert er in feinem Unterrichte, "wie fich die Chriften in Mofen schicken follen," im Ernft die Meinung, bag bas Gefet pon der Leviratsehe in christiden Staaten wieder herges fellt merben fonne. Gben fo ber fonft fo richtig ure theileude Brudner, 1. c. p. 259 Legem de ducenda fratria improle relicta, sub certo modo et limitatione, praecipue vero, ut legi monogamiae per eam non derogetur, hodie etiam apud nos reduci posse, non repugnamus.

(36) Bon Baumgarten in seinen theol. Gutachten, 2 Samml. 13. und 15. St und in den theol Bes denken, 7. Samml. 48. St. Sang vornehmlich aber von dem hru. Generalsup. Dr. Nisssch in seis nem neuen Bersuche über die Ungültigfeit des mos. Geseßes und den Rechtsgrund der Cheverbote; in einem Gutachten über die Ebe mit des Bruders Wittwe. Wittenberg und Zerbst, 1890. micht in der Lage unsers gemeinen Mannes winige Gründe vorhanden sind, um diese Ehe für unzulässig und indispensabel zu erstäten, da vornehmlich ben unserm Lands manne ohne Zweisel der Fall weit häufiger eintritt, daß der älteste verhenrathete Brus der und Erbe des Hoses, seine unverhenrastheten, zum Theil in Militärdiensten stes henden Brüder ben sich im Hause hat, als daß die verhenrathete Frau ihre unverhenz ratheten Schwessern zu sich ninmt (37).

Die Khe mit der Frauen Schwester ist ben Moses nirgends verboten, vielmehr wird sie I Mos. 18, 18. offenbar als erlaubt vorausgesetzt und für erlaubt erklärt, und es wird darinn den klaren Worten nach, ben der damals noch herrschenden Polygas mie, und vermuthlich auch mit besonderer Beziehung auf I Mos. 29, 16. ff. nur vers boten,

(37) Wie streng man in unserm Lande auch vor der Berordnung von 1763. auf dieses mos. Eheverbot gehalten habe, erhellt aus einer Anführung unsers seel. Aprer, (in seiner Dissertation de jure dispensandi circa commubia, s. 26 Anm. 2.) daß im J. 1742. einem Manne im Amte Stolzenau, der von seinem Bater außer der Ehe erzeugt war, die Ers laubnis zur Hevrath mit seines halbbürtigen Brus ders Wittwe durchaus abgeschlagen worden.

boten, zwen Schwestern zugleich, ober zu seiner Frau noch ihre Schwester, so lange jene lebt, ihr gum Berdruß, gu nehmen. Mur aus einmal vorgefaßten Meinungen ift es erklarbar, wie man so oft hat vorgeben können, daß der Sinn dieser Stelle zweis felhaft sen, da doch über den Wortverstand niemals ein Streit gewesen. Mit eben bies fer mosaischen Ginschrantung ift jenes Berbot auch im Roran enthalten (38). Luther erklarte sich Unfangs fehr fren wegen dieser Che, in seiner Schrift vom ehelichen Leben: "Droben hast bu gehort, daß ich meines Weibes Schwester, und alle ihre Freundins nen nehmen mag nach ihrem Tobe, ohne ihre Mutter und Tochter; da bleibe bep." Doch muß er in ber Folge feine Meinung hierinn geandert haben, ober überstimmt worden senn, ba in einem Bebenken wegen dieser Che, von Luther, Melanchthon und Justus

(38) Wergl. Niebuhr Beschreibung von Arabien, S.
69. "Niemand darf zwep Schwestern zugleich heps
rathen; sondern wenn er die zwente heprathen
will, muß er vorher die erstere verstoßen." Hose
acker sagt in seiner Dissert. sist. historiam et rationem juris incestum prohibentis, J. 51. Cui receptum non suerit cum sorore uxoris matrixonium,
nulla gens reperta nobis est.

Justus Jonas, an Leonhard Bener, Pfare rer zu Zwickau, vom J. 1535 (39), diese Che schlechterbings für unzuläffig erklart wird, weil sie in einem gar zu nahen Grade fen, weil sie im romischen Rechte verboten, und im mosaischen Gesetze boch nicht auß= drücklich zugelaffen fen. Cben fo haben fich fast alle ältere Theologen unserer Kirche bes stimmt gegen diese Ehe erklart (40): Go auch nicht weniger alle altere Rechtsge= lehrte, und unter diesen Carpzon. Ben mehreren Gelegenheiten find über diese Che in der protest. Kirche heftige Streitigkeis ten geführt worden. Zuerst ben der Ber= mahs

(39) Luthers Schriften, Sall. Ausg. 10. Ch. S.834 f. Bir achten auch, fo heißt es in biefem Bedeus fen, fo biefe Personen zusammen fommen, das fie boch ihr Lebelang unfriedliche Gewiffen haben wurden, des Falles halben an ihm felbft, dargu wegen bes Mergerniffes; und werden ohne Zweifelviel beffer gu friedlichem Gewiffen tommen, fo fie fic von einander thun,"

(40) Omnes illi Theologi veteres et récentiores, sagt Gerhard, (de conjugio, J. 348.) quotquot leges in Lev. 18. et 20. latas non forentes, nec ceremomiales, sed morales esse agnoscunt; quotquot etiam non personas tautum diserte nominatas, sed etiam gradus aequidistantes prohibitos esse statuunt, agnofount, conjugium cum defunctae uxoris forore jure divino et morali esse prohibitum.

mählung des Herzogs August Philipp von Holftein, mit seiner Frauen Schwester, der Gräfinn Sidonia von Oldenburg und Del= menhorst, Alebtissinn zu Hervorden, im Jahre 1649; und darauf wieder ben der Henrath des Fürsten Albert Ernst von Det= tingen, mit feiner verstorbenen Frauen Schwester, der Herzoginn Eberhardine Cas tharine von Würtenberg, im J. 1682. Die durch den letzten Fall verursachten Streits schriften sind unter folgendem Titel ge= sammlet worden: Unterschiedliche Streit= Schriften, Responsa und Gutachten, samt benen Actis eines in ber Fürstl. Residenz zu Dettingen gehaltenen Colloquii über die Frage: Db Gott verboten oder zugelaffen habe, daß einer seines verstorbenen Weibes Schwester henrathen moge (41). Noch hat zu Anfange des achtzehnten Jahrhunderts ein Geistlicher, Joh. Melchior Goge, zu Salberstadt, sich mit seiner verstorbenen Frauen Schwester verheprathet, und diese Che in ber Schrift vertheibiget: Die an= noch ungefrankte Chre ber Ghe mit ber ver= ftorbenen Frauen Schwester, Frankf. 1708.

<sup>(41)</sup> S. Miemeier de conjug. prohib. Dist VII. S. 84 – 86.

wodurch wiederum mehrere Streitschriften veranlaßt worden. Nach der neueren Praxis der Consistorien wird diese Ehe gelinder besurtheilt, und gehört fast überall zu den dispensabeln Fällen (42).

- 3. In der ungleichen Seitenlinie.
- 17. Mit des Vaters 17. Mit des Mannes Bruders Frau. Bruders Sohne.

3 Mos. 18, 14.

Dieses Verbot hat ben Moses ohne Zwei=
fel gleichen Grund mit dem vorigen, wel=
ches auch auf's augenscheinlichste daraus
erhellt, daß auf beide Verbote die nehm=
liche besondere bürgerliche Strafe gesetz
ist. Wenn der Bruder des ohne Kinder
verstorbenen Mannes nicht mehr am Leben
war, so siel die Wittwe natürlich zunächst
an den Sohn desselhen, wenn solcher er=
wachsen war (43).

Ueber

- (42) Rur in Sachsen wird nach Depling (Instituer. prud. past. Pars III. cap. 6. J. 50. Aum. y.) feine Dispensation dazu ertheilt.
- (43) Michaelis Mos. N. 2. Th. S. 265. f. Siehe auch über diese Ehe Gablers theol. Gutachten Aber die Zulässigkeit der Ehe mit des Vaters Bruders Wittwe. Nürnberg und Altorf, 1797.

Ueber die verschiedenen Erklarungsarten dieser mosaischen Cheverbote.

Rach dem Systeme, welches ehedem das gangbarste gewesen, werden diese Eheverbote nicht von einzelnen Ehen, sondern von Graden erklärt. Luther zwar folgte auch hierinn, ohne für seine Meinung wichtige und bie Gegenpars then befriedigende Grunde vorbringen zu konnen, feinem gefunden Urtheil und feiner glacklichen Dis vinationsgabe, und erklarte fich nachbrucklich ges gen die Erklarung nach Graden, in seinem 15221 herausgegebenen Buche vom ehelichen Leben : "Gott rechnet nicht nach Gliebern, wie die Jus riften thun, fondern zählet strack die Personen. Soust, weil Naters Schwester und Bruders Tochter in gleichem Grabe find, mußt' ich fagen, daß ich entweder meines Bruders Tochter nicht nehmen konnte, ober auch meines Baters Schwez ster nehmen mochte. Nu hat Gott Waters Schwester verboten, und Bruders Tochter nicht verboten, die boch in gleichem Glied find." Es läßt sich wohl nicht erweisen, daß er in der 1530. herausgegebenen Schrift von Chesachen bierinn seine Meinung geandert gehabt habe, indem er hier nicht von der Erklärung der mof. Chegesetz. sondern von dem redet, was er den protestanti= schen Obrigkeiten hierinn, in Gemäßheit alterer üblicher

üblicher Rechte, zu thun und vorzuschreiben rath. Allein, fast alle angesehene Theologen unserer Rirche, welche auf die Bildung unsers Lehrbe= griffs den meisten Ginfluß gehabt haben, Des landthon, Chemnit, Gerhard zc. waren der Ers klarung nach Graben zugethan, nach welcher sie fast sämtliche in dem romischen Civilrechte ent= haltene Cheverbote aus dem mosaischen Checober ableiten, und woben immer einmal über bas ans dere die petitio principii vorkommt, daß Moses ben feinen Cheverboten von dem Princip der Berwandtschaft nach gewissen Graben ausgegangen sen, und baß folglich da, mo par legis ratio Statt finbe, auch eine Ausbehnung auf nicht ausdrücklich genannte Personen zugegeben werden muffe. Die ihnen von Seiten der romischen Rirs che entgegengesetzten Kampfer, vornehmlich Bels larmin, vertheidigten bagegen die Erklarung nach einzelnen Ehen. Roch immer hat das ers ftere Erklarungssystem nach Graden in fehr vielen protestantischen gandern ein gesetzliches Unsehen behauptet, nach welchem alle die Ehen, die den von Moses namhaft gemachten bem Grade nach gleich sind, als von Moses ausbrücklich verboten betrachtet werden. Es kommen hier, außer den Chen in der geraden Linie der Werwandtschaft und Schwägerschaft, nehmlich:

1,11

- 18. Mit der Großmut= 18. Mit des Sohnes ter von väterlicher Sohne. Seite.
- 19. Mit der Großmuts 19. Mit der Tochter ter von mutterlicher Sohne. Seite.
- 20. Mit der Stiefmuts 20. Mit bem Sohne ter des Vaters. des Stiefsohnes.
- 21. Mit der Stiefmut= 21. Mit dem Sohne ter der Mutter. der Stieftochter.

als in Ansehung welcher gar kein Zweifel obwalztet, welche aber von Moses, schon nach der Maztur der Sache, und insbesondere wegen der in dortigen Gegenden früher eintretenden Pubertät beider Geschlechter, und der früher wieder cessischen Fruchtbarkeit des andern Geschlechts, gar nicht als möglich und gedenkbar angeschen werzben konnten, — folgende sechs Ehen in Erwäsgung, welche nach diesem Spsteme als wirkliche Cheverbote des mosaischen Gesess angesehen werden, und welchen deswegen gleiche Gültigkeit und Auctorität, als den ausdrücklich darinn namzhaft gemachten, zugeschrieben wird:

# In der Bermandtschaft, der ungleichen Seitenlinie:

22. Mit des Bruders 22. Mit des Waters Tochter. Bruder.

**9** 5

23. Mit

#### II. Abschnitt. Sheverbote 106

23. Mit der Schwester 23. Mit der Mutter Bruder. Tochter.

> In der Schwägerschaft, der gleichen Seitenlinie.

24. Mit der Frauen 24. Mit der Schwester Schwester.

Der ungleichen Seitenlinie.

25. Mit der Mutter 25. Mit des Mannes Bruders Frau. Schwester Sohn.

26. Mit des Bruders 26. Mit bes Mannes Sohnes Frau. Waters Bruder.

27. Mit ber Schwester 27. Mit bes Mannes Mutter Bruder. Sohnes Frau.

So viele hinzugefügte Falle zählt Michaelis. die er Folgerungsehen nennt. Es lassen sich aber nach jener Erklärungsart, mit eben dem Recht, noch folgende 4 Falle in der ungleichen Seiten= linie der Schwägerschaft, aus dem mos. Gesetz ableiten:

ters Schwester, Tochter Manne.

Mutter Schwester.

Brubers Tochter.

31. Mit ber Frauen Schwester Tochter.

28. Mit der Frauen Wa= 28. Mit des Brubers

29. Mit der Frauen 29. Mit der Schwester Tochter Manne.

30. Mit der Frauen 30. Mit des Vaters Schwester Manne.

31. Mit der Mutter Schwester Manne.

शाह

Mis Grunde für biefes Erklarungsspftem, welches ich jedoch keinesweges zu vertheidigen ges meinet bin, möchten sich vornehmlich folgende gebrauchen lassen: 1) daß Moses selbst, 3 Mos. 18, 6. und in mehreren Stellen feiner Chegesete, ein gewisses allgemeines Princip in Absicht der verbotenen Grade, wie baffelbe auch immer zu erklaren senn mochte, zum Grunde lege, und bars aus einzelne specielle Falle ableite, woben keine Bollständigkeit erwartet werden kann; 2) daß doch einige ber wichtigsten Fälle, welche die Ge= genparthen felbst zu benen von Moses untersagten Ehen zu rechnen genothiget ist, die Ehe mit der Tochter und mit ber vollburtigen Schwester in diesem Gesetz übergangen worden (44); 3) daß, wenn auch die kunftliche Berechnung der Vers wandtschaft nach Graden, zur Zeit der Abfassung des mosaischen Gesetzes nicht Statt gefunden, doch die Idee von naberer, entfernterer oder gleicher Wer=

(44) Sethard de conjugio, f. 275. pag. 267. Si personas tautum, quarum expressa in lege Mosaica fit mentio, non autem acque distantes gradus prohibitio illa concerneret, nuptiae forent concessae inter nepotem et aviam, inter avum et proneptem, inter fratrem et sororem germanam, (juxta quorundam interpretationem,) inter filiam sororis et avunculum in consanguinitate; inter privignum et pronovercam in assinitate, quia talium personarum non sit expresse in his legibus mentio.

Berwandtschaft, auf ganz naturlichen Begriffen beruhe, und daß die Ifraeliten durch ihre Ge= nealogieen auf eine gewisse Urt von Gradenbes rechnung geleitet senn konnen; 4) daß in dem durch Muhammed gesetzlich bestätigten Serkoms men der Araber, welches unläugbar mit den mosaischen Cheverboten in einer gewissen Verwandt= schaft stehet, einige Cheverbote, als mit des Bruders und der Schwester Tochter, enthalten find, welche in bem mof. Gefete, nach diesem Erklarungssystem begriffen, aber nicht ausdrucke lich namhaft gemacht sind. — Der Einwurf, daß nach diesem System, von jedem Grade nur Ein Exempel anzuführen nothig gewesen ware, modte nach richtigen Grundsätzen ber hermeneus tick wohl nicht von Belang senn.

2.

in unserm Lande seit dem Ausschreiben von 1763.
als durch ein Staatsgesetz defentlich auctorisirt betrachtet werden kann, werden Moses Phe=verbote nur von einzelnen Schen erklärt. Die überwiegenden Gründe für diese Erklärung, welche ich als allgemein bekannt annehmen darf, sind vornehmlich folgende: 1) Wenn ben der Er=klärung der biblischen Bücher gar keine andere Er=klärungsregeln gelten, als ben andern Schriften, so sind die Sheverbote als Prohibitiv; Gesetze re-Aricti-

frietive und buchstäblich zu erklaren, und konnen nur nach einem im Gefetze ausbrucklich aufges stellten Princip, ober einer ausbrucklich angeges benen Regel extendirt werden; 2) 3 Mos. 18, 6. enthält, nach ber weit ausgedehnten Bedriftung bon Scheer bafar, einen bloßen allgemeinen und unbestimmten Saß, und fein Princip für die Ches verbote, so daß also baraus ob paritatem rationis, auf die nicht namhaft gemachten Falle gar nichts geschlossen werben kann; 3) Es läßt sich vielmehr fehr wahrscheinlich machen, daß in Alne sehung der nicht ausdrücklich verbotenen Fälle nicht gleicher Grund Statt finde. Rach der oben aus dem Roran angeführten Stelle, durfte man in Arabien und unter den benachbarten Wolkern, wohl des Naters und der Mutter Schwester. nicht aber des Bruders und der Schwester Toch= ter unverhüllt; seben. In Ansehung der Che mit der Mutter Bruders Wittwe fällt diese Disparis tat noch deutlicher in die Augen, da hier gar keine Anwartschaft auf eine Erbschaftsehe Statt finden fonnte. 4) Die Che mit ber verstorbenen Frauen Schwester wird ausdrücklich erlaubt, da hinges gen die bem Grade nach gang gleiche Che mitdes Bruders Wittwe untersagt wird (45); 5) Es ist

(45) Bellarmin de matrim, sacram, cap 27. Praeterea lex prohibet conjugium cum uxore fratris etiam.
defuncti, Levit. 18, 14. et non prohibet conjugium
cum

#### II. Abschnitt. Cheverbote OIL

ift doch fehr auffallend, daß Moses in beiden Ges setzen, 3 Mos. 18. und 20. gerade die nehmlichen Falle namhaft macht, da doch zu erwarten ge= wesen ware, wenn diese Falle nur als Benspiele für abnliche Falle bienen sollten, daß der Gesetz= geber sie ben der Wiederholung bes Gesetzes mit andern Benfpielen verwechselt haben murbe; 6) Die Juden selbst haben in alteren Zeiten, so wie auch noch gegenwärtig die fogenannten Rabbani= ten, die Chegesetze nicht nach Graden erklart, und ist beswegen die Che mit bes Brubers und ber Schwester Tochter für ganz unbebenklich ges balten worden, und kommen bavon zu Jesu Zeis ten mehrere Benspiele in der Herodischen Fami= lie vor (46). — Jedoch ist ben dieser Erklarung auch:

cum sorore uxoris jam defunctae; et tamen est idem gradus affinitatis cum forore uxoris, et cum uxore fratris.

(46) S. Michaelis Chegesete, S. 249. ff. welcher ein mertwurdiges, von Josephus mit Billigung erzähltes Benspiel anführt, ba ein gewiffer Joo feph, 230 Jahr por Chr. Geb. fich in eine hepdnis fce Tangerinn in Egypten verliebt und felbige heprathen wollen, und fein Bruder Golymius, dem er feine Liebe vertraut, um ihu vor einer folden vermeinten Schande ju bemahren, ibm uns erkannter Weise feine Tochter fatt der Tangerinn mehrere Rächte nacheinander jugeführt habe, wos

auch nicht aus der Acht zu lassen, daß, wenn von den mosaischen Sheverboten in der Gesetzgesbung ein Gebrauch gemacht werden soll, sie doch auf moralische Principe zurückgeführt, und das durch wieder gewissermaaßen generalisirt werden missen, um sie den Verhältnissen eines jeden Zeitzalters und Volks gemäß anzuwenden.

Die verschiedenen Systeme über die allges meine Gultigkeit der mosaischen Chevers bote, und die Gründe, worauf solche beruhet.

T.

sach dem strengeren Systeme wird samtlichen Eheverboten des mosaischen Gesses, es mogen dieselben von Graden oder einszelnen Ehen erklart werden, eine absolute und allgemeine Gültigkeit beygelegt, vermöge welcher alle darinn untersagte Fälle für indispenssabel angesehen werden. Es ist dies das System, welches ben denen, die in diesen Angelegenheiten zu entscheiden haben, wo nicht aus innerer Uebers

zeu=

für jener ihm nach der Entdeckung auf's verbinde lichste gedanft, und diese seines Bruders Tochter geheprathet habe.

## 112 II. Abschnitt. Cheverbote

zeugung von der Richtigkeit desselben, doch wes geneinmal bestehender Staats= und Kirchengesetze, wie auch propter argumentum a tütiore desumtum inoch immer als das herrschende zu beträchs ten ist Zur Vegründung dieser allgemeinen Vers bindlichkeit der mosaischen Cheverbote sind vers schiedene Systeme aufgestellt worden.

- 1. Nach dem zuerst in der protest. Kirche gange bar ge senen Systeme hat man sämtliche mosaische Kheverbote für Vaturgesere, und folglich für indispensabel erklärt. Auch Melanchthon ist zu dieser Meinung zurückgestehrt, ungeachtet er ben dem für König Heinerich den achten ausgestellten Gutachten hierüber freper dachte (47). Fast von allen den angesiehens
  - opm Chestande, sol. 17.) sagt et: Etsi autem politia Moisi non pertinet ad nos, tamen regula universaliter tenenda est, mandata naturalia ad omnes homines et ad omnia tempora pertinere, quia sunt normae justitiae in mente et voluntate divina immutabiles. — Et textus in Levitico assirmat, puniri Cananaeos propter incestas libidines. Quum autem Deus puniat gentes, quae sunt extra positiam Moisi, et quae surent ante Moisen, perspicuum est, has prohibitiones esse aeterna et immutabilia mandata, et pertinere ad omnes homines. Ideo et Paulus punit Corinthium, qui attigerat no-

sehensten Theologen unserer Kirche im sechse zehnten Jahrhundert; die von dieser Materie gehandelt haben, Chemnitz, Gerhard, Dfian= der (48) 2c. und eben so auch in der reformirs : ten Kirche von Calvin, Beza und Daniel Chas mier (49), ift dieses System aufgestellt und vertheidiget worden, woben sie sich immer vor= nehmlich auf die gottliche Erklarung berufen, daß bie heidnischen Wolfer wegen der Verletzung dieser Cheverbote gestraft wurden, und selbige folglich auch für sie verbindlich gewesen senn mußten (50). Gerhard bedient sich daben noch insbesondere bes Beweisgrundes, daß diese · Gebote mit lauter moralischen Geboten, von bem Chebruch, der Anabenschande ic. und keis nen bloß burgerlichen und firchlichen, in Bera bindung gesetzt find. Cap. 20, 24 - 27. erklart er gang richtig fur einen besondern Unhang, der

vercam. Huc addantur exempla poenarum, quae plurimae leguntur in omnium temporum historiis. Sciendum est igitur, non valere dispensationes, quae concedunt commixtionem in gradibus prohibitis in eo textu. Levit. 18.

(48) Offianders Unterricht von den verbotenen Seps rathen und Blutschanden. Augsburg, 1537.

(49) Ju seiner Panstratia catholica, Tom. III. Lib. 18.

(50) Siehe, was davon oben S. 58. ff. gesagt worden.

, gro constitution by it as sie me give it

## 114 II. Abschnitt. Cheverbote

ber nicht mit zu jenem hauptgesetz gehöre. Es ist jedoch hieben zu vergleichen 2 Mos. Cap. 19. ff. wo sich Moral = und Cerimonial = Gefetze untermischt finden. So wird auch schwerlich 3 Mof. 18, 19. für ein allgemeingeltenbes Mo= ralgesetz erklart werden konnen. Aud die mei= sten unter ben altesten Rechtsgelehrten bes protest. Deutschlands, namentlich Carpzov, bekannten sich zu diesem System. Eben bies System ist es baher auch, nach welchem unfere Rirchenordnungen abgefaßt find, die, fo oft sie sich auf die mos. Cheverbote beziehen, sich fast immer der Ausbrucke: Gottliches und na= turliches Recht, gottliches und naturliches Ges fet zc. bedienen. - Die jenen Theologen ents gegengesetten Polemiker ber rom. Rirche, ver= theidigten bagegen die liberalere Meinung, bag unter ben mos. Cheverboten blog burgerliche Gesetze fur die Ifraeliten sich fanden, und un= streitig behauptet hierinn vornehmlich Bellars min mit feinem feinen, meiftentheils treffen= den, und nur selten fophistischen Rasonnes ment (51) in den Augen Unbefangener ein ents schiedenes Uebergewicht. Der daben von ihm, so wie vorher von Cajetan, aufgestellte und pertheidigte allgemeine Sat war ber, baß zwar das allgemeine Princip, wovon Moses ben

<sup>(51)</sup> Lib, un. de matriin. Sacramento, cap. 27.

ben seinen Cheverboten ausgehe, 3 Mos. 18, 6., moralisch sen, daß aber die Festsetzung einzels ner Falle, worauf jener allgemeine Grundsatz angewandt murde, nur zum Theil dem Mos ralgesetz, einem andern Theile nach aber dem bloß burgerlichen Gesetz angehore (52). Bu ben sophistischen Grunden, deren man sich in diesem Streite von katholischer Seite bediente, gehört vornehmlich ber, daß bie in der rom. Rirche als Heilige verehrten Erzväter mehrere von diefen Cheverboten übertreten hatten, daß solche baher unmöglich allgemeingeltende Morals gesetze senn konnten; und wenn barauf geantwors tet ward, daß auch Fromme fehlten, so er= wiederte man von jener Seite, bag es doch mit dem Begriff heiliger Manner nicht vereiniget werben konne, daß fie in der Gunde beharrs ten (53). Hierauf beziehet sich ber von Mes land)=

(52) Cajetan in sec. secund. Quaest. 154. artic. 9. Considerandum est, quod práecepta ista sunt partim moralia, partim judicialia. Nam quantum ad hoc, quod tum proximis, et quidem determinate, non debeat esse matrimonium, sunt moralia simpliciter, sed quantum ad determinationem tot personarum, habent aliquod morale et aliquod judiciale.

(53) Bellarmin de matrim. Sacram. cap. 27. Nam licet sauchi Patriarchae aliquando, ut homines, peccaverint, tamen perpetuo in peccato manere,

### 116 II. Abschnitt. Cheverbote

lanchthon und seinen Rachfolgern in dieser Mas terie aufgestellte und behauptete Satz: Non quaelibet exempla patrum imitari licere.

2. Da man es ben mehr berichtigten Begriffen über die Principien des Naturgesetzes mahr= nehmen mochte, daß es boch schwer senn burfte, famtliche Cheverbote im mosaischen Gefetze aus bem reinen Naturgesetze abzuleiten; so nahm man zu allgemeinen positiven Gesetzen Got= tes seine Zuflucht, woben die Traumerenen der Talmudisten über angeblich allgemeine gott= liche Gesetze fur die Moachiden, und über deren Fortpflanzung benutzt wurden. Dies ist wohl im siebzehnten Jahrhundert und noch in der ersten Hälfte bes achtzehnten bas gemeinste System gewesen; und manche unstreitig confe= quente Denker, unter andern Budbeus unter den Theologen, waren demfelben zugethan. Nach diesem System rechnete man bald mehrere bald wenigere von den mosai= schen Ebeverboten, ben denen ein innerer allgemein erkennbarer Grund der Werbindlich= feit

non est Sanctorum et amicorum Dei, quales illisine dubio erant. Si autem omnia praecepta Levitici (ut adversarii dicunt,) essent juris naturae, et matrimonia contra illa contracta suissent irrita, non solum Jacob et Amram peccassent, ted in peccato semper mansissent etc.

keit eintrete, zum jure divino nazurali; die übrigen aber zu einem sogenannten jure divino positivo universali, welches eben so wes nig wie jenes Ausnahmen gestatte, und zu welchem mehrere die Che betreffende Gefete, von der Monogamie, ber Unauflöslichkeit der Che, ber Herrschaft des Mannes zc. zu zählen fenn follten (54). - Einige Grunde, Die fich etwa, nach Grundfagen einer reineren Relis gionstheorie, für solche allgemeine positive gottliche Gefete, (von benen jeboch ber Begriff von Gesetzen ber Willführ, und bie eher dem damit verbundene abentheuerliche Vorstel= lung, daß diefelben von Gott zu Unfange bes Menschengeschlechts bem Abam ober Roah auf eine außerordentliche Urt bekannt gemacht, und durch

(54) Ein solches jur div. posit. universale fand man nach einer Rabbinischen Erklärung in den Worten: Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen zc. Es sollten darinn solgende fünf Verbote enthalten seyn: 1) der Ehe mit der Stiesmutter, (ein-Mann wird seinen Vater verlassen,) 2) der Ehe mit der leiblichen Mutter, (ein Mann wird seine Mutter verlassen,) 3) des Shehruchs, (und an seinem Weibe hangen,) 4) der Knabenschande, (und an seinem Weibe hangen,) 5) der Schande mit Vieh, (und sie werden seyn Ein Fleisch, weil der Mensch mit dem vernunftlosen Thier niemals Ein Fleisch werden könne).

## 118 II. Abschnitt. Sheverbote

durch Tradition fortgepflanzt worden, durch= aus zu entfernen mare,) mit besonderer Rucke sicht auf die mos. Cheverbote, noch anfahren lassen durften, mochten in folgenden Fragen enthalten senn: a) Db es eine allgemeingultige Offenbarung gebe, und ob das Christenthum, nach der Erklarung des Stifters-beffelben, für eine solche anzunehmen sen? als in welchem Falle den etwa barinn enthaltenen und bestätigs ten positiven Geseken, wenigstens hypothetisch eine allgemeine Gultigkeit zugeschrieben werden mußte, so bald nehmlich Menschen zur Kennts niß dieser Lehre und zur Ueberzeugung von ih= rer Gottlichkeit gelangen; b) Db die Erklas rung des Stifters des Christenthums, daß die alttestamentliche Religion eine gottliche Relis gion sen, als eine Bestätigung ber barinn ent= haltenen, nicht auf die kirchliche und burgers liche Verfassung ber Israeliten, sondern auf Sitten und allgemeine Verhaltniffe ber Mens ichen, fich beziehenden positiven Gesetze zu bes trachten sen? ob insbesondere Jesus dadurch. daß er die alttestamentlichen Gesetze von der Monogamie und Ungertrennlichkeit ber Che in ihrer Reinigkeit wieder hergestellt, auch bie übrigen Chegesete, namentlich die Berbote wes gen der Henrath in die nahe Berwandtschaft, für göttlich und allgemein geltend erklart habe ? Sollte man unter solchen Ginschränfungen die mosais

mosaischen Cheverbote für allgemeine positive gottliche Gefetze annehmen zu konnen meinen; so wurde bennoch in Absicht berjenigen mof. Cheverbote, welche sich erweislich auf gewisse Beit = und Orte = Berhaltniffe grunden, 3. 3. auf die Levirats = Che, auf ben burch bamalige Sitten bestimmten naheren und vertrauteren Umgang zwischen gewiffen Verwandten und Verwandtinnen ze, und von welchen bas Gefetz selbst eine Exception für gewiffe Falle fest= geseigt hat (5 Mos. 25, 5. ff.) eine Ausnahme auzugeben fenn.

3) Der Cangler Bohmer, der den Begriff von allgemeinen positiven Gesetzen Gottes, fo wie er dazumal aufgestellt wurde, unmöglich an= nehmlich und haltbar finden konnte, hat mit Benseitsetzung ber, wie er fich ausdruckt, schwierigen Frage wegen solcher allgemeiner positiver gottlicher Gebote, zur Behauptung ber fortbaurenben Galtigkeit aller mofaischen Cheverbote, ein neues Spftem aufgestellt, weldes seinem Scharffinn Ehre macht, und wohl besonders unter den Rechtsgelehrten der neues ren Zeit vielen Einfluß erhalten hat. Er er= : Plart das Christenthum für ein reformir= tes Judenthum, in welches folglich aus diesem alle nicht kirchliche und burgerliche, fon= dern auf das Privatleben der Menschen \$ 4

sich beziehende israelitische Gesene, welche mit der Universalreligion Jeju und mit der von ihm eingeführten Verehrung Gottes im Geift und in der Wahrheit vereinbar find, wozu uns streitig die mosaischen Cheverbote gehoren, aufgenommen worden, und leitet baraus die Berbindlichkeit der Christen zur Beobachtung der israelitischen Chegesetze ab. Go viele scheinbare Beweise für diese Hypothese aus eis nigen Meußerungen bes Erldsers, da sich fein Plan noch nicht ganglich entwickelt hatte, und sid) zunächst nur noch auf seine Nation bezog, und insbesondere aus der altesten Geschichte ber christlichen Rirche geführt werden konnen, welche lettere Bohmer mit seinem gewohnten Scharfsinn zu benuten weiß, daß nehmlich bie ersten Christen sich selbst zur Gemeinde der Juden gerechnet, und erft nach der Auflosung des judi= schen Staats, dieselbe verlaffen haben, daß fie ihren Cultus größtentheils nach dem Dus ster der judischen Synagoge eingerichtet haben, u. f. w.; so wird bieselbe boch mit dem uns läugbar höheren und hinlänglich deutlich er= klarten Zwecke Jesu (ssa.) schwerlich vereinis get, und noch weniger mit den Grundfagen der paulinischen Religionstheorie in eine nur schein=

<sup>(55</sup> a.) 30h. 4, 21 - 23. 10, 16. Matth. 9, 16.17. 26, 28. 16.

scheinbare Einstimmung gebracht werden kons nen.

- 4) Wenn alle diese Systeme nicht vollig probehåltig befunden werden follten, so scheint nichts anders übrig zu bleiben, als die Verbindlich= keit der mosaischen Cheverbote bloß auf die frenwillige Unnehmung berselben zu grunden. Aber auch aus dieser fregen Unnehmung bat man eine allgemeine und fortdaus rende Verbindlichkeit der mos. Ebevers bote fur die christliche Birche, und die Inbispensabilität ber barinn verbotenen Grade ab= zuleiten gesucht, indem man vorgiebt, daß die christliche Kirche gleich in ihrem Entstehen die mosaischen Cheverbote aufgenommen, und durch Concilienschluffe bestätigt und weiter aus= gebehnt habe, wodurch benn dieser Checober für die ganze christliche Kirche der folgenden Zeiten eine verbindliche Rraft erhalten hatte. Dies scheint auch unsers verewigten Bohmers Meinung zu senn (55). Allein, es ist hieben · ... folz
  - (55) Principia jur. canon. f. 298. Won Riemeier, (de conjug. prohib. Dist VIII. f. 5.) der sich uns ter gemissen Einschränkungen zu diesem Spstem bes kennt, wird solches schön und einleuchtend vorgestragen! Quamvis vero destrucka Republica Hebracotum, leges quoque divinae matrimoniales, quot-

#### 122 II. Abschnitt. Cheverbote

folgendes zu erinnern: a) Es wird schwerlich dargethan werden können, daß die ersten Chrissen, vornehmlich die aus dem Heidenthum Bekehrten, die mosaischen Eheverbote angenoms men, da es vielmehr erweislich ist, daß sie sich in allen Matrimonialsachen, und vornehms lich in Ansehung der verbotenen Grade, nach den in manchem Betracht noch strengeren romissehen Gesetzen gerichtet haben. Es wurde auch für die Christen, nachdem sie sich von der judisschen Gemeinde losgesagt, gar nicht rathsam gewesen senn, sich in den, nicht durch das mossfaische, aber durch das romische Gesetz verbostenen

quot earum positivae forenses sunt, vim obligandi non amplius habere videri possint, Christiani tamen ab iis quoque conjugiis, quae secundum leges naturae et divinas communes non illicita, sed potius indifferentia videri poterant, propter majorem decentiam ac honestatem in Ecclesia cum cura custodiendam, exactioremque reliquarum legum observationem, abstinendum esse censuerunt. Atque ita saltem usu et consuetudine leges quoque illae foreuses, matrimonia respicientes, libere ab Ecclesia fuerunt receptae, et ex illa consuetudine, accedentibus Ecclesiae decretis, vim Christianos quoque obligandi sunt consecutae; praesertim quuma apud moratiores gentes quoque similia instituta vigerent. Negue hoc tantum, sed et ad harum legum munimentum Christiani has prohibitiones ulsterius extenderunt, 3

tenen Graben, 3. E. mit bes Brubers ober ber Schwester Tochter, zu verhenrathen. Unter den Kansern Theodosius, Arcadius und Hos norius murde sogar auch den Juden verboten, fich ferner nach ihren Chegesetzen zu verhenras then. L. 7. Cod. de Judaeis et Caelicolis. Nemo Judaeorum morem suum in conjunctionibus retineat, nec juxta legem suam nuptias sortiatur, nec in diversa sub uno tempore conjugia conveniat. Die alteren christlichen Cons cilienschluffe, welche von den verbotenen Gras den handeln, gehen eben so sehr und fast noch mehr von den romischen Cheverboten, als von ben mosaischen aus. Wenn Miemeier fogar anzunehmen geneigt ift, daß die meiften Ches verbote ber romischen Gesetze, von den christlis chen Ranfern aus bem mofaischen Gefete ge= schöpft worden, so wird solches schwerlich von irgend einem Renner des romischen Rechts zu= . gegeben werben, ba es ungezweifelt gewiß ift, daß fich die romischen Cheverbote, gang unabe hangig von irgend einem fremden Religionssys steme, aus dem alten gesetzlichen herkommen der Romer, allmählig und sehr consequent entwickelt haben, und daß hochstens ben einigen spateren Chegesetzen, von der Che mit des Bru= bers Wittme zc. einiger Ginfluß ber Geiftlicha feit, und der in die christliche Rirche aufges nommenen judischen Begriffe angenommen were

#### 124 II. Abschnitt. . Cheverbote

ben barf. b) Wenn auch jene allgemeine Uns nahme der judischen Cheverbote von der alte= stenschristlichen Kirche historisch erwiesen wer= den konnte; so wurde doch daraus noch gar nicht eine fortdaurende Werbindlichkeit für die Rirche auf alle Zeiten gefolgert werden konnen; ober es mußte der nach der Reformation auf= gestellte Gat als gultig anerkannt werden, baß die Praxis der altesten Kirche eine verbindliche Morm für alle folgende Zeiten ausmache. c) Eben so wenig wurde daraus die Indispensabis lität aller im Moses verbotenen Grade folgen. Wenn die verhindende Kraft eines Gesetzes für den Menschen, bloß auf seiner frenwilligen Annahme besselben beruhet; so muß es von felbst einleuchten, daß es in so fern nur ein menschliches Gesetz sen, sollte es auch seinem Ursprunge nach ein gottliches Gesetz senn, und daß folglich ben vorkommenden Umstånden da= von muffe dispensirt werden konnen (56).

(56) Dies gesteht auch Niemeier ein, indem et mit-Billigung die schon oben angezogenen Worte aus Friedr. Ulr. Calirtus Tractate de haerest et schismate, p. 137. ansührt: Sunt igitur tales leges origine quidem divinae, sed obligatione non uist humanae.

-1

2.

Nach einem freyeren Systeme, dessen Unhänger fast ohne Ausnahme der Erklärungsart nach einzelnen Ehen zugethan sind, werden die mosaischen Gesetze von verbotenen Gras den, nur in so fern und in so weit, als sie erweislich Matur = und Movalgeseige sinds für allgemein verbindlich erflärt, die übris gen aber bloß als positive burgerliche Gesetze für ben Fraelitischen Staat betrachtet, von welchen, wenn fie auch unter die Gefete eines Staats ober einer Rirche aufgenommen worden, in manchen Källen sehr wohl dispensirt werden konne. Esdarf dieses System als das ursprüngliche unserer Rirde betrachtet werben, indem es mit ben Hauptgrundfagen der Reformation in einem na= hen Zusammenhange zu stehen scheint, und ins bem wenigstens anfänglich die Reformatoren, Lus ther und Melandython, nebst andern angesehenen Gottesgelehrten der damaligen Zeit, z. B. Brenz, fich bafur erklarten. Luthers Erklarung ift schon oben aus seinem Bedenken für Konig Heinrich den achten angeführt worden. Es läßt sich auch gar nicht barthun, daß er in der Folge, in Ruck= ficht auf das mosaische Gefetz, die Erklarungs= art und verbindende Kraft desselben, seine Meinung geandert habe, da in allen den Stellen, in welchen er spater von biefer Sache handelt, gar nicht von dem mosaischen Gesetz, sondern von dem

## 126 II. Abschnitt. Cheverbote

die Rebe ist, was nach bem Vorgange alterer üblichen Rechte, in der protestantischen Rirche hierinn entweder Rechtens werden sollte, ober schon Rechtens war. Mur fand er wegen des Misbrauches, der mehrmals von feinen leufe= rungen gemacht worben war, nothig, sich nach= mals durch die Erklarung zu verwahren, daß es mit den Anwendungen, die er bisweilen von feis nen Grundfagen über die mosaischen Cheverbote. gemacht habe, bloß auf die Beruhigung geangs steter Gewiffen ben bem, was einmal geschehen fen und nicht mehr ungeschehen gemacht werden konne, abgesehen gewesen sen, und daß er sich baben des mosaischen Gesetzes, welches gar feine verbindende Rraft mehr für uns habe, gleichfam: nur Benfpielsweise bedient habe. Auf eine abn= liche Art als Luther, erklarte fich Melanchthon ben ber nehmlichen Gelegenheit, ben ber Unfrage. Heinrich des achten (57). Daß derselbe hierinn ber=

(57) Er sest in seinem Gutachten (bev Bruchnet am anges. D. S. 286 287.) solgenden Unterschied sest: Objicientibus de gradibus; an liceat contrabere conjugia cum cognatis et affinibus? Resp. Non tollimus jus naturale; sed quae sunt juris naturalis non sunt paria. Alia, quae dicuntur esse contrabaturam simpliciter, corrumpunt, ut concubitus cum Parentibus, cum sorore. Nullum emin habemus exemplum approbatum. Debetur enim haec

hernachmals seine Meinung geandert, und alle mosaische Cheverbote für absolut verbindliche Na= turgesetze erklart habe, ist oben angeführt wors den. Es ist bemzufolge, vornehmlich auf Mes lanchthons und anderer angesehenen protestantis ichen Gottesgelehrten Auctorität, jenes Spftem fast ganzlich aus unserer Rirche verdrängt wors ben, bis es in neueren Zeiten vornehmlich Baums garten (58) zuerst wieder geltend gemacht hat (59). Gegenwartig kann dieses System

reverentia parentibus et sanguini, sicut in Genesi est: Relinquet homo patrem et matrem etc. sunt gradus longius distantes, ut Patini et Neptis, item Fratris - Uxoris et Levivi Eam prohibitionem sumtam item esse ex natura constat, mutabilis tamen est, proprieque non juris naturalis est, aut certe sic ex naturalium genere, quae sunt mutabilia. Nam et autor et conditor naturae hanc prohibitionem mutavit." Deuteren. 25.

- (58) In feinem Unterricht von dem rechtmäßigen Berhalten eines Chriffen, f. 170., wie auch in feinen theol. Bedenfen und Gutachten.
  - (59) Doch gemahrt Brudner in feinen Decisionibus juris matrim. controv. 1692, worinn er auf eine febr grundliche und einleuchtende Art die Erflarung der mofaischen Cheverbote nach Graben widerlegt. und barthut, daß mehreren berfelben feine allge= meine und abfolute Berbindlichfeit gugufdreiben fep, einen schinen Beweis, bag fich jene liberas

leren

wohl als das allgemein herrschende unter Gelehrz ten betrachtet werden, ungeachtet es bisher noch wenig dffentlichen Einfluß erhalten hat.

Es ist in diesem System die erste Hauptfrage: Welche unter ben mosaischen Cheverboten find für allgemein verbindliche Natur = und Moralgesetze anzuerkennen? Won den mannigfaltigen und sehr weit von einander abweichenden Systemen und Principien, bie man zur sittlichen und rechtlichen Begrundung der Cheverbote, in alteren und neues ren Zeiten, aufgestellt hat, wird in dem letten Albschnitt geredet merden. Die Hauptresultate derfelben in Beziehung auf die mosaischen Ches verbote find folgende. Die Che mit des Bru= bers und bes Baters : Bruders Wittme, ift fast von allen Unhängern biefes Syftems für zuläffig und dispensabel erklart worden. Eben so auch unter gewissen Ginschrankungen die Ehe mit bes Waters ober ber Mutter Schwester; ausgenoin= men von benen nicht, welche den respectum parentelae in Ansehung der Collateralen, aus dem Civilrecht in das Naturrecht übertragen, und als

leren Grundfäße über den mosaischen Checoder, in unserer Kirche niemals ganz, auch unter Benssißern von Consistorien nicht, verloren gehabt has ben. Eben so auch Niemeier in seinen Differtas tionen de conjugiis prohibitis, der wenigstens zum Theil diesem freperen Spstem zugethan ist,

ein Princip des letzteren betrachten zu dürfen ges glaubt haben. Dagegen die Eheverbote in der geraden Linie, sowohl der Verwandtschaft als Schwägerschaft, und zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwistern, hat man von allen Seiten für allgemein verbindend und indispensabel anerkannt.

Noch ist hier zu bemerken, daß man sehr haus fig, und selbst noch neuerlich, die mit gewissen Cheverboten verbundene Todesstrafe als ein ents scheidendes Kriterium betrachtet hat, woran man die allgemeingültigen Gebote von den bloß die Israeliten angehenden Civilgesetzen un= terscheiden könne. Hier wurde also doch wies ber ein positives Offenbarungs = Princip zu Bulfe genommen, zum Beweise, daß man mit reinen Principien der Sittenlehre und bes Naturredits sich nicht auszureichen getraue. Denn die einem prasumtiv gottlichen Gesetze bengefügte burger= liche Ponalfanction wird doch nicht an sich selbst als Beweis der absoluten und allgemeinen Vers bindlichkeit besselben angenommen werden konnen, sondern nur in so fern, als man darinn eine gott= liche Erklärung zu finden vermeinet, woben benn aber vor allen Dingen gefragt werden mußte, mit welchem Recht man einer solchen thätigen göttlichen Erklarung ben Ginn beplege, daß das für ein gewisses Wolk durch die Todesstrafe fanctio=

## 130 II. Abschn. Cheverb. d. mos. Geseßes.

fanctionirte Gesetz, ein alse Menschen angehens des Gebot enthalte. Vergl. 1 Mos. 17, 14.

2 Mos. 31, 14. Einige haben dieser Meisnung von der Todesstrafe, als Kriterium der unter den mosaischen Sheverboten des sindlichen Naturgesetze, dadurch ein etwas versnünftigeres Ansehen zu geben gesucht, daß sie auf eine sonderbare Weise angenommen haben, die Todesstrafe sen vornehmlich deswegen auf eisnige Ehen gesetzt worden, um sie als schlechtersdings nicht zu duldende Ehen wieder zu trensnen (60).

Musaus (in seinen Thesibus, s. 118.) Quibus conjugiis in cap. XX. Levitici, capitis supplicium expresse a Deo constitutum est, ea merito dirimuntur, mon obstante, quod benedictione sacerdotali constitutum est capitis supplicium, quod ita illis constitutum est capitis supplicium, quod ita turpia et abominabilia sint, ut nesas sit, conjuges in illis perseverare. Unde si certis de causis Magistratus poenam mortis illis remittat, in conjugio detestabili tamen ut perseverent, permittere non poterit.

# Dritter Abschnitt. Cheverbote des romischen Rechts.

Siehe Brouwer de jure counubiorum, apud Batavos recepto, libri duo. Amstel. 1665. 4.

Jus den Kheverboten des römischen Civilrechts, welche ihrem Ursprunge nach gang unabhängig von den mosaischen Cheverbos ten, doch in vielen Puncten auf eine merkwürdige Urt mit denfelben übereinstimmen, und in welchen fich und der Charakter der Romer in feinem gan= zen weisen Ernst zeigt, ist sehr vieles, wie in der Folge gezeigt werden wird, in die Khever= bote der protestantischen Rirche übergegan= gen, und es wird noch gegenwärtig ben vorkom= menden streitigen Chefallen protestantischer fürstlis der Personen und anderer unmittelbarer Glieder des deutschen Reiches, auf selbige, nachst den mos saischen Chegesetzen, ganz vorzügliche Rücksicht genommen (1), wie solches die merkwurdigen Pors

<sup>(1)</sup> Schnaubert Grundsäße des Kirchenrechts to I. Th. S. 244.

Worfalle wegen bes Herzogs Christian zu Metlenburg = Ochwerin beweisen, ber sich mit ber Herzoginn Chriffine Margarethe, mit welcher er Geschwisterkind mar, vermählte, und darauf, als er zu Paris zur katholischen Religion über= gegangen, die Trennung dieser Che, als mit den Cheverboten des canonischen Rechts streitend, ben dem Pabste Allexander bem siebenten auß= wirkte, um sich mit der Herzoginn von Chatillon perhenrathen zu konnen, ba sich benn das Cors pus ber evangelischen Stande auf bem Reichstage der Herzoginn Christine Margarethe auf's wirks samste annahm (2). In einem beshalb von bem Corpore Evangelicorum an den Kanser ergangenen Schreiben heißt es: "Wie nun Herzog Chriftian zu Meklenburg, da er annoch der evangelischen Reli= gion zugethan gewesen, mit seiner Frau Muhmen, Frau Christinen Margarethen, geb. Herzoginn zu Meflenburg, als einer auch evangelischen Fürstinn, nach selbiger Kirche Gebrauch, (vermöge beffen Die Protestirenden die pabstlichen Rechte in causis impedimentorum matrimonialium ex capite consanguinitatis nicht agnoscirten, sondern sich nach der Disposition der Kanserl. beschriebenen Rechte zu richten pflegten,) und unter fürstlichen Persos nen

<sup>(2)</sup> Gine Erzählung bavon findet fich in J. J. Mula lere Difpensationerecte in verbotenen Chen. 1706. 6. 202. ff.

nen im Reiche üblichen Exempel, in eine christliche Ehe sich eingelassen, also hätten dieselben hierinn gethan, was sie in Kraft des Religions-Friedens zu thun wohl befugt gewesen u. s. w." Dieser wichtigen Erklärung zufolge, ist in Absicht der verbotenen Grade das römische, und nicht, nach der gewöhnlichen Meinung, das canonische Recht, das in dem protestantischen Deutschlande geltende gemeine Recht, und das erste Subsidiar : Recht.

Die Eheverbote des romischen Rechts, die es in jeder Absicht verdienen, daß sie hier ausführ= lich und aus der Quelle angeführt werden, wei= sen fast durchgängig auf das Natur= und Völkerrecht zurück (3); und eben deswegen wer=

(3) Eine treffende Erklarung von dem, was die ros mischen Gesethe unter Nature und Wölkerrecht vers stehen, besindet sich s. 11. Inst. de jure naturali. Sed naturalia quidem jura, quae apud omnes gentes peraeque observantur, divina quadam providentia constituta, semper sisma acque immutabilia permanent. In einem merkwürdigen Strafgesehe wegen des Jucests, Novell. 12. cap. 1. werden die Sheverbote zu dem Naturrechte gerechnet, welches der Mensch mit den Thieren gemein habe. Nach der daselbst sessgesehten Strafe heißt es weiter; eo quod, dum licuerit nuptias sacere legicimas, contra leges amaverit, et consuderit quidem sobolem, nocue-

## 134 III. Abschnitt. Cheverbote

werden dieselben auch auf frengelassene Sclaven ausgedehnt, da doch sonst der frengelassene Sclav in dem römischen Rechte nicht als unmittelbares Object des Gesetzes betrachtet wird, und die Verzwandtschaften und Schwägerschaften besselben sich auf Ehen im Sclavenstande (contubernia) gründen, welche nach römischen Begriffen gar keine rechtliche Existenz hatten, und fast ganz von der Willtühr ihrer Herren abhängig waren.

g. 10.

nocuerit autem et generi, egerit vero, quae impia sunt et scelesta, et talia concupierit, qualia plurima etiam irrationabilia amovent animalia; sitque ei poena non confiscatio solum, — quatenus discat, caste vivere et intra naturam se continere, non autem delectari et amare ultra terminum traditum nobis a natura etc. Diese Ausüh, rung von Bevspielen von Thieren, welche einen Abscheu gegen den Incest hegen sollen, aus der als ten fabelhaften Naturaeschichte,

(Ferae quoque ipsae Veneris evitant nesas, Generisque leges inscius servar pudor.

Deutet auf die im rom Rechte gegebene Erklarung vom Naturrechte jurud: Jus naturale ent, quod natura omnia animalia docuit. Dahingegen unter Wölkerrecht, wenn es von jenem unterschieden wird, verstehen die rom. Geseße, jus omnium kominum commune, und unter Civilrecht, quod quisque populus ipse sibi jus constituit. J. 1. 2. Inst. de jur. nat. gent. et civ.

J. 10. Inst. de nupt. Illud certum est, serviles quoque cognationes impedimento nuptiis esse, si forte pater et filia, aut frater et soror manumissi fuerint. L. 8. Dig. de ritu nupr. Libertinus libertinam matrem aut sororem ducere non potest, quia hoc jus moribus, non legibus (4) introductum est. L. 14. S. 2. 3. Dig. tit. eod. Serviles quoque cognationes in hoc jure observandae Igitur fuam matrem manumissus non ducet uxorem. Tantundem juris est et in sorore et sororis filia. Idem e contrario dicendum est, ut pater filiam non possit ducere, si ex servitute manumissi sint, et si dubitetur, patrem eum este. - - Idem tamen, quod in servilibus cognationibus constitutum est, etiam in servilibus adfinitatibus, observandum est, veluti, ut eam, quae in contubernio patris fuerit, quasi novercam, non possim ducere, et contra eam, quae in contubernio silii fuerit, patrem quasi nurum non ducere. Acque nec matrem ejus, quam quis in servitute uxorem habuit, quasi socrum. Quum enim cognatio servilis intelligitur, quare non et adfinitas intelligatur? Jedoch wird dasjes nige,

<sup>(4)</sup> Aus diesen Worten folgert Brouwer de jure connub. pag. 391. daß diese Chegesetze sogar auch auf noch nicht frengelassene Sclaven, wenigstens unter gewissen Einschräntungen, anzuwenden gewessen wären.

nige, was in den Cheverboten des römischen Rechts dem Natur = und Wölferrechte angehört, von dem, was bloß Gebot des Civilrechts ist, ausdrücklich unterschieden L. 38. J. 2. Dig. ack leg. Jul. de adult. Quare mulier tunc demum eam poenam, quam mares, sustinedit, quum incestum jure gentium prohibitum admiserit. Nam si sola juris nostri observatio interveniet, mulier ab incesti crimine erit excusata (5).

Banz vornehmlich gründet das römische Recht die verbotenen Grade auf das elterlische und kindliche Verhältniß, und untersagt die Ehen, wo ein solches in der geraden Linie der Verswandtschaft und Schwägerschaft, oder auch ein dem elterlichen ähnliches Verhältniß in der Seitens linie der Verwandtschaft eintritt, schlechthin und in's Unendliche, weil eine natürliche Schaam dem Menschen verdiete, sich mit denen zu vermischen, welche er als Eltern oder Kinder anzusehen habe.

(5) Bu dem Naturrechte im engeren Sinn scheinem die idmischen Gesetze, so weit sich dies aus den nicht ganz genauen und deutlichen Bestimmungen derselben schließen läßt, die Eheverdote in der gestaden Linie der Verwandtschaft und Schwägerschaft zu rechnen; zu dem Vollerrechte das Verbot der Geschwisterebe; zu dem Cipilrechte alle die übris gen Cheverbote.

Da

Da hingegen, wenn in ber Seitenlinie tein folches Verhaltniß Statt findet, mur die Ghe im zwenten Grade nach der romischen Rechnung; nehmlich zwischen Geschwistern, verboten ift. Es wird bemnach zwischen den Cheverboten in ber geraben Linie und in ber Seitenlinie ein we= fentlicher Unterschied festgesetzt. f. L. 2. Inst. de nupr: Inter eas personas, quae parentum liberorumve locum inter se obtinent, contrahi nuptiae non possunt. - - Inter eas quoque personas, quae ex transverso gradu cognationis junguntur, est quaedam similis observatio, sed non ranta. L. 68. Dig. de rieu nupr. Jure gentium incestum committit, qui ex gradu ascendentium vel descendentium uxorem duxerit. Qui vero ex latere cam duxerit, quam vetatur, vel adfinem, quam impeditur, siquidem palam fecerit, levius, si vero clam hoc commiserit, gravius punitur. Cujus diversitatis illa ratio est circa matrimonium, quod ex latere non bene contrahitur.

Es folgt hieraus von selbst, daß das römissche Recht die Eheverbote im geringsten nicht, wie das canonische Recht, auf gewisse Grade einschränkt (6). Wo das römische Recht von den Verwandtschafts : Graden handelt, hat dieß

<sup>(6)</sup> Brouwer L.c. pag. 411.

#### 138 III. Abschnitt. Cheverbote

dies bloß auf Erbschaften, Vormundschaften, Zeugenverhore ic.' seine Beziehung, und es wird daben der Cheverbote gar nicht gedacht (7). Wenn dagegen in den Cheverboten ein und das andere mal der Grade Erwähnung gethan wird. so geschiehet es bloß zur Erläuterung, um zu zeigen, daß die Cheverbote, besonders wo ein elterliches und kindliches Verhältniß eintritt; nicht an gewisse Grade gebunden sind. Ueberall nimmt das romische Recht, in den Chegesetzen. überhaupt, und so auch in den Cheverboten we= gen Verwandtschaft und Schwägerschaft, auf Schicklichkeit und Anstand eine weise Rück= sicht, ohne sich an willkührliche Begriffe von Bermandtschaft und Schwägerschaft zu binden. L. 42. Dig. de rieu nupr. Semper in conjunctionibus non folum, quid liceat, considerandum est, sed et quid honestum sit. Dahingegen macht eine bloße Verwirrung der Verwandtschaftsnamen nach dem römischen Rechte noch kein hinreichen= des

(7) L. To. Dig. de grad. et adfin. Juris consultus cognatorum gradus et adfinium nosse debet: quia legibus haereditates et tutelae ad proximum quemque adgnatum redire consuerunt. Sed et edicto praetor proximo cuique cognato dat bonorum posfessionem. Praeterea lege judiciorum publicorum, contra adfines et adgnatos testimonium inviti dicere non cogimur.

des Chehinderniß aus, wie schon oben im ersten Abschnitt angezeigt worden.

Noch ist anzumerken, daß diese Cheverbote auß= brücklich auch auf den Concubinat außgedehnt werz den, und folglich nicht bloß eheliche Verbindungen zwischen Verwandten, sondern auch außereheliche Vermischungen derselben untersagen. L. 56. Dig. de rieu nupt. Etiamsi concubinam quis habucrit sororis siliam licet libertinam, incestum committitur.

Ein conciser Inbegriff ber wichtigsten romisschen Cheberbote sindet sich L. 17. Cod. de nupr. Nemini liceat, contrahere matrimonium cum silia, nepte, vel pronepte: itemque cum matre, avia, vel proavia: et ex latere amita ac matertera, sorore, sororis silia et ex ea nepte, praeterea fratris silia et ex ea nepte. Itemque ex assinibus privigna, noverca, nuru, socru, ceterisque, quae jure antiquo prohibentur, a quibus cunctos volumus abstinere.

# 1. Eheverbote in der Verwandtschaft.

Ganz ausdrücklich werden die Sheverbote in der Verwandtschaft auf alle ausgedehnt, die mit einander in Blutsverwandtschaft stehen, die Ver= wandtschaft mag aus einer unehelichen oder einer thelichen Zeugung herrühren. L. 54. Dig. de rieu

## 140 III. Abschnitt. Cheverbote

nupe. Et nihil interest, ex justis nuptiis cognatio descendat, an vero non. Nam et vulgo quaesisororem quis vetatur uxorem ducere. L. 14. Dig. tit. eod. Unde nec vulgo quaesitam filiam pater naturalis potest uxorem ducere; quoniam in contrahendis matrimoniis naturale: jus et pudor inspiciendus est: contra pudorem est autem, filiam uxorem ducere. Es wurde zwar in Ansehung der unehelich gebornen Kinder, wegen der Ungewisheit des Baters, im romischen Rechte bloß auf deren Verwandtschaft von mut= terlicher Seite Rucksicht genommen, und hatten solche folglich im juristischen Sinne eigentlich keine Verwandten von väterlicher Seite ober Agnas ten, da die Agnation eine bloß gesetzliche Verbin= Demungeachtet blieb bie Ver= bung war (8). wandtschaft mit dem prasumtiven Water, als nas turliche Verbindung und als Chehinderniß, in ihrer Kraft, und durfte niemand, nach den ans geführten Gesetzen, die naturliche Tochter seines Waters henrathen.

## 1. In der geraden Linie.

Unter Ascendenten und Descendenten ist die Ehe schlechterdings und in's Unendliche verboten. J. 1. Inst. de nupr. Inter eas personas, quae patrentum

(8) L. 5. Dig. de in jus vocando. Quia semper certa est (mater), etiam si vulgo conceperit. Pater verd is est, quem nuptiae demonstrant.

muptiae non possunt: veluti inter patrem et siliam, vel avum et neptem, vel matrem et silium, vel aviam et nepotem, et usque in insinitum. Et si tales personae inter se coierint, nesarias atque incestas nuptias contraxisse dicuntur. L. 53: Dig. de ritu nupt. Nuptiae consistere non possunt inter eas personas, quae in numero parentum liberorumve sint, sive proximi sive ulterioris gradus sint, usque ad infinitum.

#### 2. In der ungleichen Seitenlinie.

Es gehört ganz vornehmlich zu bem bistinctis ven Charafter ber romischen Cheverbote, daß bar= inn zwischen Collateralen, unter benen ein elters liches und kindliches Werhaltniß Statt findet, ( bon benen der eine nur Ginen, der andere aber mehrere Grade von bem gemeinschaftlichen Stame me entfernt ift, ) und den Berwandten in ber gleis den Seitenlinie ein wesentlicher und fehr erheblis der Unterschied angenommen wird. Die Chen unter jenen, als mit des Paters ober ber Muts ter Schwester zc. mit des Bruders ober der Schwe= ster Tochter und Großtochter ze sind eben so, wie Die Ehen zwischen Afcenbenten und Descendenten, schlechthin und in's Unendliche, ohne Bestimmung ber Grabe, untersagt (9). S. 3. Inft. de nupt. Fratris vero vel fororis filiam uxorem ducere!

non

<sup>(9)</sup> Brouwer 1, c. pag. 428.

## 142 III. Abschnitt. Cheverbote

ducere potest: cujus enim siliam uxorem ducere mon possum, neque ejus neptem permittitur. L 7. Dig. de ritu nupt. Amitam quoque et materteram, item magnam quoque amitam et materteram, prohibemur uxorem ducere, quamvis magna amita et matertera magna quarto gradus sint. L. 39. Dig tit. eod. Sororis proneptem non possum ducere uxorem, quoniam parentis loco ci sum. Si quis ex his, quas moribus prohibemur uxores ducere, duxerit, incestum dicitur committere.

Ueber die Ehe mit der Michte dachten die Ro= mer eben so streng, als über die Che mit ber Tante, L. 11. S. 1. Dig. ad legem Jul. de adult. Militem, qui sororis filiam in contubernio habuit, licet non in matrimonium, adulterii poena teneri rectius dicitur. L 38. f. t. Dig tit. eod. Stiprum în sororis filiam si committitur, an adulterii poena sufficiat mari, considerandum est. Occurrit, quod hic duplex admissum est, quia multum interest, errore matrimonium illicite contrahatur, an contumacia juris et sanguinis contumelia concurrant. Wenn unter dem Ranfer Claudius die Wie mit des Brudors Tochter, aus kriechens der Schmeichelen gegen benfelben, wegen feiner porhabende: Henrath mit der Agrippina, durch einen Schluß des Cenats für erlaubt erklart wors

den war, so erzählt dieß Tacitus mit den lebhafs testen Ausdrucken der Verabscheuung (10). Brous wer bemerkt, daß die Rechtsgelehrten in den Dis gesten von der zu ihrer Zeit erlaubten Che mit des Bruders Tochter ein merkwürdiges Stillschwei= gen, zum offenbaren Zeichen ihrer Migbilligung, beobachteten. Durch Constantinus und Constans, und nachmals burch ein Rescript des Kansers Ana= stafius ist die Erlaubniß zu dieser Che, mit Auss drücken des größten Abscheues an derselben, wies der aufgehoben worden (11). L. 9. Cod. de incest. et inutil. nupt. Ab incestis nuptiis universi, qui nostro reguntur imperio, noverint temperan-Nam rescripta quoque omnia, vel pragmaticas formas, aut constitutiones impias, quae quibusdam personis tyrannidis tempore permiserunt; fcele-

- (10) Annal, Lib. XII. cap. 5. 6. C. Pompejo, Q. Verannio Coss. pactum inter Claudium et Agrippinam matrimonium, jam fama, jam amore illicito sirmabatur: nec dum celebrare solennia nuptiarum audebant, nullo exemplo deductae in domum patrui, fratris siliae. Quin et incestum, ac si sperneretur, ne in malum publicum erumperet, metuebatur. ——— Neque tamen repertus est, nisi unus, talis matrimonii cupitor, Talledius Severus, eques Romanus, quem plerique Agrippinae gratia impulsum ferebant.
  - (11) Nach dem Dio Cassius soll schon der Kapser Merva diese Ehe wieder perboten haben.

scelesto contubernio matrimonii nomen imponere, ut fratris filiam, vel sororis, vel eam, quae cum fratre quondam nuptiali jure habitaverat, uxorem legitimam turpissimo consortio liceret amplecti, aut ut alia hujusmodi committerentur, viribus carere decernimus: ne dissimulatione culpabili nefanda licentia corroboretur. Noch nachs drucklicher lautet folgendes Gesetz bes Ransers Beno. L. 2. Cod. si nupt. ex rescripto perantur. Nefandistimum scelus fratris sororisve filiae nuptiarum, quod sacratissimis constitutionibus fub gravissimae poenae interminatione damnatum est, iterato praesentis divinae sanctionis tenore omnibus modis prohibemus. Precandi quoque in posterum super tali conjugio (imo potius contagio) cunctis licentiam denegamus, ut unusquisque cognoscat, impetrationem quoque rei, cujus est denegata petitio, nec si per subreptionem post hanc diem obtinuerit, sibimet profuturam.

## 3. In der gleichen Seitenlinie.

Hier ift nur die Che im zwenten Grade, ober zwischen Geschwistern, aber Diese schlechthin und ohne Unterschied, ob es voll : oder halbbartige Geschwister sind, ob sie von gleichem Later oder gleicher Mutter herkommen, verboten, und wird Dieses Werbot für ein allgemeingültiges Naturs gesetz erflart. S. 2. Inft. de nupr. Sane inter fratrem sororemque nuptiae prohibitae sunt, sive ab eodem patre cademque matre nati sucrint, sive ex altero corum. L. 35. S. 1. Dig. de verborum oblig. Item, quod leges sieri prohibent, si perpetuam causam servaturum est, cessat obligatio: veluti, si sororem nupturam sibi aliquis stipulctur.

Die Ehe im vierten Grabe, oder zwischen Geschwisterkindern (consobrinos, patruckes, amitinos,) war nach dem älteren römischen Rechte erlaubt. L. z. Dig. de ritu nupt. Si nepotem ex silio et neptem ex altero silio in potestate habem, nuptias inter eos me solo autore contrahi posse, Pomponius scribit, et verum est (12).

(12) Augustin meldet jedoch in einer merswürdigen Stelle; (de civ. Dei, Lib. XV, cap. 16.) daß die Christen seiner Zeit von dieser Frenheit wenigen Gebrauch gemacht hatten: Experti autem sumus in connubiis consobrinarum, etiam nostris temporibus, propter gradum propinquitatis fraternum, quam raro per mores siebat, quod sieri per leges licebat: quia id nec divina prohibuit, et nondum prohibuerat lex humana. Verumtamen sactum etiam licitum propter vicinitatem horsebatur illiciti, et quod siebat cum sobrina, pene cum sorore sieri videbatur, quia et ipsi inter se propter tam propinquam consanguinitatem fratres vocabantur et pene germani sunt. Quis igitur dubitet, etiam hoc

hoc tempore honestius consobrinarum prohibita esse conjugia, non solum propter multiplicandas assinitates, ut numerus propinquitatis augeatur, sed etiam quia, nescio quomodo inest humanae verecundiae quiddam naturale atque laudabile, ut cui debet causa propinquitatis verecundum honorem, ab ea contineat, quamvis generatricem, tamen libidimem, de qua erubescere videmus et ipsam pudicitiam conjugalem.

(13) Rach dem Plutarch war die Gemahlinn bes Brutus, Portia, mit ihm Gefdwiftertinb, indem ffe eine Tochter des Cato von Utica, und er ein Schwestersohn von diefem war. Auch ber Rapfer Marcus Untoninus war mit feiner Gemablina Juffina Geschwifterkind. - Jedoch einer Nachricht des Plutarch zufolge, (Quaeft. Rom. 6.) ift biefe Che nach bem alteften romifden Rechte unerlaubt gemefen. Es erzählt berfelbe von der Aufhebung Diefes Berbots folgende Beranlaffung, daß ein rechtschaffener und vom Bolfe febr geachteter Mann, der fich in durftigen Gludeumftanden bes funden, verflagt worden fep, eine reiche Erbinn, Die mit ihm Geschwisterfind gewesen, gehevrathet ju haben, daß aber bas Bolt, ohne die Gache gu untersuchen, einhellig beschloffen habe, daß diefe Che funftig erlaubt fenn folle. Gben bies fcbeint Tacitus ju bezeugen, wenn er ben Witellius fagen laft (Annal. Lib. XII, cap. 6.): et sobrinarum dies

bosind der Große verbot dieselben. L. un. Cod. Theod. de incestis nupriis. Aber Arcadius und Honorius, und nachmals Justinian stellten die Erlaubniß dazu wieder her. L. 19. Cod. de nupr. Celebrandis inter consobrinos matrimoniis licentia, legis hujus salubritate indulta est, ut revocata prisci juris autoritate, restrictisque calumniarum somentis, matrimonium inter consobrinos habeatur legitimum, sive ex duodus fratribus, sive ex duadus sororidus, sive ex fratre et sorore nati sunt: et ex eo matrimonio editi, legitimi, et suis patribus successores habeantur. § 4. Inst de nupr. Duorum fratrum vel sororum liberi, vel fratris et sororis, conjungi possunt.

# II. Cheverbote in der Schwägerschaft.

Die Schwägerschaft entspringt nach dem tomischen Rechte, wie schon oben gezeigt worden, nur aus einer gesetzmäßigen und gesetzmäßig vollzogenen Ehe, wenn auch der Benschlaf noch nicht

ignorata (conjugia), tempore addito percrebuisse. Brouwer (de jure connub pag 437.) bezweiselt indes, daß diese Ehe jemals untersant gewesen, und glaubt, daß vielleicht das romische Bolf sie beswegen in älteren Zeiten für unerlaubt gehalten habe, weil sie wenig gebräuchlich gewesen.

nicht hinzugekommen, oder nicht vollständig ere folgt senn sollte. L. 4. 6.3. Dig. de grad. et adfin. Conjungendae adfinitatis causa sit ex nuptiis (14). Mach ben romischen Gesetzen ist die Ehe eine auf beiderseitige Einwilligung sich grundens de, und auf eine vollige Gemeinschaft des Lebens und der Rechte abzielende, fortbaurende Geschlechtsvereinigung (15); und ich glaube, diese Definition möchte leicht alle in den neueren Gyz stemen des Naturrechts gegebenen an Richtigkeit übertreffen. Da, wo die beiberfeitige frene Eins willigung vorhanden, und solche auf die gesetz mäßige Art, burch die Heimführung ber Braut, erklärt ist, und noch mehr, wo die Gemeinschaft des Lebens erfolgt ist, da ist eine gesetzmäßige Che, und folglich auch die bürgerliche Wirkung derselben, die Werschwägerung, vorhanden, und ist in dem letzteren Falle die vor sich gegangene Geschlechtsvereinigung zu präsumiren, ohne daß es erst årztlicher Untersuchungen bedürfte, in wie fern sie vollständig ober nicht vollständig erfolgt sen, womit die Canonisten sich so gern zu schafe fen machen. L. 30. Dig. de div. reg. juris. Nuptias non concubitus, sed consensus facit.

(14) Brouwer I. c. pag. 448.

<sup>(15)</sup> L. I. Dig. de ritu nupt. Nuptiae sunt conjunctio maris et soeminae et consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio.

Es zählen die romischen Gesetze in der Schwägerschaft gar feine Grade, verbieten nur einigelehen in derfelben, und ftellen den ganz uns bestimmten Satz auf, S. 6. Inft. de nupt. Adfinitatis veneratione quoque a quarundam nuptiis ab-Rinendum eft. Es folgt hieraus von felbft, fo wie auch aus dem Inhalte der Cheverbote, daß im romischen Rechte bie Regel gar nicht gelte, daß die Ghe in der Schwägerschaft in eben den Graden unerlaubt sen, als in der Blutsfreund= schaft (16). — Daß, wenn die Schwägerschaft · 20 10' Feblie !! als

(16) Brouwer I. c. pag. 448. 474. Es ift fonberbut, bag manche ber beliebteften Rechtslehrer jene Dies gel als eine Regel des tomischen Rechts aufftellen, welche fich aber schwerlich aus romischen Gesein wird darthun laffen, pielmehr dem Inhalte bere felben widerspricht, indem fich barinn nirgenbs ein Cheverbot in ber ungleichen Seitenlinie ber Schwägerschaft findet. Wenn L. 14. Dig. de ritu ... nupt. gesagt wird: Quain enim cognatio fervilis intelligitur, quare' non et adfinitas intelligatur? (welche Stelle auch Brouwer für einen fpateren Bufat des Tribonian halt, y fo folgt bataus noch im geringften nicht, daß bie Adfinitat; alle Ches hindernis, mit der Verwandtschaft nach ganfiglei= den Regeln zu beurtheilen fen, fondern nur, bag es and in der Schwägerschaft Cheverbofe gebe, welche auf dem Naturrechte beruhen, und deemes gen aud fur frepgelaffene Gelaven perbindlich find. 

#### 150 III. Abschnitt. Cheverbote

als Chehinderniß betrachtet wird, der sonst gelstende Grundsatz des romischen Rechts nicht ans zuwenden sen: adfinitatem morte aut divortio solvi, versteht sich von selbst, und wird solches auch in den romischen Gesetzen ausdrücklich gesagt.

#### 1. In ber geraben Linie.

Alle Cheverbote des älteren römischen Rechts in der Schwägerschaft, schränken sich auf die ges rade Linie ein, auf die Henrath solcher Personen, welche durch eine eheliche Verbindung in das Verhältniß von Eltern und Kindern gegen einans der getreten sind, nehmlich der Stiefeltern und Stiefkinder, Schwiegereltern und Schwiegerskinder; aber diese Ehen werden, eben wie die in der geraden Linie der Verwandschaft, schlechts

Ce wird auch gleich hinzupefügt: sed in re dubia certius eit er modestius, hujusmodi nupciis abstinere; zum offenbaren Beweise, daß die römischen Gesethe weit davon entsernt sind, alle ihre Shes verbote wegen Blutefreundschaft, auch auf die Schwägerschaft zu übertragen. Der Schluß aus dem Pompezischen Gesethe, von Mördern ihrer Vermandten, die in demselben ausbrücklich genannt sind, auf solche, die in gleichem Grade der Vermandtschaft und Schwägerschaft stehen, L. 3. et 4. Dig, de lege Pompeja de parricidiis; kann auf die Schwägerschaft, als Shehinderniß, auf keine Weise angewandt werden.

schlechthin und in infinitum untersagt, und ause drucklich auf Stief- Großeltern und Stief- Große kinder ze Schwiegen Großeltern und Schwies ger : Großfinder 2che ausgedehnt: S. 16. 7. 9. Infter de nupt. Adfinitatis quoque veneratione a quarundam nuptiis abstinere necesse est, ut ecce privignam aut nurum uxorem ducere non liceta quia utraeque filiae loco funt. Quod ita scilicet. accipi debet, fi fuir mirus aut privigna tua. Nam fi adhuc murus tua eft, id eft je fi adhuc nupta est silio tuo, alia ratione cam ducere non poteris; quia cadem duobus nupta este non pot effetc. Soemin (57) quoque en novercam prohibitum est uxorem ducere, quia matris loco funt. Quod et ipfum dissoluta demum adfinitate proces dit. - - Si uxor tua post divortium ex alio: filiam procreaverit, nhaec non est quidem pricongiversize meac fills offer index menus of pro-

(17) Neber die Ehe der Schwiegermutter mit dem Schwiegersuhne perdient solgende starte Stelle des Cicero (pro Cluentio, cap. 6.) angeführt zu wers den: Lectum illum genialem, quem triemnio ante sinae nubenti straverat, in eadem domo sibi ornaeis et sterni, expulsa et exturbara silia, juder. Nubit genero socrus, auspinibus wallie, nullis auctorisches, sometis ominibus. O mulieris scelus incredibile, et praeter hauc unam in omni vita inauditum! O libidinem esfrevatam et indomitam! O audaciam singularem!

regres; ut unliam earner ducere patien.

(12) Berawer de juke Konond. pag 475.

## 2. In der ungleichen Seitenlinie.

fry, et ese Cinc ber E. en committee mit bein

In dieser sindet sich in den romischen Gesetzen nirgends ein Sheverbot (18), z. B. mit des Wasters Bruders Wittme, oder der Mutter Bruders Wittme, mit der Frauen Richte, mit des Nessen Wittme ic. und wird demzufolge in dem römisichen Rechte der respectus parentelae nicht auf die

(18) Brouwer de jure connub. pag. 475.

Mar white of a might mb

die Collateralen sin der Schwägerschaft übertras
gen (19). Es wird zwar dieses Princip auf
Berschwägerte angewandt. L. 4. h. 7. Dig. de
gradibus er adsin. Hos itaque inter se, quod
adfinitatis causa parentium liberorumque loco habentur, matrimonio copulari nesas est. Es ers
hellt aber aus dem Zusammenhange dieser Stelle
mit dem Vorhergehenden deutlich, daß hier bloß
von der geraden Linie, von Stiess und Schwicz
gereltern die Rede ist.

-0,10:3. In derugleichen Seitenlinie.

and the street are a man

Rechte keine Chen verboten, und kommen in der romischen Gieschichte viele Benspiele von Ehen mit der Frauen Schwester und des Lituders Wittwe vor (29). Erst in späteren Gesetzen sind

(19) Cicero ergablt in seinem Buche de divinatione mit Billigung, daß Metellus seiner verstorbenen Frau, Caecilia, Sowester Towter gehenrathet habe, und führtzein Omen an, wodurch diese She wordentien Dinen an, wodurch diese She

(20) So hat nach Plutarch Marcus Crassus seines Brus ders Wittwe geheprathet. Siehe Hofacer Dissert. de jure incellum prohibente, § 25. Doch führt vben berselbe auch Benspiele an, daß die Ehe mit des Bruders Wittwe in den altesten Zeiten nuter den Römern für unanständig und schändlich gehale ten worden.

Constitution & Bung Brund at a constitution

## 154 III. Abschnitt. Cheverbote

die ebengenannten Chen im andern Grabe ber gleis den Seitenlinie untersagt worden, und finden sich darüber in dem Coder des Justinian einige strenge Verordnungen der Ranser Valentinian, Theodosius, Arcadius und Zeno (21), in wels den sogar in bem fall die Che mit bes Bruders Wittme verboten wird, wenn die Che mit dem verstorbenen Bruder noch nicht durch den Bens schlaf vollzogen gewesen. L. 5. Cod. de incest: es inutil. nupt. Fratris uxorem ducendi, vel duabus sororibus conjungendi penitus licentiam summovemus, nec dissoluto quocunque modo conjugio. L. 8. Cod. tit. eod. Licet quidam Aegyptiorum idcirco mortuorum fratrum fibi conjuges matrimonio copulaverint, quod post illorum mortem virgines mansisse dicebantur, arbitrati scilicet, quod certis legum conditoribus placuit, quum corpore non convenerint, nuptias non videri esse contractas, et hujusmodi connubia tunc temporis celebrata, firmata sunt; tamen praesenti lege sancimus, quae hujusmodi nuptiae contractae fuerint, eas earumque contrectatores, et ex his progenitos, antiquarum legum tenori ought and the second of the second of the fubia-

<sup>(21)</sup> Brouwer (de jure connub. pag. 469.) führt an, daß auch der Kanser Honorius, der vor dem Anstritt seiner Megierung in einer kinderlosen und uns glücklichen Ehe mit zwen Schwestern gelebt, die She mit der Frauen Schwester verboten habe.

subjecte, nec ad exemplum Aegyptiorum (de quibus supra dictum est,) cas videri suisse sir-mas, vel esse sirmandas (22).

# Cheverbote in der Schwägerschaft der andern Gattung.

Ohne für eine Verschwägerung der zwenten Gattung einen besondern Begriff festzusetzen, vers bieten die römischen Gesetze aus selbiger, um des Anstandes willen und wegen eines eintretenden elterlichen Verhältnisses, namentlich folgende beide Fälle, die aus dem römischen Rechte fast in allen protestantischen Kirchenordnungen unter die verbotenen Fälle aufgenommen worden sind:

I. Mit

(22) Auch in dem Theodossanischen Sober sindet sich wegen der She mit der Frauen Schwester und des Mannes Bruder, ein Geseh des Kapser Constant tinus, welches durch Constant und Inlianus bei stätiget worden. Lib. III. tit. 17. Et si licitum verteres crediderunt, nupriis fratris solutis, ducere fratris underem, licitum enam post mortem mulieris, aut divortium, contrahere cum ejusdem sorore conjugium, abstineaux hujusmodi nupriis universi, med nestiment, posse legiumos liberos ex hoc conjugio procreari.

# 176 III. Abschnitt. Cheverbote

- 1. Mit des Stiefschiff. Mit des Mannies mes Frau. Stiefvater; Cober bem Stiefschwiegers vater).
- 2. Mit der Frauen 2. Mit der Stieftochs
  Stiefmutter, (oder ter Mann.
  Ber Stiefschwiegers
  mutter).
  - L. 15. Dig. de ritu nupt. Uxorem quondam privigni conjungi matrimonio vitrici non oportet, nec in matrimonium convenire novercam ejus, qui privignae maritus fuit (23).
  - Die Ehen zusammengebrachter Kinder (matrimonia comprivignorum,) billigen die ros mischen Gesetze ausdrücklich, auch in dem Fall, wenn aus der neuen Ehe der Stiefeltern schon Kinder erzeugt sind. § 8. Inst. de nupt. Marititamen filius ex alia uxore, et uxoris silia ex alio marito, vel contra, matrimonium recte contrahunt: licet habeant fratrem sororemve ex matrimonio postea contracto natos. L. 34. Dig. de ritu nupt. Inter privignos contrahi nuptiae possunt.
  - (23) Es haben hieraus einige Mechtsgelehrte den Schliß ziehen wollen, daß auch die Ehe mit des Stiefpaters andern Frau, und mit des Schwies gerschnes andern Frau, nach dem romischen Mechte unzulässig sep.

serve a bille it, mirriffe fiatile abite dite.

sunt, etsi fratrem communem ex novo parentium matrimonio susceptum habeant (24).

the state of the s

William of the grant of the Committee of the state of

Cheverbote in der sogenannten illegas len Schwägerschaft.

Da nach dem romischen Rechte die Verschwas gerung nur aus einer gefetzmäßigen Che entftes het (25), so findet die sogenannte illegitime, aus einem unehelichen Benfchlafe entstehende, Schwas gerschaft nach ben romischen Gesetzen gar nicht Statt (26). Doch ist des Anstandes wegen vers boten baß der Sohn Die Benschläferinn des Naters ober Großvaters, und der Nater die Beng

- (24) Es fonnte hier gefragt werden, ob biefe Era laubniß fic nicht bloß auf die Che wirflich jufame mengebrachter Kinder einschränfe, und ob es auch nach bem romischen Rechte gulaffig fep, bie von bem Stiefvater ober ber Stiefmutter in einer britten Che erzeugten Kinder zu heprathen? Es hat aber eine folde Ginschränfung in ben romischen Gesetzen gar feinen Grund. G. Brouwer de jure connub. pag. 477.
- (25) L. 4. Dig. de grad, et adfin. Adfines sunt viri et uxoris cognati: dicti ab eo, quod duae cognationes, quae diversae inter se sunt, per nuptias copulantur, et altera ad alterius finem accedit.
  - (26) Brouwer I. c. pag. 447.

Benschläferinn bes Sohnes ober Größsohnes henrathe; nur daß diese Berbote mehr die Korm von Rathschlägen wegen Vermeibung beffen, mas unanståndig und schändlich ift, als von wirkli=. den Prohibitiv = Gefegen haben. L. 1. 6.3. Dig. de concub. Si qua in patroni fuit concubinatu. deinde filii esse coepit, vel in nepotis, vel contra: non puto, cam recte facere, quia prope nefaria est hujusmodi conjunctio; ideo hujusmodi facinus prohibendum est. L. 4. Cod. de nupr. Liberi concubinas parentum uxores ducere non possunt, quia minus religiosam aut probabilem rem facere videntur. Qui si contra haec fecerint, crimen stupri committunt (27). - Allein, es ift hieben auch nicht aus der Acht zu laffen, daß Die romischen Gesetze ben Concubinat mit einer frengebornen und unbescholtenen Frauensperson, als eine gesetzmäßige Che anerkennen. L 24. Dig. de ritu nupt. In liberae mulieris consuctudine non concubinatus, sed nuptiae intelligendae sunt, si non corpore quaestum fecerit. Es mußte dems zufolge aus einem solchen Concubinat eine wirke lide Verschwägerung entstehen, welche in eben den Fallen, als die legitime Schwagerschaft, Die Che hinderte. Ebes

(27) Novell. 115. cap. 3. S. 6. wird es zu ben rechts mäßigen Urfachen ber Enterbung gerechnet, wenn jemand mit feiner Stiefmutter, ober der Beps schläserinn des Waters, Unzucht trieb.

- Coople

# Cheverbote wegen vorhergegangener Verlobniß.

Nach dem vorher angegebenen Begriff des ros mischen Rechts von Verschwägerung, kann auch durch eine bloße Verlobniß gar keine Verschwäge= rung entstehen. Es find indeffen, wegen bes fo burchgangig in ben romischen Chegesetzen herrschens den Princips der öffentlichen Schicklichkeit, Die Ehen mit der Berlobten des Naters, mit ber Berlobten des Sohnes, wie auch mit der Mut= ter der Berlobten untersagt (28). S. 9. Inst. de supt. Nam constat, nec sponsam filii nurum esse, nec patris sponsam novercam esse: rectius tamen et jure facturos, cos, qui ab hujusmodi nuptiis abstinuerint. L. 12. Dig. de ritu nupt. Inter me et sponsam patris mei nuptiae contrahi non possunt, quamquam noverca mea non proprie dica-Sed et per contrarium sponsa mea patri meo nubere uon poterit, quamvis nurus non proprie dicatur. L. 14. Dig. tit. eod. Item, ejus matrem, quam sponsam habui, non posse me uxo-

(28) Die Che mit der Tochter ber Braut, im Fall man fic mit einer Wittme verlobt gehabt, ift nirgende ausdrudlich unterfagt; jedoch läßt fic nach den Principien der romischen Cheverbote gar nicht bezweifeln, baß eine folde Che ungulaffig gemefen.

# 160 III. Abschnitt. Elseverbote

uxorem ducere, Augustus interpretatus est; fuille

Cheverbote wegen einer bürgerlichen Verwandtschaft durch Adoption, und wegen Vormundschaft.

Durch bie Adoption eines aus vaterlicher Gewalt entlassenen Kindes, ober durch die Arrogation, trat bas adoptirte Rind in eine burs gerliche Verwandtschaft mit dem adoptirenden Water (29) und ben Agnaten beffelben, und dies ser dagegen in gleiche Verwandtschaft mit ben Descendenten des adoptirten Sohnes, Die nach dem Begriff der Agnation mit ihm verwandt waren. Berindge dieses Grundsatzes, und wes gen des auch hieben angewandten Princips ber öffentlichen Schicklichkeit, waren 1) folgende Chen auf beständig, auch nach aufgehobener Aldoption, verboten: alle Chen in der geraden Linie, nehmlich mit der, welche durch Aboption Tochter oder Enkelinn geworden ift, mit des Adoptiv = Vaters Mutter, eben so auch mit des Adoptiv = Baters Frau und des Adoptiv = Solines Frau;

<sup>(29)</sup> Caji iCti Institt. Libr. prior. Tit. 5. de adoptionibus: Adoptio naturae similitudo est, ut aliquis silium habere possit, quem non generavit.

Frau; 2) So lange die Aboption dauerte, mas ven verboten, in der ungleichen Seitenlinie, die Chen mit des Aboptiv = Baters Schwester und Frauen Schwester, ebenfalls mit deffen Baters= und Mutter : Schwester, (mit den Tanten und Großtanten burch Adoption,) und mit des Adops tiv = Bruders Tochter. In ber gleichen Geiten= linie die Che zwischen den Adoptiv = Geschwistern, gleichfalls fo lange als die Adoption dauerte, oder das leibliche Rind nicht aus vaterlicher Gewalt entlassen war. — Ausdrücklich erlaubt ist die Che mit der Adoptiv : Schwester : Tochter, weil Diese nicht zu den Agnaten gehört. — Um ben Beift der romischen Chegesetze gang tennen gu lernen, verdienen auch diese Cheverbote ange= führt zu werden: 6. 1. Inst denupt. Et haec adeo vera funt, (bag die Chen zwischen Afcendenten und Descendenten blutschanderische Verbindungen find,) ut quamvis per adoptionem parentum liberorumve loco sibi esse coeperint, non possint inter se matrimonio jungi, in tantum, ut etiam diffoluta adoptione idem juris maneat. Iraque eam, quae tibi per adoptionem filia neptisve esse coeperit, non poteris uxorem ducere, quamvis eam emancipaveris. S. 2. Inft. vit. eod. Sed a qua per adoptionem soror tibi esse coeperit, quamdiu quidem constat adoptio, sane inter te et eam nuptise confistere non possunt. Quum vero per emancipationem adoptio sit dissoluta,

poteris cam uxorem ducere. Sed et si tu emancipatus fueris, nihil est impedimento nuptiis. Et ideo constat, si quis generum adoptare velit, debere eum antea filiam suam emancipare. J. 3. Inft. tit. eod. Ejus vero mulicris, quam pater tuus adoptavit, filiam non videris impediri uxorem ducere; quia neque naturali, neque civili jure tibi jungitur. J. 5. Inst. tit. eod. Item amitam, licet adoptivam, ducere uxorem non licet, item nec materteram, quia parentum loco habentur. Qua ratione verum est, magnam quoque amitam, et materteram magnam prohiberi uxorem ducere. L. 12. 6. 4. Dig, de nin nupr. Adoptivae sororis filiam possum uxgrem ducere; cognata enim non est filia ejus, quia avunculus nemo sit per adoptionem; et eae tantum cognationes contrahuntur in adoptionibus; quae legitimae essent, id est, quae adgnatorum jus haberent. Pari ratione et sororem patris mei adoptivi possum ducere, si non fuit codem patre nata. L. 14. Dig. rit. eod. Adoptivus filius, fi emancipetur, eam, quae patris adoptivi uxor fuit, ducere non potest, quia novercae locum habet. Item fi quis filium adoptaverit, uxorem ejusdem quae nurus loco est, ne quidem post emancipationem filii ducere poterit, quoniam aliquando nurus ei fuit. L. 17. S. 2. Dig. tit. eod. Utique autem amitam et amitam magnam prohibemur uxorem ducere, et siper adoptionem nobis junctae fint.

fint. L. 55. Dig. sit. eod. Patris adoptivi matrem, aut materteram, aut neptem ex filio uxorem ducere non possum, scilicet si in familia ejus sim; alioquin, si emancipatus suero ab eo, sine dubio nihil impedit nuptias; scilicet quia post emancipationem extraneus intelligor (30).

In Ansehung der Bormundschaft war versordnet, daß ein Bormund sein weibliches Münstell nicht vor zurückgelegtem sechs und zwanzigssten Jahre, und vor abgelegter Rechnung, henstathen, oder mit seinem Sohne oder Enkel vershenrathen durste, wenn sie nicht von dem versstordenen Bater mit ihm verlobt, oder im Tesstamente ihm bestimmt war L. 36. Dig. de rieus nupr. Tutor vel curator adultam uxorem ducere non potest, nist a patre desponsa, destinatave, testamentove nominata, conditionem nu tiarum sequuta suerit. L 59. Dig vie. eod. Senatus consulto, quo cautum est, ne tutor pupillam vel silio

(30) Eine Erklarung biefes schwierigen Gesehes, und in wie fern die hinzugefügte Einschränkung sich auch auf die Mintter des Adoptiv: Baters beziehe, findet sich ben Brouwer, (l. c. pag. 396. sqq.) wels der überhaupt die nicht wenig verwickelte und dunkle Materie von den Epebindernissen durch Adoption, Lib. II. cap. 7. aussuhrlich erläutert.

### 164 III. Abschnitt. Cheverbote

filio suo, vel sibi nuptum collocet, etiam nepos fignificatur. L. 66. Dig. tit. eod. Non eft matrimouium, si tutor vel curator pupillam suam intra vicesimum et sextum annum, non desponsam a patre, nec testamento destinatam ducat uxorem, vel eam silio suo jungat. Quo facto uterque infamatur. Den Zweck und die Urfache die= fer Cheverbote giebt folgendes Gefet an: L. 64. 6. 1. Dig. de ritu nupr. Senatusconsulti, quo prohibentur tutores et filii eorum, pupillas suas ducere, puto haeredem quoque tutoris extrancum sententia adprehendi: quum ideo prohibuerit hujusmodi nuptias, ne pupillae in re familiari circumscribantur ab his, qui rationes eis gestae tutelae reddere compelluntur. Eben beswegen war es auch erlaubt, weil diefer Grund bes Gefetzes daben wegfiel, daß bet Vormund oder Curator mit seinem manulichen Mündel seine Tochter verhenrathen konnte. L. 64. g. ult. Dig. de ritu nupt. Tutor autem pupilli non prohibetur filiana suam collocare pupillo suo in matrimonium. L. 5. Cod. de interdicto marrim. int. pupill. etc. Curatorem adulto suo filiam suam nuptui collocare non posse, falso tibi persuasum est.

Eheverbote wegen einer geistlichen Vers wandtschaft durch die Taufe.

Davon kommt nur folgendes Gesetz Justinians vor, zu deffen Abfassung er ohne Zweifel durch Die Geistlichkeit vermocht worden war, in wels dem verboten murde, daß ber Gevatter feinen Pathen, den er aus der Taufe gehoben, nicht henrathen burfe; und zwar, wie ausbrücklich in demselben angegeben wird, aus bem Grunde, weil der erste gegen den letzten damals in man= dem Betracht wirklich vaterliche Pflichten übere nahm. L. 26. Cod. de nupt. Ea vindelicet persona omnimodo ad nuptias venire prohibenda, quam aliquis, five alumna fit, five non, a facrosancto suscepit baptismate: quum nihil aliud sic inducere potest paternam affectionem et justam nuptiarum prohibitionem, quam hujusmodi nexus, per quem Deo mediante animae eorum copulatae funt.

Lehre des rdmischen Rechts über dispens sable und indispensable Fälle, und über verbotene Grade als vernichtende Ehehindernisse.

Das Dispensations: System wegen verbotener Grade der Verwandtschaft, diese spätere Erfins L 3 dung.

### 166 III. Abschnitt. Cheverbote

dung der Herrschsucht und Gewinnsucht der pabste lichen Curie, war bem romischen Rechte gang unbekannt; und unstreitig fand in den durch das Gefetz verbotenen Graben gar keine Difpenfa= tion Statt, wie davon auch der vorhin angeführte Worfall wegen der Verhenrathung des Kanfer Claudius mit seiner Richte zeugt. Doch ertheil= ten zu der Zeit, als die Ehen zwischen Geschwi= fterkindern untersagt waren, bie romischen Kan= fer in folchen entfernten Graden der Bermandt= schaft einige Dispensationen, wie auch nachmals Die Gothischen Konige thaten. Es erhellt Dies aus L. un. Cod. Theod. fi nupt. ex refer. petanzur, wo die Che zwischen Geschwisterkindern ausbrucklich von denen ausgenommen wird, ben bes nen gar nicht um Difpensation nachgesucht werden durfe (31).

Daß die Ehe nicht in den im Gesetz nam= haft gemachten verbotenen Graden geschlossen werde, gehört nach den Begriffen des rönnischen Rechts

ben an einen Paternus, (Lib. VIII. ep. 66.) und bedient fich baben des Ausdrucks: matrimonium inter patrueles effe alicui relaxatum Auch aus dem Titel in dem Coder des Justinian: Si nuptiae ex rescripto petantur, scheint zu folgen, daß in einis gen verbotenen Graden um Erlaubniß zur Heprath nachgesucht, und solche auch bisweisen ertheilt worden.

Rechts zu den wesentlich nothwendigen Bedingungen einer geschlich gultigen Che, ben beren Midsterfallung und Derletzung die Ebe, nach ber Strenge des Gesetzes, ganglich nichtigift, so daß auch die in einer folchen Che erzeugten Rinder gemeinen Hurkindern gleichgeachtet wers ben, nicht in der vaterlichen Gewalt stehen, den Water nicht beerben, und nicht einmal auf die Alimentation und Erziehung vom Vater Unspruch machen konnen, so wie auch die Frau in solchem Fall feine Alimente zu fordern berechtiget ift. In dieser Rucksicht haben die romischen Gesetze eine ganz unläugbare Sarte. S. 12. Inft. de nupt. Si adversus ea, quae diximus, aliqui coierint, nec uxor, nec nuptiae, nec matrimonium, nec dos intelligitur. Itaque ii, qui ex co coitu nascuntur, in potestate patris non sunt, sed tales sunt, (quantum ad patriam potestatem pertinet,) quales sunt ii, quos mater vulgo concepit. - -Qui autem prohibitas nuptias contrahunt, et alias poenas patiuntur, quae facris constitucionibus continentur. L. 6. Cod. de incest. et inutil. nupt. Si quis incesti vetitique conjugii sese miptiis funestaverit, proprias, quanidiu vixerit, teneat facultates; sed neque uxorem, neque filios ex ea editos habere credatur. — Ea sane, quae de viris cavimus, ctiam de foeminis, quae praedictorum sese consortiis commaculaverint, custo-Auth. ex Novell. 89. cap. ult. Ex complexu 2 4

## 168 III. Abschn. Cheverb. bes rom. Rechts.

plexu nefario, aut incesto feu damnato, liberi nec naturales sunt nominandi, omnis paternae substantiae indigni benesicio, ut nec alantur a patre.

Ueber die auf den Incest gesetzten bürgerlichen Strafen, die und hier nicht angehen, und die mehrmals im römischen Rechte abgeandert word den sind, finden sich die Hauptgesetze: L. 38. Dig. ad leg: Ful. de adult. L. 6. Cod. de incest. et inutil. nupt. Novell. 12. de incestis et nefariis nupriit.

# Vierter Abschnitt. Sheverbote des canonischen Rechts.

Siehe Roberti Bellarmini Politiani, de matrimonii Sacramento liber unicus; in ejusd. Opp. Colon. Agripp. 1619. fol. Tom. III. pag 1291. fqq.

Thom. Sanchez de sancho matrimonii Sacramento, 1620. Eine neuere Ausgabe, Murnberg, 1706. fol.

Z. B. van Espen Jus ecclef. univ. hodiernae disciplinae, praesertim Belgii, Galliae, Germaniae et vicinarum provinciarum, accommodatum. Coloniae, 1702. fol. Pars II. Sect. I. Tit. 13. de impedimentis matrimonii, cap. 6. et 7.

Anacl. Reiffenstuel Jus canon. univ. juxta titulos quinque librorum Decretalium. Venet. 1704. fol. Tom. 11. Lib. 1V. Tit. 11-14.

Viti Pichleri Summa jurisprudentiae facrae universae, f. jus canon, secundum Decretal Gregorii IX, titulo los explicatum. Aug. Vind. 1728, fol. Lib. IV. Tit.

Paul. Jos. a Riegger Institutiones jurispr. eccles. edit. emend. Viennae, 1777. 8. P. IV.

J. Bal. Cybels Einleitung in das kathol. Kirchens recht. Lind, 1779. 8. 4. Th. 1. B. S. 434 ff. 450 ff.

Ben. Oberhauser Praelectiones canonicae. Salzburgi, 1785. 8. Lib. IV. pag. 108 sqq.

. J. J.

#### 176 IV. Abschnitt. Sheverbote

- J. J. N. Pehem Praelectiones in jus eccles. univ. Viennae. 1785. 8. P. II.
- J. H. Böhmeri Jus eccles. Protestantium. 4. Tom. IV. Lib. IV. Tit. 11 14. (Es findet sich darinn eine gründliche und practische Geschichte der Cheverbote der rom. Kirche).

Wiese Handbuch bes gemeinen in Teutschland üblis den Kirchenrechts, 2. Th. S. 631 - 659.

woraus alle protestantischen Rirchenords nungen die Berechnung der Grade der Nerwandts schaft in Chesachen angenommen, und manches von den denselben eigenthümlichen Principien, die eine mehr, die andere weniger, entlehnt has den, sind, frensich von den Eheverboten des römischen Civilrechts, nach welchen die Christen der ersten Jahrhunderte sich durchgängig richt teten (\*), ausgegangen, und haben sich ansfangs nicht viel weiter erstreckt, als diese, wie davon ein in Gratians Decrete aufbehaltener Cas

(1) Es folgt schon aus der oben angeführten Stelle Augustins, in welcher er sagt, daß die Che zwisschen Geschwisterkindern vor Theodosius durch kein Geses, weder göttliches noch menschliches, verbosten gewesen, daß die Christen der ersten Jahrhuns derte, sich auf die Cheverhote des römischen Rechts eingeschränft haben.

non zeugt. c. z. C. XXXV. qu. 2. et 3. (Schluß eines Conciliums zu Agde v. J. 506.) De incestis conjunctionibus nihil prorsus veniae reservamus, nisi quum adulterium separatione sanaverint. Incestuosos vero nullo conjugii nomine deputandos, quos etiam designare funestum est. Hos enim censemus esse, si quis relictam fratris, (quae pene prius foror extiterat,) carnali conjunctione polluerit: si quis frater germanam uxorem acceperit: si quis novercam duxerit: si quis consobrinae suae se sociaverit: si quis relictae, vel filiae avunculi misceatur, aut patrui filiae, aut privignae suae: aut qui ex propria consanguinitate, aut quam confanguineus habuit, concubitu pollue. rit, aut duxerit uxorem. Quos omnes et olim éé nunc sub hac constitutione incestos esse non dubitamus; et inter catechumenos usque ad legitimans satisfactionem manere et orare praecipimus. Quod ita praesenti tempore prohibemus, ut ea, quae sunt hactenus constituta, non dissolvamus. Ueberhaupt murde diese Cache in den früheren Beiten nach gemäßigten Grundfätzen behandelt. Einer der fogenannten apostolischen Canonen ers Hart benjenigen, welcher seiner Frauen Schwes fter ober seines Bruders Tochter heprathet, nur für unfähig zum geistlichen Stande (2). In eis nem

<sup>(2)</sup> Ο δυο αδελφας αγαγομενος, η αδελφιδην, ε δυνατας εινας Κληρικος.

### 172 IV. Abschnitt. Cheverbote

nem Concilienschlusse vom J. 313. wurde derze= nige, welcher seiner Krauen Schwester henra= thete, mit einer fünfjährigen Excommunication belegt.

Jedoch erlitten diese früheren milderen Grunds sätze in der Jolge sehr wesentliche Veränderun= gen, und es wurden die Eheverbote weit über die bisberigen Granzen ausgedebnt, wozu Unwissenheit, und spaterhin die durch die daraus nothwendig erfolgenden häufigen Dispen= sations : Gesuche gereizte Gewinnsucht des romi= schen Hofes das meiste bentrugen. Auch gewährte diese Ausdehnung der Cheverbote dem romischen Bischoff eine erwünschte Gelegenheit, desto nach= drucklicher über die Gewissen zu herrschen, ba er es ben denen, vornehmlich in den Familien der Großen und Regenten, bisweilen fast unvermeid= lich vorkommenden Ehen in Graden der Ver= wandtschaft, die zu den verbotenen gehörten, immer in seiner Macht behielt, diese Ehen zu trennen, und die daraus erzeugten Rinder für illegitim zu erklaren und von der Succession auß= zuschließen (3).

Bald

<sup>(3)</sup> Einige neuere Canonisten ber romischen Kirche, leiten die so weit ausgedehnten Cheverbote bes cas nonischen Rechts aus den Gesehen der westgothis schen, longobardischen, frantischen ic. Könige ab, aus

Bald nach Justinian wurde die Ehe zwischen Geschwisterkindern, gegen welche, nach Augu=

aus welchen folde in die Concilienschluffe und in bas canonische Recht gefloffen fenn follen. lich tommen in ben Capitularien ber frantischen Konige folgende bis jum fiebenten Grade ausge-Definte Cheverbote vor: Nuptias prohibemus inceftas, id eft, usque in affinitatis lineam, vel quamdia inter se haereditare poterant, non conjungantur, quia haec potius incestiva, quam conjugia funt judicanda. - Christiani ex propinquitate sui sanguinis usque ad septimum gradum connubia non ducant. - In quarta propinquitate sui sanguinis usque ad septimum gradum non ducunt. -In quarta propinquitate carnis, quinta sextaque, non licet nubere: ficut scriptum est: omnis home ad spropinguam sui carnis non accedar, ut revelet turpitudinem ejus, id est, usque ad septimum gradum. Allein, es ift plelmehr die größte Bahre fceinlichkeit, daß diese Gefege aus Grundfagen ber rom. Rirche gefloffen, und vielleicht erft in fpateren Beiten ben Gefegen jener beutschen Bole ter eingeschaltet worden. hofader urtheilt beswes gen in feiner Differtation de jure incestum prohibente, pag. 38. fqq. baß es feht fcwer fen, ju entscheiben, was in diesen Gesegen alter beutscher Wölferschaften benfelben ursprunglich angehore. und was aus den Gefegen der romischen Kirche barinn eingeschoben worden: Quid apud antiquas gentes, Germanicae praecipue originis, occidentales et meridionales Europae regiones inhabitantes,

# 174 IV. Abschnitt. Eheverhote

stind Zeugniß, die Christen immer eine Abneisgung gehegt hatten, burch mehrere Conciliensschlüsse untersagt. Auf einer in Kranfreich im I. 619. gegen Isidor gehaltenen Synode, wurde das Cheverbot bis auf Andere : Geschwister : Kinsder ausgedehnt. Can. 32. Non licet consobrinam, h. e. quae de duodus fratribus, aut de duadus sororibus procreatur, in conjugium accipere: nec qui de ipsis nati fuerint, in conjugio socientur. Chemnitz (4) glaubt, daß dieses Versbot die Gränze der Cheverbote in den alteren Synodalschlüssen ausmache, vermuthet aber auch, daß diese Beschlüsse niemals eine allgemeine Gülztigkeit in der christlichen Kirche erlangt hatzten (5).

Allein unter Pabst Gregor II. wurde in einer Kirchenversammlung zu Rom im I. 721. nach Anleitung der Worte 3 Most. 18, 6. als allges meine

obtinuerit, nonnisi dissiculter judicari potest: sunt enim ea de re monumenta non tantum pauciora, quae sidem mercantur, sed et, quod praecipue impedimento est accuratiori disquisitioni, laciniis peregrini juris adeo intermixta, ut quid mos gentis originarius suerit, quid quantumque peregrini adsutum, aegre definiatur.

(4) De conjugio, pag. 213.

(5) Eben das behauptet Nan Espen, Jus eccles. univ. P. II. S. I. Tis. 13. cap. 6. J. 12. meine Regel festgesetzt, daß das Verbot der Ehe so weit ausgedehnt werden musse, als sich nur irgend die Blutsverwandtschaft erftrecke; welcher Grundsatz in einem Concilien= schluffe zu Worms vom J. 868. wiederholt wurde. c. 18. C. XXXV. qu. 2. et 3. Ben der weiteren Nachfrage, welches benn endlich die lette Granze der Vermandtschaft sen, gerieth man auf ben un= glucklichen Gedanken, eine auf Erbschaften sich beziehende Regel des alten romischen Rechtsleha rers Paulus, nach der die Verwandtschaft auf den siebenten Grad, nehmlich nach der romischen Rechnung, eingeschränkt wurde, auf die Vers wandtschaft, in so fern sie ein Chehinderniß ist, zu beuten: Successionis ideo gradus septem constituti sunt, quia ulterius per rerum naturam nec nomina inveniri, nec vita succedentibus prorogari potest (6). Diese Regel findet sich in ben Canonen c. 6. f. 7. C. XXXV. qu. 5. aufgestellt. Nun war man auf's Reine. Und da unterbeg die canonische Computation der Grade aufgekoms men, und durch Pabst Alexander II. sanctionirt worden

<sup>(6)</sup> Julit Pauli Lib. IV. sentent. tit, II. Auch in den Digesten ist diese Regel aufgestellt. L. 4. Dig. de grad. et adsin. Non facile autem, quod ad nostrum jus attinet, quum de naturali cognatione quaeritur, septimum gradum quis excedit, quatenus ultra eum fere gradum, rerum natura, cognatorum vitam consistere non patitur.

worden war; fo wurden die Cheverbote bis gum fiebenten Grade der canonischen Rechnung, folglich bis zum vierzehnten ber romischen Rech= nung, ausgebehnt. Doch, auf bas barüber von allen Seiten erhobene Geschren, ba insbefondere an kleineren Orten, wo meift alles innerhalb bies fer sieben Grade mit einander verwandt und ver= fchmägert war, fast teine Che ohne schwere Dispensationskosten geschlossen werden konnte, fah fich Pabst Innocenz III. im J. 1216. gende thigt, sie bis auf den vierten Grad eins schließlich, eben sowohl in der Verschwägerungals Verwandtschaft, einzuschränken, mit Benfüs gung des abentheuerlichen Grundes, daß ber Mensch, nach einem Sage ber Arifiotelischen Phyfit, aus vier Elementen bestehe, folglich, wenn ben jeder Generation ein Element geweche felt wurde, nach vier Generationen nichts mehr von der Blutsverwandtschaft übrig bleibe (?).

E3

(7) In der orientalischen Kirche blieben die Chevers bote immer nur auf den sechsten Grad, und zwar nach der Rechnung des römischen Civilrechts, ins dem die Gradenberechnung der römischen Kirche niemals in jener recipirt worden, eingeschränkt, wozu im J. 1055. noch der siebente Grad hinzunes fügt wurde. In Ansehung der Schwägerschaft war diese Kirche, eben wie unsere protestantische Kirche,

Es ist also allerdings bas canonische Recht in biefer Materie von dem romischen Rechte ausge= gangen, und in ben alteren Canonen wird mit Achtung von den Cheverboten der romischen Ges fete gesprochen. In einem Schreiben des romi= schen Bischoffs Micolaus vom Jahr 666. c. t. C XXX. qu. 3. heißt es ! Quandoquidem nec inter eos, qui natura, et eos, qui adoptione filit sunt, venerandae Romanae leges matrimonia contrahk permittunt. Und in einem angeblichen Schreiben des Pabste Calixtue, c. 2. C XXXV. qu 2. et 3. Conjunctiones consanguineorum sieri prohibete, quando has et divinae, et seculi prohibent leges. Leges ergo divinae, hoc agentes, et eos, qui ex eis prodeunt, non solum ejiciunt, sed et maledictos appellant. Leges vero seculi infames tales vocant, et ab haereditate repellunt, Nos vero sequentes patres nostros, et eorum ve-Rigiis inhaerentes, infamia eos notamus, et insames esse censemus, quia infamiae maculis sunt aspersi. -- - Eos autem consanguineos dicimus, quos divinae, et Romanorum atque Graecorum leges consanguineos appellant, et in haereditate suscipiunt, nec repellere possunt. aus

Rirde, merklich firenger als das romische Recht, indem sie auch alle Verwirrung der verwandtschafts lichen Berhaltnisse zu verhuten suchte.

aus folgt aber noch keinesweges, daß die Grund= satze des romischen Rechts, z. B. wegen des abs foluten Berbots ber Che in der geraden Linie in's Unendliche, wegen bes respectus parentelae unter gewissen Geitenverwandten u. f. w., in bas canonische Recht aufgenommen worden. Es ers hellt sowohl aus der Geschichte der canonischen Cheverbote, als aus ben bavon handelnden Cas nonen, daß diese Kheverbote in der Folge der Zeit einen ganz eigenthamlichen Charafter anges nommen haben, und durchaus nicht nach Principien des romischen Rechts zu beur= theilen sind, so fehr auch neuere Canonisten sich bemühet haben, eine scheinbare Aehnlichkeit bes canonischen Rechts mit dem romischen in Absicht der verbotenen Grade zu erkunsteln. Wenn gleich das canonische Recht im Allgemeinen ben Grund= fats aufstellt: c. I. et 2. X. de nov. oper. nunciat. Sicut leges non dedignantur, facros canones imitari; ita et sacrorum statuta principum constitutionibus adjuvantur; so findet derselbe boch nur da feine Unwendung, wo die Canonen etwas nicht ausbrücklich bestimmen, welches in Anses hung der verbotenen Grade nirgends der Fall Auch involvirt die Art, wie Pabst Alleran=

<sup>(8)</sup> Diese Regel wird auch von Gratian ad c. 7. C. II. qu. 3. in Matrimonialsachen dahin erklärt, daß das

Wieft, zugleich eine Verwerfung der romischen Eheverbote. Und wenn Innocenz III. die Ehez verbote dis auf den vierten Grad beschränkt, so geschiehet dies mit Aushebung aller disher darz über vorhandenen Gesetze (°).

Das

das Civilrecht dem canonischen Rechte folgen, und diesem gemäß ausgelegt und eingeschränft werden musse: Quum enim leges seculi praecipue in matrimonio sacros cauones sequi non dedignentur, non videntur pronunciare infamem eam, quae apotolica et canonica autoritate non illicite nubit.

(9) Bon einer fehr ansehnlichen Parthes von Canos niften wird behauptet, daß die Dacht, verniche tende Chehinderniffe festzusepen und darüber gu entscheiben, nicht bem Regenten, fondern auss fchitegend der Kirche und bem Pabfte gufomme. Daraus aber icheint als nothwendige Folge gu fliegen, daß alle Civilgefege wegen dirimirender Impedimente durch die Canonen aufgehoben wore ben. Und wenn jene Behauptung blog nach dem Inhalt ber Canonen beurtheilt wird, mochte fic wohl bas Recht auf Seiten Diefer Parthen befine Gratian fagt ad l. c. wo er behauptet, bas Die über einen Clerifer durch das hurgerliche Ges fet verhängte Infamie von dem Pabfte aufgehos ben werben fonne: Quod etiam de ea fateri cogimur. quae intra tempus luctus nubit: quum matrimonia hodie regantur jure poli, non jure fori; et M 2

## 180 IV. Abschnitt. Sheverbote

Das canonische Recht legt ben den Cheverbos ten folgende beide materielle, aus buchstäblich erklärten biblischen Stellen abgeleitete Principien zum Grunde:

1. In Ansehung der Verwandtschaft, daß nach 3 Mos. 18, 6. alle Geschlechtsvereinigung in der Blutsverwandtschaft absolut uns erlaubt und fündlich sen. Ueber den Grund Dieser Unzulässigkeit mochte man sehr verwors rene und rohe Begriffe hegen, die sich wohl auf die Hauptidee bezogen, daß es etwas an sich Schändliches sen, daß bas, was burch leibliche Verwandtschaft vereiniget sen, durch Geschlechtsverbindung vereiniget werde, daß das mit einander verwandte und abnliche Blut wieder vermischet werde. Gregor der Große giebt es fur einen Erfahrungsfag aus, daß die Machkommenschaft aus der Che zwischen Ge= schwisterkindern nicht gedeihen konne: Experimento didicimus, ex tali conjugio sobolem non posse succrescere (10). In Gemäßheit jenes mosaischen Sates wurde ber Grundsatz aufgestellt, daß man sich überhaupt in:aller Blutso

jure poli, viro mortuo, mulier soluta est a lege viri, et nubat, cui vult.

(10) Pergl. 1 Mos. 28, 2. 3. Lon Moses wird die Ehe zwischen Geschwisterfindern, als eine vorzügs lich geehrte und zesesznete She vorzestellt.

Blutofreundschaft der Che enthalten muffe. Weil aber doch dieser Grundsatz in feiner gans zen Strenge einmal nicht anwendbar war, fo fette man willführlich eine Granze fest, wo bie Blutsfreundschaft aufhore und die Che wieder julassig werde, und wurde dazu erst der fie= bente Grad nach der romischen und nachmals der canonischen Berechnungsart, und endlich durch Innocenz III. der vierte Grad der canos nischen Rechnung bestimmt. Es ist demnach der specifische Charakter der canonischen Cheverbote, daß sie durchaus auf gewisse festgesetzte Grade eingeschrankt sind, und daß daben auf einen Unterschied zwischen der geraden und Seitenlinie gar teine Rucficht ges nommen wird. Ja, es wird ausdrücklich bes hauptet, daß nach diesen durch das Gesetz be= stimmten Graben bie Blutsverwandtschaft schon fo fehr erloschen sen, daß eine neue Wers einigung des Bluts burch Geschlechtsverbin= dung zulässig werbe. Diese allgemeine Folge= rung, die das canonische Recht aus den verbotenen Graden zieht, zeigt unzweifelhaft, daß dieselben in eben dem Maaße für Alfcendenten und Descen= denten, als für Collateralen gelten. Auch ben der Einschränkung der Cheverbote in der illegalen Schwägerschaft, und ber Berschwägerung durch Werlobnis, werden schlechtweg gewisse Grade : bestimmt, ohne daß zwischen der geraden und

(II) Bon biefer Art ber Gradenberechnung, ba bie beiden von bem gemeinschaftlichen Stamme unmits telbar abstammenden Geschwister, für bie beiden Stämme ber beiden Seitenlinien genommen, die abris

C. XXXV. qu. 5. (Ausschreiben Pabst Allerans bers II. vom J. 1065. wegen ber Berechnung der Grade). Sed ut veridicae leges, et veraces fint canones, dicamus hoc, quod veritas habet, quod non terminatur consanguinitas in hujusmodi fextu gradu, sed terminatur secundum canones in septimo gradu. Utraque enim computatio, sicut superius diximus, uno fine concluditur. Namque duo gradus legales unum gradum canonicum constituunt. - - - \$: 8. Illa quoque sacrorum praeceptio canonum, quae jubet a propria abstineri consanguinitate, quamdiu generatio recordatur aut memoria retinetur, nec a praedicta parentelae discrepat computatione. Nam sic in septem gradibus, si canonice et usualiter numerentur, omnia propinquitatum nomina continentur. Ultra quos nec consanguinitas invenitur, nec nomina graduum reperiuntur, nec successio potest amplius propagari, nec memoriter ab aliquo generatio recordari. 6.9. Ne vero in hac confangui-

übrigen Grade aber mahrscheinlich bazumal noch nach romischer Art berechnet murden, ift oben schon geredet worden. Alexander II. ertlart biese Stelle in dem gleich folgenden Ausschreiben, als ganz übereinstimmend mit den canonischen perbotenen sieben Graden.

# 184 IV. Abschnitt. Cheverbote

guinitatis computatione. aliqua dehine valeat ambiguitas remanere, aliam, quam quidam faciunt numerationem in hac etiam disputatione duximus finjendam. Sunt enim quidam, qui non a fratribus, sed a filiis corum; id ost patruelibus, vel consobrinis, genealogiam numerare incipiunt: dicentes, filios fratrum in prima generatione computari debere, quia fratres quasi quidam truncus, ex quo caeteri ramusculi oriuntur, existunt. Sed nec ista graduum computatio, si bene intellecta fuerit, ab ea, quam superius exposuimus, in sententia poterit esse diversa. Isti enim, qui numerandi initium sumunt a filiis fratrum, non progrediuntur ultra fextam generationem: sed sicut totius mundi sex actates existunt, et humanae vitae itidem sex, ita et in consanguinitate sex tantummodo autumant computandas esse generationes: quibus finiris, novae conjunctionis dicunt posse fieri initium, ut quest fugientem possint revocare consanguinitatem. c. 8. X. de consangu. et affin. (Einschränkung der Chevers bote auf vier Grade, durch Pabst Innocenz III. in einem allgemeinen Concilienschlusse vom J. 1216.) Prohibitio quoque copulae conjugalis quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de caetero (es war vorher von der Abschafs fung der Cheverbote in der zwenten und britten-Gattung der Schwägerschaft die Rede gewes fen ; )

fen ?) non excedat: quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio hujusmodi prohibitio generaliter observari. Quaternarius vero numerus bene congruit prohibitioni conjugii corporalis, de quo dicit apostolus: quod vir non habet potestatem sui corporis, sed mulier; neque mulier habet potestatem sui corporis, sed vir: quia quatuor sunt humores in corpore, qui constant ex quatuor elementis. Quum ergo jam usque ad quartum gradum prohibitio conjugalis copulae sit restricta, eam ita volumus esse perpetuam, non obstantibus constitutionibus, super hoc dudum editis, vel ab aliis, vel a nobis; ut, fi quis contra prohibition m hujusmodi praesumpserit copulari, nulla longinquitate defendatur annorum: quum diuturnitas temporum non minuat peccatum, fed augeat, tantoque funt graviora crimina, quanto diutius infelicem animam detinent alligatam. Diese Regel ift von Gregor bem neunten durch einen Canon vom 3. 1232. ausbrucklich babin erflart wors ben, daß, wenn nur ber eine Bermandte funf Grade von dem Stamme entfernt fen, die Ben= rath erlaubt sen, woraus noch beutlicher ers hellt, daß die canonischen Cheverbote sich durch= aus nur auf jene vier Grade einschränken: c. 9. X. de consangu, et offin. Vir, qui a stipite quarto gradu, et mulier, quae ex alio latere M 5 distat

#### IV. Abschnitt. Cheverbote 186

andiffat quinto, secundum regulam approbatam qua dicitur, quoto gradu remotior differt a Atipite, et a quolibet per aliam lineam descendentium ex eodem; licite possunt matrimonialiter copulari (14). - Go wie es bemnach They were bas

(12) Der einzige icheinbare Beweis, ber bafur ans geführt werden tonnte, daß die in bem canonis fcen Rechte festgefesten verbotenen Grade fic bloß auf die gleiche Seitenlinie beziehen, ift c. 3. X. de confangu. et affin. wo Pabft Coleftinus III. nicht lange por ber Ginschränfung ber Cheverbote auf ben vierten Grad burch Junoceng ben dritten im 3. 1195, die einem Bolte ertheilte Etlaubniß, fich im fechften Grade der Bermandtichaft verheprathen ju durfen , dahin etflart , bag beide Cheleute feche Grade vom Stamme entfernt fenn muften. Allein es ergiebt fich aus ben Worten biefes Canons auf's unläugbarfte, baß Coleftin fich bieben bloß nach ber Denfungsart jenes Bolfs bequeme, wels des Chen unter folden, ben benen eine Art von respectus parentelae Ctatt fand, verabscheute und eigenmachtiger Beife trennte, und bag er nur uns gern von ben eigentlichen Grundfagen bes romis fchen Rirchenrechts abgebe; baber biefes Gefes mehr gegen als für die neuere Interpretation ber eanonischen Cheverbote beweiset. Quaefivifti, utrum is, qui a stipite per descendentem lineam sexto vel Septimo gradu distat, possir ei, qui ex altera parte per lineam ab codem flipite, secundo vel terrio gradu distat , matrimonialiter copulari ; propter indulgenbas Charakteristische des romischen Rechts ist,
bas es die Sheverbote gar nicht nach Graden
berechnet; so ist es das Auszeichnende des caz
nonischen Rechts, das sich dasselbe daden durcht
gångig an Grade bindet, und die Sheverbote
durchaus darauf begränzt, nach der eigenen
ausdrücklichen Erklärung Pabst Alexanders II.
in dem schon mehrmals angeführten Gesetz wez
gen der Gradenberechnung. c. 2. C. XXXV.
qu 5. In legibus siquidem ob nihil aliud ipsorum graduum mentio fäcka est, nisi ut haereditas, vel successio ab una adsalteram personam inter consanguineos deseratur. In canoni-

dulgentiam apostolicae sedis legati, qua permissum est hominibus terrae illius, in sexto gradu conjungi. Quod videtur posse fieri secundum regulam, qua dicitur: quoto gradu quis distat a stipire, et a quolibet, per aliam lineam descendentium ab codem. Quum tamen de consuetudine terrae, si quando talis casus emerserit, incolae propter proximiorem gradum conjunctos separent, et impediant copulari volentes; Nos itaque respondemus, quod indulgentia illa fic est intelligenda, quod uterque conjungendorum distet a stipite sexto gradu. Si vero alter sexto vel septimo gradu distat a stipite, alter autem secundo vel tertio, conjungi non debent. Unde in bac parte consultius duximus, multitudini et observatae consuctudini deferendum, quam aliud in dissensionem et scandalum populi statuendum, quadam adhibita novitate.

2. In Absicht der Schwägerschaft gehet bas canonische Recht von dem Grundsatze aus, daß Mann und Weib durch die Geschlechtsvereini= gung Ein Fleisch werden, 1 Mos. 2, 24. und folgert daraus, daß die Verschwägerung aus einer jeden fleischlichen Vermischung entstehe, und daß, da beibe Ein Fleisch wurden, und folglich die beiderseitigen Ber= wandtschaften beiden völlig gemein murden, die Ebe in der Schwägerschaft in eben den Graden, als in der Verwandtschaft, unzulässig sey. c. 14. C. XXXV. qu. 2. et 3. Sane consanguinitas, quae in proprio viro observanda est, haec nimirum in uxoris parentela de lege nuptiarum custodienda est. Quia enim constat, eos duos esse in carne una, communis illis utraque parentela censenda est, sicut scriptum est: erunt duo in carne una.

Da also das canvnische Recht die Sheverbote absolut auf gewisse festgesetzte Grade beschränkt, und zwar in gleichem Maaße in der Schwäger= schaft als in der Verwandtschaft, da überdem das neuere canonische Recht alle Sheverbote in

ber andern unddritten Gattung ber Schwägerschaft aufgehoben hat, auch die Cheverbote wegen illega= ler Verschwägerung und wegen Verlöbniß auf ges wisse Grade begränzt sind; so sind diese Cheverbote die einfachsten unter allen, aber sie mochten sich eben beswegen auch am weitesten von richtigen Prins eipien des Maturgesetzes entfernen. Gie tragen burch und burch ben Stempel ber Willführs lichteit an sich, und wenn sie auf der einen Seite ju viel verbieten, fo verbieten fie auf ber andern zu Eben wegen dieser auffallenden Willführ. lichkeit der Eheverbote in den Canonen, und um dem Pabste eine besto uneingeschränktere Macht in Unsehung der Dispensationen zu sichern, reche nen die alteren Canonisten nur außerst wenig ba= von zum Naturgesetz. Sanchez (13) rechnet ba= hin bloß das Verbot im ersten Grade der geras den Linie. Das Verbot der Geschwisterehe rech= net er nur zweifelhafter Weise dazu, weil Innos cenz der dritte festgesetzt habe, daß die Neubekehrs ten, die sich als Ungläubige im andern und den weiter entfernten Graden verehelicht hatten, nicht getrennt werden sollten (14), und weil mehrere Rira

<sup>(:3)</sup> De matrimonii Sacram. Lib VII, disp. 51. n. 19. disp. 52. n. 11. disp. 66. n. 7.

<sup>(14)</sup> Es ist den älteren Canonisten der romischen Kirche, die bev-allem, was sie vortragen, vom positiven Gesegen ihrer Kirche ausgehen, gewöhns lich,

Kirchenväter das Verbot der Ehe unter Geschwissstern mit zum Naturgesetz zu rechnen schienen. In der Schwägerschaft rechnet er gar keine Ehes verbote, auch nicht einmal die in der geraden Linie zum Naturrechte. Cajetan rechnet nach Thomas Aquinas nur allein dem ersten Grad der geraden Linie der Verwandtschaft zum Natur= recht, und behanptet, daß der Pabst in allen Ehen dispensiren könne, nur allein ben der des

lich, daß fie in den verbotenen Graden, bas, mas jum Naturrechte gehören foll, auch nach gewiffen Canonen enticheiben. Go folgert auch Reiffenftuel aus einem Canon, woriun ben neubetehrten Liefe landern erlaubt wird, ihrer Bruder Wittmen, mit benen fie fich vor ihrer Befehrung verhenrathet ges habt, in ber Che zu behalten, bag ber erfte Grab der gleichen Seitenlinie der Schwägerschaft nicht jum Naturrechte zu rechnen fen. c. 9. X. de divortiis., Propter infirmitarem gentis ejusdem concedimus, ut matrimoniis cum relictis fratrom utantur. Auf gleiche Urt schließt Pichler, (Summa jurispr. facr. Lib. IV. Tit. 14. G. 26.) daß in der Berfchwas gerung gar fein Cheverbot jum Naturrechte gebore, weil ber Gemiffenshof ju Rom (Poenitentiaria,) welcher inageheim dispensirt, wo bep bereits ges foloffenen Chen das Chebinderniß verborgen ift, beffen Difpensationen aber bloß vor dem Gemiffen gelten und feine burgerliche Gulgigfeit haben, ofto male fogar im erffen Grade ber geraden Linie Der illegalen Berschwägerung Dispensation ertheile.

Waters mit der Tochter und des Sohnes mit der Mutter ausgenommen (15). Bellarmin hingegen rechnet zu der von ihm angenommenen zwenten Art von Naturgesetzen, die etwas verbieten, was allgemein für bose und unzulässig erkannt wird; nur allein den Fall einer dringenden Noch ausgenommen, (zu der ersten Classe, oder zu den absoluten Naturgesetzen rechnet er kein einzizges Sheverbot;) den ersten Grad der geraden Linie der Blutsfreundschaft, worinn er jedoch alle Shen zwischen Ascendenten und Descendenten mit einbegriffen wissen will, die She zwischen Gezschwistern, und den ersten Grad der geraden Lisnie der Affinität (16).

Willführlichkeit der canonischen Sheverbote ein, verstheidigt aber eben aus dem Grunde die in der Kirche festgesetzen verbotenen Grade, daß, da das Prinz cip der Eheverbote unbestimmt sen, und die Conzsanguinität in dem einen Falle früher exspirire als in dem andern, die gesetzgebende Gewalt eine ellgemeine Gränze der Eheverbote bestimmen musse

<sup>(15)</sup> Gerhard de conjugio, J. 190. — So schräntt gleichfalls Dichler das Naturperbot lediglich auf den ersten Grad der geraden Linie der Plutsfreundsschaft ein.

<sup>(16)</sup> De matrinonii Sacram. cap. 28. — Eben so auch Meisfenstuel.

mösse (\*7). Ohne Partheylichkeit betrachtet, darf die Lehre des canonischen Rechts von den verbotenen Graden wohl' für nichts anders, als für die Ausgeburt der Barbaren des Mittelalters, und einer hinterlistigen und habsüchtigen Hierars chie geachtet werden (\*\*8).

Um

- (17) Ibid, cap. 24. pag. 1405. Quia non facile sciri potest, quousque victus illa ejusdem sanguinis perseveret, et probabile est, non aequaliter semper, sed nunc in pluribus, nunc in paucioribus generationibus couservari, prout in uno potentior est, quam in alio: ideo, ut certi aliquid haberemus, Legislatores certum numerum graduum praesixerunt.
- (18) Es verfieht fich ohne Grinnern, bag biefes Ura theil fich bloß auf bas genuine canonische Mecht, nicht auf die gegenwartige Praris der romifchen Rirche, und noch weniger auf bas, was in einigen Latholischen Landern, nach besondern Provinciale Gefeten , in 21. fehung ber verbotenen Grabe Rechtens ift , beziehe. Go führt Debem (Praelede. in jus eccles. univ. P. II, pag 305. ) von ben Des fterreichischen Provincial Gefegen folgendes an : Jure auftiaco hoc impedimentum inter ascendentes et descendentes in infinitum obtinet; inter collaterales aurem duntaxat inter fratrem et sororem, inter fratrem et fratris vel sororis filiam, uti et inter sororem et fratris vel sororis silium, tandem inter consobrinos. - Uebrigens mochte mobl bet einzige mefente lide

Um boch diese Cheverbote ber romischen Rira the als einigermaaßen vernunftmäßig darzustellen, und dem unbefangen urtheilenden Menschenvers stande annehmlich zu machen, hat Gratian eine Stelle bes Augustin, (de civitate Dei, Lib. XV. tap. 16.) worinn berselbe die Bermehrung ber Verbindungen unter den Menschen, als eine Hauptarsache der Cheverbote anführt, mit in sein Decret aufgenommen; c. un. C. XXXV Die Stelle verdient schon fur sich felbst, und weil sie als Apologie für die so willkührlich ausgedehnten Cheverbote des canonischen Rechts aufgestellt worden, hier eine Anführung. Quod profecto, (es ist von der Geschwisterehe die Rede;) quanto est antiquius compellente necessitate, tanto postea factum est damnabilius, religione prohibente. Habita est enim ratio rectissima caritatis, ut homines, quibus esset utilis atque honestissima concordia, diversarum necessitudinum vinculis necterentur, nec unus in una multas haberet, sed singulae spargerentur in singulos, ac sie in socialem vitam diligentius colligandam plutimae plurimos obtinerent. Pater quippe et socer

liche Worzug des canonischen Cherechts vor dem tomischen, darinn bestehen, daß in jenem der Ehe der Schaven gleiche Rechte, als der Ehe der Frenen, eingeraumt, und solche ebenfalls für unauslöslich ertlart werden.

eer duarum sunt necessitudinum nomina. Dum ergo habet quis alium patrem, alium focerum, numerosius se caritas porrigit. Urrumque autem unus Adam esse cogebatur et filis et filiabus suis, quando fratres sororesque connubio jungebantur. Sic et Eva, uxor ejus, utrique sexui filiorum fuit et socrus et mater; quae si duae foeminae fuissent, mater altera, et socrus altera, copiosius se socialis dilectio colligaret. - - Sed hoc, unde fieret, tunc non erat, quando nisi fratres et sorores ex duobus illis primis, nulli homines erant. Fieri ergo debuit, quando potuit, ut existente copia, inde ducerentur uxores, quae non erant jam sorores: et non solum istud, ut fieret, nulla necessitas esset, verum etiam, si fieret, nefas effet (19).

Thos

(19) Sehr sonderdar commentitt Gratian über diese Stelle, und ist geneigt, die Speverbote zu den consiliis evangelicis zu rechnen, wodurch sie denn die Natur von nothwendigen und allgemein vers bindenden Prohibitiv: Gesehen ganzlich verlieren würden: Quamquam, sicut Apostolus quaedam consulendo addidit, quae evangelicis praeceptis non inveniedantur definitat, nec tamen ideo tamquam temeraria et supersua ab aliis Apostolis sunt repudiata: sic et ecclesia post apostolica instituta, quaedam consilia persectionis addidit, utpote de continentia ministrorum etc., quae nullatenus respuen-

Thomas von Aquinum (II. 2. quaest. 154. art. 9.) zählt folgende vier Ursachen der Ehes verbote auf, die ich hier anführe, da fast samt= liche Katholiken ben ber Begründung ber verbo= tenen Grade denselben auf's genaueste gefolgt find. Causae prohibitionis graduum sunt quatuor: 1) Quia naturaliter homo debet quandam honorificentiam parentibus et cognatis, in tantum, quod apud antiquos, ut Valerius Maximus refert, non erat fas, filium simul cum patre balneari, nec se invicem nudos conspicere. 2) Quia personas sanguine junctas necesse est simul ad invicem conversari, sicque continuo haberent occasionem luxuriae, nimisque emollescerent. 3) Quia per hoe impediretur multiplicatio amicorum. 4) Quia, quum naturaliter homo consanguineam diligat, si adderetur amor, qui est ex commix. tione venerea, fieret nimius ardor amoris et mazimum libidinis incentivum, quod castitati re-Der letzte sonderbare Grund, der wohl mit

fanguineorum ergo conjunctiones, quamvis evangelicis et apostolicis praeceptis non inveniantur puchibitae, sunt tamen sugiendae, quia ecclesiasticis inflitutionibus inveniuntur terminatae. Ausbrucklis wer hatten wohl die Cheverbote als blose willführs liche Gebote der Kirche nicht dargestellt werden tonnen.

mit der Erfahrung im geradesten Widerspruche steht, der aber darum nicht minder oft aus dem Thomas einmal über das andere wiederholt wors den ist, daß aus der Verbindung der ehelichen Liebe mit der natürlichen Verwandtenliebe, eine gar zu große Heftigkeit der Liebe, und ein uns mäßiger Gebrauch des Geschlechtstriebes erfolgen würde, soll aus dem andern Buche der Politik des Aristoteles entlehnt seyn.

# 1. Eheverbote in der Verwandtschaft, der geraden und der Seitenlinie.

Gang ohne Beweis nehmen die neueren Cas nonisten, van Espen, Reiffenstuel, Pichler, Ey= bel und andere un, und nicht weniger auch neues re Rirchenrechtslehrer unter den Protestanten, Schott, Wiese ze, daß die verbotenen Grade bes canonischen Rechts sich bloß auf die gleiche Seis tenlinie, und auf die ungleiche, in so fern kein respectus parentelae eintrete, beziehen sollen, und daß die Ehe in der geraden Linie, eben wie im romischen Rechte, in's Unendliche verboten fen-Es wurden zum Beweise Canonen anzuführen fenn, die dies ausdrucklich enthielten, welche aber nicht vorhanden find. Der hieben in man= chen Lehrbüchern bes Rirchenrechts angezogene Concilienschluß, der schon oben angeführt mor= ben :

ben: In copulatione fidelium, generationis numerum non definimus, sed id statuimus, ut nulli Christiano liceat, de propria consanguinitate seu cognatione, uxorem accipere, usque dum generatio recordatur, cognoscitur, aut in memoria retinetur; enthält den allgemeinen Grundsatz, von welchem die Cheverbote der romischen Kirs de ausgegangen, und hat gar feine besondere Beziehung auf Afeendenten und Descendenten. Eben so wenig gehoren c. 16. et 17. C. XXXV. qu. 2. et 3. hieher, und enfhalten biefe Canonen gleichfalls nur allgemeine Grundfate in Ansehung aller Blutsfreundschaft überhaupt. Ober es mußte auch, zur Bestätigung obiger Behauptung, bewiesen werden konnen, daß die canonischen Ches verbote, die Cheverbote des romischen Rechts be= ftatigten, und nur in Ansehung ber Seitenlinie weiter ausdehnten, wovon doch oben das Gegens theil dargethan worden ist (20). — Auf's deuts lidifte 1.

(20) Pabst Micolaus I. wiederholt zwar in einem von Van Espen (Jus eccles. univ. P. 11. S. I. Tir. 13. J. 22.) angeführten Schreiben, auf die von Seiten der Bulgaren an ihn ergangene Anfrage, sast wörtlich ein darüber in dem römischen Mechte vorkommendes Gesetzt Inter eas personas, quae parentum liberorumve locum inter se obtinent, nuptiae contrahi non possunt, veluti inter patrem et siliam, vel avum et neprem, matrem et nepo-

tem,

lichste erhellt es auch aus Innocenz des dritten Hauptgesetze wegen der Ginschrankung der Ches verbote auf vier Grade, daß sich dasselbe eben sos wohl auf die gerade Linie als auf die Seitenlinie beziehet. Denn der hinzugefügte lacherliche Grund von ben vier Gaften im menschlichen Rors per, wovon immer einer ben jeder Generation verändert und verwechselt werde, bis nach vier Generationen die ganze Verwandtschaft erlosche, der doch von den meisten Canonisten der romischen Rirche in Schutz genommen wird, muß eben so sehr und zwar zunächst auf die gerade oder eine fache Linie angewandt werden, und wurde ause ferdem gar nicht einmal auf die Geiten : ober doppelte Linie angewandt werden konnen. also nach diesem aufgestellten Grundsatze in Abs ficht beiber Linien par legis ratio Statt findet, so muß auch das Gesetz auf beide in gleichem Maaße angewandt werden (21).

Alets

Schreiben aus dem neunten Jahrhunderte herrührt, als das canonische Recht noch nicht seinen eigensthümlichen vollendeten Charafter angenommen hatte, und da weder dieses Schreiben, noch ein anderes ähnlicher Art in Gratians Decret aufges nommen worden, so kann es auch nicht zum Bes weise dienen.

(21) Pichler (Summa Jurispe. sacr. Lib. IV. Tie. 14.

Weltere Canonisten, welche ben eigentlichen Geist des canonischen Rechts ungleich unbefanges ner beurtheilen und treuer darstellen, weil es ihs nen gar nicht um eine Vertheidigung desselben zu thun ist, und weil sie in ihrem festen Glauben an die Infallibilität des Pabstes und der Kirche gar nicht ahnden, daß etwas mit Grunde an den Gesetzen derselben getadelt werden könne, läugsnen gar nicht, daß die Cheverbote in der geraden Linie, eben wie in der Seitenlinie, auf die festsgesten Grade sich beschränken, und daß, wenn

S. Tr. ) findet die eigentliche Urfache ber Ginfdrans fung ber Cheverbote in dem oben angeführten Gefete, in ben Worten: Quoniam in ulterioeibus gradibus jam non potest absque gravi dispendio hujusmodi prohibitio generalitar observari; und folieft daraus, da diefe Urfache auf die getade Linie nicht anwendbar fep, indem in Diefer Chen uber den vierten Grad hinaus nicht vorfommen fonnten, auch die Werwandtschaft in der geraden Linie felbft in ben entfernteren Graben feine Bers wirrung verurfache und leicht gemertt werbe, daß jenes Gefes fich bloß auf die Seitenlinie beziehe. Es enthalten aber die angezogenen Worte blog die veranlaffende Urfache ju diefem Gefete, nicht den Befegesgrund felbft, ber in dem Gefege ausdrud's lich angegeben wird, und in der fortdaurenden Gemeinschaft bes Blutes innerhalb ber verbotenen vier Grade bestehet and ...

die Fälle möglich wären, die Ehen unter Afcens denten und Descendenten außerhalb dieser Grade zulässig senn würden. So Sanchez (22), wels cher deswegen auch allein das Cheverbot im exs sten Grade der geraden Linie für ein Naturgebot, und

(22) De matrim, Sacram, Lib. VII, disp, 51. n. 13. Caeterum probabilius est, ad aliquem gradum eam prohibitionem terminari. Ratio potissima est, quia quum consanguinitatis ratio sit participatio ejusdem sanguinis communicata a virtute generante stipitis, et haec eo debilior reddatur, que in plures generationes protenditur, nequit in infinitum extendi, sed tandem extinguetur et desiciet. Ergo impossibile est, in quacunque linea consanguinicatem in infinitum protrahi: ac subinde dicendum necessario erit, impedimentum hoc confanguinitatis in recta linea certis finibus, attento jure naturae, contineri-Quod si jus humanum spectemus, jus canonicum z. Non debet de consangu, et affin. omnes consanguinitatis gradus matrimonio obstantes intra quartum gradum conclusit; nec diffinxit, an linea esset recta ascendentium, an potius collaceralium transversa. Nec refert, jus civile statuisse impedieneutum hoc in recta linea in infinitum. Quia solius juris canonici est, inter sideles matrimonii impedimenta decernere: nec quidquam confert prohibitio juris civilis, nisi expresse jure canonica approbetur. At haec prohibing non est jure canonico approbata, quin potius reprobata. d. cap. debet.

und dagegen die Verhältnisse in den entfernteren Graden, zwischen Großvater und Großschn ic. nur für zufällig erklärt, da der Sohn nicht uns mittelbar von den Großeltern abstamme, und da es nothwendig sep, daß ein Sohn Eltern habe, zufällig aber, daß er Großeltern habe (23). Die meisten und angesehensten Canonisten der älteren Zeit denken hierinn eben so (24), und Bellarmin gesteht selbst, daß deren viele wären, welche läugeneten, daß das Eheverbot in der geraden Linie ein absolutes sich in's Unendliche erstreckendes Verbot sep. Andere haben ihnen zwar widersproschen, aber ohne hinlängliche Beweise zu führen

(23) L. c. n. 19. Ultima sententia, cui tanquam probabiliori adhaereo, sustinet, in solo primo gradu
ascendentium et descendentium esse interdictum
matrimonium jure naturae, ut irritum sit eo jure
attento, ut inter solos parentes et liberos. Ducitur, quia avas et caeteri ascendentes non sunt priucipium nepotum per se, sed per accidens. Ad razionem enim silii, ut silius est, solum desideratur,
ut a parentibus originem trahat: ac per accidens
est, ut suus pater alium patrem habuerit: silii enim
Adami carentes avo, ita veri silii fuerunt, ac illum
habentes.

(24) Ein Werzeichnis derselben findet sich ben Carps 200, Jurispr. eccles. Lib. II. Tic. V. des. 73. S. II. 12.

Bischöffen ertheilten Indulten kein Unterschied unter den Collateralen gemacht, sondern ihnen die Erlaubniß zur Dispensationsertheilung im dritten und vierten Grade ohne Einschränkung erstheilt:

Es sind demzufolge im canonischen Rechte alle Eheverbote in der Verwandtschaft, in der geraden Linie, wie in der ungleichen und gleis chen Seitenlinie, in den verbotenen vier Graden enthalten, (Fig. IV.) so daß alle Ehen innerhalb derselben verboten, außerhalb derselben aber ohne Einschränkung erlaubt sind.

## II. Cheverbote in der Schwägerschaft.

Wie bereits bemerkt worden, geht hieben das canonische Recht, nicht wie das romische Gesetz von einem Rechtsbegriffe, sondern von einem ganz physischen Begriffe aus, und behauptet, daß die Schwägerschaft nur durch eine wirkliche steischliche Vermischung, durch diese aber in jedem Fall, so sern es nur eine wahre und zur Fortpflanzung hinreichende fleischliche Vermischung sen, bewirkt werde. c. 18. C. XXVII. qu. 2. Protoplastus ille, radix et origo nostra, detractam sibi costam in mulierem videns formatam, prophetico spiritu inter alia protulit: Propter boc relinquet homo patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo

in carne una. Quibus verbis innotuit, non aliter virum et mulierem posse sieri unam carnem, nisi carnali copula sibi cohacreant. — — Sed neque osculus parit propinquitatem, quod nullam facit sanguinis commistionem. c. 11. C. XXXV. qu. 2. et 3. Extraordinaria pollutio, nisi in naturalibus admissa, vel saepius reiterata citra maritalem effectum, si praebitis sacramentis ita esse constiterit, quemadmodum nobis tuis significatum est litteris, non videtur matrimonium impedire, quamvis ipsa sit criminosa et damnabilis. Rach folchen im Gefetz ertheilten Unleitungen, mußten naturlich die lasciven Monche, welche ehemals über das canonische Recht commentirten, ganz unerschöpflich in dieser Materie senn, um auszumachen, was zu einem vollständigen, eine Verschwägerung bewirkenden, Benschlaf erfor's bert werde (28). Alles kommt hieben, den Ca= nonis

(28) Mur einige Ueberschriften des Sauchez sühre ich hier an, woraus man auf die saubere Aussius tung selbst schließen kann, die aber allerdings dem Geiste der oden angesührten Gesese völlig gemäß ist. Lib. VII. disp. 64. n. 7. An oriatur affinitas ax apertione claustri soeminei absque intus seminatione? — n. 9. An in dubio praesumatur semen effusum intra vas, tali copula habita? nec credatur conjugibus oppositum asserentibus? — n. 10. Non contrahitur (assinitas,) licet soemina seminet, viro non seminante. — n. 12. Non contrahitur expollu-

nonisten zufolge, barauf an, daß Mann und Weibe Ein Fleisch werden, welches aber nur durch einen vollständigen Benschlaf (seminis intus emiskone, wodurch eine commixtio sanguinis bewirkt werde,) geschehen könne (29). Diesem Grundssape

pollutione extra vas et tactibus. — n. 15. Satis est copula extra vas habita, si virile semen quacunque arte, etiam daemonis ministerio, intra vas mittatur. — Wie abstechend gegen die Keuschheit des tomischen Sherechts, welches in die Mysterien der ehelichen Liebe einzudringen, gar keinen Ansprach macht!

(29) Sanches l. c. n. 8. At citra dubium eft tenen .. dum, ex sola vasi foeminei penetratione, non einisso intra vicili semine, minime oriri affinitatem : quia tota ratio, ob quam ex copula oritur affinitas, eft, quod per eam vir et foemina una caro efficiantut, ac proinde consanguinei unius, fiant affines alterius. At non efficientur una caro, nist per copulam perfectam ac sufficientem ad prolis generationem etc. In bem allen fimmt ihm Reiffenfluel vollig ben, Jus can. univ. Lib IV. Tit. 14 f. 37 fqq. Chen fo auch Pichler, welcher es noch ju einem nothwens bigen Requisit macht, ut foemina seminet, mit ber hinzugefügten Urfache: propter textum in can. ubi non tantum requiritur, ut talis sit copula, per quam vir et foemina fint duo in carne una, sed etiam fiat sanguinis commistio, scilicer seminis utriusque etc. Summa Jurispr. facr. Lib. IV. Tit. 136

′

sate zufolge behaupten sie, baß auch aus einer gesehmäßig vollzogenen Ehe, wenn der Benschlaf noch nicht bazu gekommen, im eigentlichen und ftrengen Sinne keine Uffinitat, sondern nur ein impedimentum publicae honestatis entstehe (30). Auf der andern Seite läßt, das canonische Recht, um das Maaß des Unsinns, aber freylich nach den einmal aufgestellten Principien mit größter Consequenz, ganz anzufüllen, auch aus einem gewaltsam abgenothigten Benschlafe eine Bers schwägerung entstehen, da doch nach natürlichen und richtigen Begriffen, ben einer Bereinigung zwener moralischer Personen die beiderseitige Eins willigung die erfte nothwendige Bedingung ausa macht, und eine gewaltsame Entehrung bloß als Mißbrauch einer Person, nicht als Vereinigung mit derfelben, woraus eine anderweitige Berbin= dung, die Werschwägerung, erwachsen konne, zu betrachten ist. c. 6. X. de ea, qui cognovit consanguineam antwortet Innocenz III. auf einen ihm vorgelegten Fall, da jemand seine verlobte Braut. einem feiner Bermandten übergeben, und dieser mit ihr, wider ihren Willen, die She durch den Benschlaf-vollzogen hatte, worauf die Frauens= person von ihm entflohen sey, und nunmehr ihs ren verlobten Bräutigam wieder verlange. Der Pabst meint, daß es am gerathensten senn wurde, die Frauensperson zu bewegen, sich beider Man-

ner

<sup>(30)</sup> Sanchez I. c. Lib. VII. disp. 64, n. 25.

ner' bis zum Ableben ihres Berlobten zu enthalt Jeboch gestattet er, bag, wenn die Frau fich dazu nicht verstehen wurde, der Berlobte zur Wollziehung der Ehe genothiget werde, mit Bene fügung folgender Ursache, woben vorausgesett wird, daß durch jenen gewaltsamen Benschlaf eine wirkliche Verschwägerung bewirkt worden: Sed nec affinitas, quae post contractum legitime matrimonium inter virum et uxorem, inique contrahitur, ei debet officere, quae hujusmodi ini. quitatis particeps non existit, quum suo jure non debeat sine sua culpa privari: quanquam a quodam praedecessore nostro dicatur in simili casu fuisse distinctum, utrum incestus vel adulterium. manifestum fuerit, an occultum, aliis afferentibus, inter gradum proximum et remotum esse potius distinguendum. Er beurtheilt folglich bies fen Fall als eine sogenannte adfinitatem supervenientem, da die vorhergegangene Verlobung durch verba de praesenti geschlossen worden. Sanchez, Reiffenstuel und andere Canonisten schließen aus diesem Canon mit Recht, daß auch aus dem Benschlafe mit einer Schlafenden, Truns kenen, Wahnsinnigen, eine Verschwägerung mit beren Verwandten erwachse. Auch gehort viels leicht noch folgendes Gesetz hieher, da ben bem Benschlafe mit einem siebenjährigen Dtadchen wohl schwerlich deffen frene Einwilligung vors auszusegen ist. c. 7. X. de co, qui cognovit con-Jangu.

sangu. ux. Divortii sententiam approbamus, quam in eum canonice promulgasti, qui illam sibi possea copulare praesumpsit, cujus antea sororem adhuc septennem, contractis sponsalibus, extrapordinaria libidine noscitur polluisse. Doch ente stand wohl hieraus vielmehr, da in dem anger sührten Falle an keinen vollendeten Benschlaf zu denken ist, eigentlich nur ein impedimentum publicae honestatis. Vergl. c. 3. X. de sponsal. et martim.

Da übrigens nach den Principien des canonie schen Rechts Mann und Frau durch fleischliche Vermischung gleichsam in Eins zusammenschmelzzen, so folgen daraus die Grundsätze: daß jeder Gatte mit den Blutsfreunden des andern Gatten in eben dem Grade verschwägert sen, in welchem dieser mit selbigen verwandt ist, und daß folglich die Whe in der Schwägerschaft gerade in eben den Graden unzulässig senn müsse, als in der Verwandtschaft (31). c. 1. X. de confund

eccles miv. 1. c. cap. 6. sagt, daß es ungewiß sep, wenn die Regel, daß die Schwägerschaft in gleis den Graden, als die Blutsfreundschaft, ehehins dernd sep, aufgekommen, daß aber aus mehreren Concilienschlussen erbelle, daß sie im acten Jahrschundert allgemein für geltend angenommen mors.

nem.

sangu. et affin. Ita abstinendum est a consanguineis uxoris, ut propriis. Es sind demzufolge
auch in der Schwägerschaft alle Chen innerhalb
ber verbotenen vier Grade untersagt, seit durch
Innocenz III. die Sheverbote, die sich vorher auf
sieben Grade der Verwandtschaft und Schwäger=
schaft erstreckten, eingeschränkt worden, ohne daß
auch hier zwischen der geraden und der Seitens
sinie der geringste Unterschied angenommen
würde.

# Cheverbote in der Schwägerschaft der andern und dritten Gattung.

In dem alten canonischen Rechte soll sich das Eheverbot in der andern Gattung der Schwägersschaft bis auf den vierten, und in der dritten Gattung dis auf den zweyten Grad erstreckt has den. Allein, der gewöhnlich zum Beweise des sich dis zum vierten Grade in der zweyten Gatztung der Schwägerschaft erstreckenden Eheverbots, angeführte Canon, c. 3. C. XXXV. qu. 2. ex 3. scheint mir nicht hieher zu gehören, sondern von der ordentlichen Schwägerschaft zu handeln. Folgens

den. Zum Beweise führt et den neunten Sanon eines im J. 721. zu Rom gehaltenen Conciliums an: Si quis de propria cognatione, vel quam cognatus habuit, duxerit, anathema sit.

Kolgender Canon macht biefe Berichwägerung mur bis gum britten Grabe zu einem birimirens ben Chehinderniß: c. 12. C. XXXV. qu. 2. et 3. Et hoc quoque statutum est, ut relictam patris uxoris suae, relictam fratris uxoris suae, re-Lictam filii uxoris suae, nemo sibi in matrimomium sumat: relictam consanguineorum uxoris suae usque in tertiam progeniem nemo, in uxorem sumat; in quarta autem, aut in quinta, si inventi fuerint, non separentur. In der Schmas gerschaft der britten Gattung verbietet bas ein= zige noch bavon übrige Gefetz die Che im andern Grade; doch ift es wegen bes bengefügten Bus fates fehr zweifelhaft, ob sich bas Cheverbot nur so weit erstreckt habe c. 22. C XXXV. qu 2. et 3. Porro duorum consobrinorum conjuges, quamvis diversis temporibus, viro uni alteram post alterius obitum nubere, ipsa, praeter autoritatem canonicam, publicae honestatis justitia contradi-Et novit prudentia tua quia ita ab uxoris, ficut a viri consanguineis abstinendum est.

Daß die aus diesen beiden Arten der Verschwäs gerung entstehenden Chehindernisse durch Innocenz den dritten ganzlich und ohne Ausnahme abge= schafft worden, ist oben angezeigt, und ist das davon handelnde merkwürdige Gesetz folgendes: S. 8. X. de consangu. et affin. Non debet reprehensibile judicari, si secundum varietatem

praesertim quum urgens necessitas, vel evidens utilitas id exposcit: quoniam ipse Deus ex his, quae in veteri testamento statuerat, nonnulla mutavit in novo. Quum ergo prohibitiones de conjugio, in secundo et tertio affinitatis genere minime contrahendo, et de sobole, suscepta ex secundis nuptiis, cognationi viri non copulanda prioris, et dissicultatem frequenter inducant, et aliquando periculum pariant animarum; quum cessante prohibitione, cessat essectus; constitutiones, super hoc editas, sacri approbatione concilii revocantes, praesenti constitutione decernimus, ut sic contrahentes de caetero libere copulentur.

# Cheverbote in der illegalen Schwä= gerschaft.

Solche entstehet, nach den vorher angeführsten Principien des canonischen Rechts, aus jedem außerehelichen Benstylase mit den Blutsverwandsten des künftigen Gatten, und ist ehedem in gleischen Graden ehehindernd gewesen, als die legitisme Schwägerschaft. Durch die Trienter Synode ist dieses Eheverbot die auf den andern Grad eingeschränkt worden, welschaft ber Canzler Böhmer billiget, da eine auf solche

folche Art entstandene Verschwägerung gemeinig= . Lich wenig bekannt werde, und folglich eine in den entfernteren Graden derfelben vollzogene Che eben kein offentliches Mergernis verursachen konne. Conc. Trid. Seff. XXIV. de reform. matrim. cap. 4. Praeterea Sancta Synodus, eisdem et aliis gravissimis causis adducta, impedimentum, quod propter affinitatem ex fornicatione contractam inducitur, et matrimonium postea sactum dirimit, ad eos tantum, qui in primo et secundo gradu conjunguntur, restringit; in ulterioribus vero gradibus statuit, hujusmodi assinitatem matrimonium postea contractum non dirimere. Unb als dieser Concilienschluß dem richtigen Wortvers ftande nach dahin interpretirt ward, daß in ben entfernteren Graben der illegalen Schwägerschaft, zwar eine bereits vollzogene Che nicht getrennt, aber keine neue Che geschloffen werden konne; so ist im J. 1566. folgende Declaration des Pabst Pius V. erfolgt: Declaramus et apostolica autoritate decernimus, nullum hodie impedimentum remanere, quo minus in ulterioribus gradibus hujusmodi libere et licite matrimonium contrahi possit (32). Das

(32) Sanchez de matrim. Sacram. Lib. VII. disp. 67.
n. 4. — Man erkennt in diesein Concilierschlusse
und der Erklärung desselben wiederum die der romischen Kirche eigene absolute Einschränfung ber

m. 3 . 3. 4.

D 3

Eher

Das bisher Gesagte beziehet sich nur auf ben Fall, wenn aus einem unehelichen Benschlafe vor der Verhenrathung; eine Verschwägerung mit dem Chegatten entstanden ift. Auf die irris gen Grundfage des canonischen Rechts, baß bie Verschwägerung aus jedem Benschlafe entstehe, grundet fich die sonderbare Eintheilung der ille= galen Uffinität in eine vorbergebende und nachfolgende, (antecedentem et supervenientem,) und die nicht wenig verworrene Lehre von beiden. Rur bie erstere ift ein birimirendes Ches hindernis, d. h. nur in dem Fall, wenn der uns eheliche Benschlaf mit den Blutsfreunden des Chegatten vor der Verhenrathung vorgefallen, und etwa erst nach vollzogener Ehe an den Tag komint, wird diese badurch getrennt. Es muß aber diese vorhergehende Verschwägerung burch Zeugen hinlanglich bewiesen werden, wenn bars auf eine Trennung erfolgen soll, und ist dazu das Geständniß der Schuldigen und das gemeine Gerücht nicht hinreichend c 5. X. de eo, qui cognovit consangu. ux. Super eo, quod postulas edoceri; utrum conjugatus, qui ante contractum matrimonium, uxoris suae consanguineam carnali commixtione cognovit, quum id fateatur uterque,

Cheverbote auf gemisse Grade. Nach dem oben angeführten Kirchengeses muß es für völlig julassig erkannt werden, daß jemand die Wepschläserium seines Großoutels heprathe.

que, et aliqua pars viciniae hoc acclamare dicatur, sit ab uxore sua judicio ecclesiae separandus, tuae fratern. respondemus, quod propter corum confessionem tantum, vel rumorem viciniae, separari non debent: quum et quandoque nonnulli, quum inter se contra matrimonium velint colludere, ad confessionem incestus facile profilirent, si suo judicio crederent per judicium ccelesiae concurrendum. Rumor autem viciniae non adeo est judicandus validus, quod, nisi rationabiles et fide dignae probationes accedant, possit bene contractum matrimonium irritari. Dies ist jedoch nur ben einer schon geschlosses nen She zu beobachten. Ben einer noch erst zu schließenden ist schon ein einseitiges Bekenntniß einer vorhergegangenen illegitimen Berschwäge= tung hinreichend, um die Che zu hindern (33).

Was hingegen die nachfolgende Verschwägestung anlangt, so ist solche eben so wenig, als alle erst nach geschlossener She eintretende Sheshindernisse, dirimirend, d. h. wenn ein Shegatte nach geschlossener She mit den Blutsverwandten des andern Shegatten (und zwar, nach der oben angeführten Restriction der Trienter Synode, mit

<sup>(33)</sup> Siehe Pichler Summa Jurispr. facr. Lib. IV.
Tit. 13. J. 7. Er fügt die Ursache hingu: Quia
hic agitur de peccato vitando.

folden, die im ersten oder andern Grabe mit bem Chegatten verwandt find,) einen unguchtis gen Umgang unterhalt, ober einen Benschlaf voll= giehet, so wird badurch die Ehe, nach den Bes griffen der komischen Rirche von der Che als Gas rainent, und von der Unauflöslichkeit derselben, nicht wieber getrennt. Rach einem vorher ange= führten Canon wird die Che auch alebann schon als geschloffen beträchtet, wenn der Berlobungs contract verba de praesenti enthalt, und wird in Diesem Kall gleichfalls burch eine spater eintre= tende illegale Verschwägerung nicht wieder ges trennt. Eben so auch, wenn der Bertobungsa vertrag zwar nur verba de futuro enthalt, oder auf eine erst kunftig zu schließende Che sich be= zieht, aber der Benschlaf bazu gekommen, als woburch Sponsalia de futuro in Sponsalia de praefenti verwandelt werden. c. 11. X. de eo, qui cognovit consangu. ux. Es wird aber eine solche nachfolgende illegale Verschwägerung an bem schuldigen Theile dadurch gestraft, daß er des Rechts, die eheliche Benwohnung zu fordern, verlustig erklart wird, jedoch dieselbe auf Wer= langen des andern Theils zu leisten verbunden ift, woraus benn, nach bem erbaulichen Unge druck der Canonisten, eine hinkende Che matrimonium claudicans) entstehet. c. 10. X. tit. egd. (Schreiben Innocenz des dritten vom 3.1206.) Tuae fratern. devotio postulavit, per sedem apoAolicam edoceri, utrum is, qui cum sorore legitimae conjugis fornicatur, cum uxore possit postmodum commorari, et exigere debitum, ac solvere requisitus. Nos igitur respondemus, quod, ut uxor et a commixtione viri abstineat propter publicam honestatem, et in continentia maneat, donec vir viam universae carnis ingresfus fuerit, diligentius est monenda. Quodsi forte commonitioni parere recusans talis fuerit, ut de lapsu timeatur ipsius; vir ejus poterit et debebit, tamen cum Dei timore, debitum ei solvere conjugale; quum affinitas, post matrimonium inique contracta, illi nocere non debeat, quae iniquitatis particeps non existit. Die nehmliche Strafe erfolgte auch, wenn sich der schuldige Theil schon in einer anderweitigen Che befand, zum gewissen Beweise, bag diese Entziehung des Rechts jum chelichen Benschlafe, gar nicht als Folge des aus ber illegalen Berfdmagerung entstandenen Chehinderniffes, sondern bloß als Strafe des bes gangenen Berbrechens zu betrachten ift. c. 4. X. nie. eod. (Schreiben Pabst Coleffins III. vom 3. 1195.) Transmissae nobis tuae litterae demonstrarunt, quod C. uxore sua defuncta, filiam ejus, privignam videlicet propriam, copula carnali cognovit: postmodum aliam accipiens in uxorem, cum privigna publice, tanquam canis ad vomitum rediens, illicitam rem committere non ex-Quia vero super his consilium requisisti,

D 5

prac-

praesenti pagina respondemus, quod legitimae uxori cohabitans, et necessaria subministrans, non cognoscat eam, quamdiu vixerit, nist ab ea fuerit requisitus, et tunc ad ipsam non fine gravi cordis dolore accedat: qui etiam pro incestu et adulterio, donce cum ca permanserit, juxta moderamen tui arbitrii poenitentiam agens, postmodum, si supervixerit ci, perpetuo sine spe conjugii permanebit. Hieraus ist zu ersehen, daß außer jener Strafe, auch noch der Schuldige, der mit einer Bluts: verwandtinn seiner Gattinn Unzucht trieb, zum ehelosen Stande nach dem Ableben dieser verur= theilt ward, und eben so die Theilnehmerinn fei= nes Verbrechens; welche Strafe jedoch nach der neueren Praxis wegfällt (34). c. 1. X. tit. eod. Si quis cum filiastra sua scienter fornicatus fuerit, nec a matre debitum petere, nec filiam unquam habere potest uxorem: nec filiastra, nec ille ullo unquam tempore alii se poterunt matrimonio copulare. Wenn jemand mit Mutter und Tochter Unzucht trieb, ohne baß der einen der unzüchtige Umgang des Mannes mit der andern bekannt war, so ward ber Mann zur Chelosigs keit verurtheilt; wenn aber die beiden Frauens= personen darum mußten, so traf sie die nehmli= che

<sup>(34)</sup> Reiffenstuel Jus can. univ. Lib. IV. Tit. 14.

cum matre et filia fornicatus est, ignorante matre de filia, et silia de matre, ille nunquam accipiat uxorem, illae vero, si voluerint, accipiant maritos; si autem hoc scieriut ipsae foeminae, absque maritis perpetuo maneant. Eben so auch c. 5. C. XXXV. qu 2. et 3. Nur eine mit Ges walt zur Unzucht genöthigte Frauensperson war dieser Strase nicht unterworfen, da ein solcher Benschlaf nicht als Verbrechen betrachtet werden tann, wenn er gleich, wie oben angezeigt worden, eine Uffinität bewirkt.

## Cheverbote in der Schwägerschaft durch Verlöbniß.

So wenig nach ben Begriffen des römischen Rechts, welches ben der Verschwägerung von dem Rechtsbegriffe einer gesehmäßig vollzogenen She ausgeht, durch eine bloße Verlodung eine Schwägerschaft entstehen kann, eben so wenig auch nach dem canonischen Rechte, nach welchem solche nur allein durch fleischliche Vermischung bewirkt wird. Wenn gleich Sponsalia de praesenti, nach den Begriffen des canonischen Rechts, ein matrimonium verum, ratum et inchoatum ausmachen, so heißt es doch c. 16. C. XXVII.

pertinere ad matrimonium, cum qua commistio fanguinis non docetur fuisse. Es wird Deswes gen burch Sponsalien nur eine Quasi = Abfini= tat (35) verursacht, aber ohne Unterschied durch Sponsalia de futuro und de praesenti, unb ers wachst baraus ein impedimentum justitiae publicae honestatis (36).

Nach dem alteren canonischen Rechte entstand biese Adfinitat aus jedem, auch an sich ungultis gen Verlobnis (37), wenn daffelbe nur nicht we=

- (35) Bon alteren Canoniffen wird felbige folgenders maagen definirt: Est propinquitas ex sponsalibne proveniens, robur trahens ab egclesiae institutione, propter honestatem ejus. Sanchez l. c. disp. 68. n. 1.
- (36) Bellarmin (de matrim. Sacram. cap. 30.) giebt davon folgende Beschreibung: Publica honesias est inchoata quaedam affinitas, sicut sponsalia matrimonium inchoatum dici possunt: ideo sieut perfecta affinitas impedimentum est matrimonium dirimens in omnibus gradibus, ita par erat, ut publica honestas matrimonium in aliquo saltem gradu dirimeret.
- (37) Die Talmubiften nehmen gleichfalls ein aus einem ungaltigen, und fogar aus einem von ber einen Geite beftrittenen Berlobnig, entftes hendes Chehinderniß an, fo daß wenn ber eine die geschehene Berlobniß bezenget, ber andere aber fie laugnet, ber bejahende Theil fich mit ben Werwandten des anderm nicht verheprathen barf. Selden de ux, hebr. Lib. I. cap. 2.

gen ermangelnder Einwilligung beider Theile uns gultig war, aus allen sponsalibus puris und certis, oder aus allen unbedingten und auf eine de wiffe bestimmte Person gerichteten Berlobniffen, und war ganz in den nehmlichen Graden ehehin= dernd, als die wirkliche Schwägerschaft und die Werwandtschaft (38). c. 11.14. 15. C. XXVII.qu. 2. Der lette Canon ist folgender: Si quis desponsaverit uxorem, et subarrhaverit, et sive praeveniente die mortis, sive irruentibus quibusdam aliis causis minime eam cognoverit, neque ejus superstes frater, neque ullus de consanguinitate ejus, eandem sibit tollat in uxorem ullo unquam tempore. Eben bas ist c. 8. X. de sponsal. et matrim. verordnet. Gleichfalls c. un. de sponsal. et matrim. in 6. Ex sponsalibus puris et certis (39), etiam si consanguinitatis, adfinitatis, frigiditatis, religionis, aut alia quavis ratione sint nulla, dummodo non sint nulla ex desectu consensus, oritur efficax, ad impediendum et dirimendum sequentia sponsalia, non autem ad praecedentia dissolvendum, impedimentum justitiae publicae honestatis. pors

<sup>(38)</sup> Sauchez I. c. Lib. VII. disp. 68. n. 8.

<sup>(39)</sup> Den conditionatis und den incertis, die nicht auf eine gewisse bestimmte Person gerichtet sind, 3. B. wenn jemand verspricht, unter mehreren Töcktern eines Baters eine zu heprathen, entges gengesest, woraus folglich kein Shehinderniß ers wächst.

vornehmlich wird dieses Impediment verstärkt, wenn die Verlobte sich in mannbaren Jahren bes findet, oder den mannbaren Jahren nahe ift, wes gen der alsdann eintretenden Prafumtion, baß eine fleischliche Vermischung vor sich gegangen. c. 8. X. de sponsal. et matrim. Sponsam alterius, maxime si est nubili aetati proxima, nullus consanguineorum aliquo modo sibi potest matrimonio copulare. c. 6. X. de despons. impuberum. Si puella intra nubiles annos alicui desponsata fuerit, non licet alicui de consanguinitate ipsius, cui desponsata fuerit; eam in uxorem ducere, nec fas est eidem sponso de consanguinitate sponsae sibi aliquam copulare. Daß das aus einem Berlobnis entstehende Chehinderniß fortdaure, wenn daffelbe durch den Tod des einen Berlobten aufgelost wore den, versteht sich von selbst, und wird in den angeführten Canonen ausdrücklich gesagt. Doch ist noch die Frage aufgeworfen worden, da Spon= salien de futuro mit beiberseitiger Einwilligung aufgehoben werden konnen, ob solche auch in die= sem Fall ein Chehindernist abgeben? Es ist diese Frage von der pabstlichen Curie bejahend entschies den worden (40).

In

(40) Sanchez I. c. Lib. VII. disp. 68. n. 20. van Espen Jus eccles. univ. P. II. S. I. Tit. 13. cap. 7. 5. 33. Pehem praelect. in jus eccles. P. II.

In der Trienter Synode ist dieses Ebes verbot auf den ersten Grad, eben sowohl der Seiten = als ber geraden Linie, eingeschränft, und zugleich verordnet worden, daß aus einem in irgend einer Rucksicht mangelhaften Berlob= niß gar kein Chehinderniß erfolge. Seff. XXIV. de reform. matrim. cap. 3. Justitiae publicae honestatis impedimentum, ubi sponsalia quacunque. ratione valida non erunt, Sancta Synodus prorsus tollit: ubi autem valida fuerint, primum gradum non excedant, quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest hujusmodi prohibitio absque dispendio observari. Nachmals ist von Pabst Pius V. erklart worden, daß diese Res ffriction der Trienter Synode sich bloß auf Sponfalia de futuro beziehe, nicht aber auf Sponsalia de praesenti, welche eine wahre, obgleich noch nicht vollzogene. Ehe ausmachen (41).

Cheverbote in der bürgerlichen Verwandtschaft durch Adoption.

113.

Hier hat das canonische Recht gar nichts Eisgenthümliches, sondern weiset lediglich auf das römische Recht zurück. c. I. 5. 6. C. XXX. qu. 3. Der

<sup>(41)</sup> Bellarmin de matrim. Sacram. cap. 24. Ban

Der letzte Canon ist solgender: Per adoptionem quaesita fraternitas eousque impedit nuptias, donec manet adoptio, ideoque eam, quam pater meus adoptavit, et emancipavit, potero uxorem ducere. Aeque et si me emancipato, illam in potestate retinuerit, poterimus jungi matrimonio Itaque volenti generum adoptare, suadent, ut siliam emancipet. Similiter suadetur ei, qui velit nurum adoptare, ut emancipet silium.

c. un. X. de cogn. legali. Si qua per adoptionem mihi soror esse coeperit, quamdiu durat adoptio, inter me et ipsam nuptiae consistere non possunt.

Das Chehinderniß zwischen Vormund und Mündel ist in dem canonischen Rechte aufgehoben worden.

## Eheverbote in der geistlichen Verwandtschaft.

Der geistlichen Verwandtschaft, von der die älteren Canonisten, folgende Erklärung geben: Est attinentia quaedam, proveniens ex sacramenti collatione, vel ad sacramentum detentione, wird in dem canonischen Rechte der höchste Aberth beys gelegt; und so wie diese Verwandtschaft selbst über die leibliche Verwandtschaft gesetzt wird, so auch das daraus entspringende Chehindernis.

compertum habet, quod Dominus praecepit Mossi dicens: Turpitudinem patris tui vel matris, vel sororis non revelabis, turpitudo enim tua est. Quum ergo a propria consanguinitate jubemur abstinere, multo magis a spirituali nostri patris silia omni excusatione aut argumento seposito, sub nimia districtione nos cavere convenit.

Es wird diese geistliche Verwandtschaft eis gentlich nur durch die Taufe und Confirmas. tion bewirkt, und wird zur Ursache davon ans gegeben, daß der Mensch durch diese beiden handlungen wiedergeboren, daß durch die erste. ein geistliches Leben in ihm hervorgebracht, durch die lette daffelbe gestärkt und vollendet werde. Sie wird eingetheilt in die Paternitat, Compas ternitat und Fraternitat, und findet Statt: zwie schen dem Täufling und dem Gevatter, der ibn aus der Taufe hebt, (susceptor;) zwischen dem Täufling, und den Kindern des Gevatters, wie auch deffen schon vorher fleischlich erkanntem Che= gatten; zwischen dem Gevatter und des Taufe lings Eltern; zwischen den Gevattern unter eine Ganz auf gleiche Weise, als zwischen dem Gevatter und dem Täufling, wird auch zwis schen vem Täufer und dem Tänfling und beffen Eltern, eine geistliche Verwandtschaft bewirkt. Und alles, was von der aus der Taufe entstan= benen geistlichen Verwandtschaft gilt, gilt auch

von der Confirmation. Es macht diesethe ein int strengsten Sinne dirimirendes Chehinderniß aus. c. 2. C. XXX. qu. 3. Sciscitari voluisti, si liceat filio, cujus pater alterius filiam ex sacro baptismate suscepit, susceptam, h. e. spiritualem ejus patris filiam, quod dici crudele est, in matrimonio suscipere, quod apud te enormiter adseruisti contigisse. - - Sed a spirituali patris nostri filia cavere convenit, ne in iram divinae examinationis incidat, si quis tali facinore mixtus minime restrinxerit frenz luxuriae, unde etiam omnes cavendi sunt a tali sceleris commixtione, ne in perpetuum pereant; item hine, qui autor hujus perniciosse temeritatis, animae suae salutem despiciens, impiissimo se miscuit matrimonio, per omnia tua fraternitas studeat separare et poenitentiae dignae submittere, quatenus ab aeterna: erutam damnatione animam ejus lucreris. E3 murden demzufolge Eltern, welche ihre eigenen Kinder, oder die Kinder ihrer Gatten aus der Taufe hoben, oder ben der Firmelung hielten, von einander getrennt, und durften nicht ferner ehelich mit einander leben. c. 2. C. XXX. qu. I. Si quis filiastrum suum vel filiastram suam ante episcopum tenuerit ad confirmationem, separetur ab uxore sua, et nunquam aliam accipiato fimiliter et mulier (42). Ia selbst in dem Fall.

(42) Auf solche Art soll sich der König Chilperich, ...

wenn Eltern burch ein Ungefahr, im Gebrange, ihre Kinder aus der Taufe gehoben, oder ben der Taufe berührt hatten, erfolgte diese Trens nung. In einem untergeschobenen pabstlichen Schreiben, das aber unter die Canonen aufges nommen morden, c. 1. C. XXX. qu. 1. heißt es: Pervenit ad nos diaconus vester, sanctitatis vestrae epistolam deferens, quod quidam viri et mulieres praeterito Sabbatho, paschali die prae magno populorum incursu, nescientes proprios filios suscepissent ex lavacro sancto. Cupis ergo scire, si pro tali accidenti ratione debeant viri ac mulieres ad proprium usum redire, an non-Nos vero moesti ex hac re inquisivimus priorum patrum nostrorum dicta. Invenimus autem in archivis hujus apostolicae sedis, jam talia contigisse in ecclesiis Isauriae etc. Episcopis etiam ea+' rum civitatum ab hac apostolica sede volentibus. scire, utrum viri ac mulieres redirent ad proprium thorum, beatae memoriae sanctissimi patres, Julius, Innocentius et Coelestinus, cum episco-

nach der Erzählung eines alten Geschichtschreibers, von seiner Gemahling Andovera losgemacht haben, da diese durch dessen Repschläferinn Fredegonds durch List bewogen worden war, ihren Sohn aus der Laufe zu heben, worauf der König sich von ihr trennen ließ.

episcoporum plurimorum et sacerdotum consensu, in ecclesia apostolorum principis, prohibentes talia praescripserunt et consirmaverunt, ut nullo modo se in conjugio reciperent mulieres ac viri, quicunque aliqua ratione susceperint natos proprios, sed separarent se, ne suadente diabolo tale vitium inolescat. Da jedoch viele Frauen sich durch dieses Mittel hinterlistiger Weise von-ih= ren Männern loszumachen suchten, so wurde in der Folge auf einem Concilium zu Chalons im J. 813. verordnet, daß, wenn es nicht mit bei= derseitiger Einwilligung geschehe, daß eine Frau ihren Sohn ben der Confirmation halte, sie zu einer beständigen Buße verurtheilt und nicht von ihrem Manne getrennt werden solle. Und durch den Pabst Nicolaus I. im J. 860. ward befohlen, daß, wenn ein Mann seinen Stiefsohn ben ber Confirmation gehalten habe, und solches erweiß= lich aus Unwissenheit geschehen sen, er wegen dieses Fehltritts trauren, aber nicht von seiner Chefrau geschieden werden solle. Durch Pabst Alexander III. im zwolften Jahrhundert ist end= lich dieser unfinnige Grund zur Trennung der Che ganz abgeschafft worden, nur daß derselbe wegen der vorhandenen Canonen rath, daß man doch versuchen mochte, die Eheleute zur Enthalt= samfeit zu bewegen. c. 2. X. de cognatione spirit. Si vir vel mulier scienter vel ignoranter filium suum de sacro sonte susceperit, an propter hoc fepafeparari debeant, consult, t. respondemus, quod, quanquam generaliter sit institutum, ut debeant separari, quidam tamen, humanius sentientes, aliter statuerunt. Ideoque nobis videtur, quod, sive ex ignorantia, sive ex malitia id secerint, non sunt ab invicem separandi, nec alter alteri debitum debet subtrahere, nisi ad continentiam servandam possint induci; quia, si ex ignorantia id sactum est, cos ignorantia excusare videtur; si ex malitia, eis sua fraus non debet patrocinari vel dolus.

Durch den Ratechismus, wie es ausges drückt wird, oder den vor der Taufe der Erwachs senen in alten Zeiten hergehenden Unterricht, wird nur ein Shehinderniß bewirkt, welches die noch zu schließenden Ehen hindert, nicht aber die bereits geschlossenen trennt.

Nach diesen wenigen Anführungen aus der so sehr weitläuftigen und verwickelten Lehre von der geistlichen Verwandtschaft, zu denen ich mich überwinden zu müssen geglaubt habe, um nicht irgendwo eine Lücke übrig zu lassen, woben aber jede hinzugefügte beurtheilende Bemerkung Besleidigung für den Leser gewesen sehn würde, wird es, da jene Lehre für das protestantische Kirchensrecht kast gar kein Interesse hat, hinreichend sehn, wenn davon noch das letzte in der Trienter

## IV. Abschnitt. Sheverbote

Synode gegebene Gesetz angeführt wird, wox burd dieses Chebinderniß merklich einges fcbrankt worden, und woraus genugsam erhellt; wie lastig und druckend dasselbe ehemals gewesen, um so mehr, da die davon vorhandenen Gesetze so außerst verworren, einander widersprechend, und einer willkührlichen Deutung ausgesetzt was ren, daher auch diese geistliche Verwandtschaft mit zu den Reichsbeschwerden gehörte, die im J. 1522. auf dem Reichstage zu Rurnberg dem Ranser von den Standen des Reichs übergeben wurden. Seff XXIV. de reform, mairim, cap. 2. Docet experientia, propter multitudinem probibitionum multoties in casibus prohibitis ignoranter contrahi matrimonia, in quibus vel non fine magno peccato perseveratur, vel ea non sine magno scandalo dirimuntur. Volens itaque Sancta Synodus huic incommodo providere, et a cognationis spiritualis impedimento incipiens, statuit, ut unus tantum, five vir, five mulier, juxta faerorum canonum instituta, vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant (43); inter

(43) Collte nicht bie fast in allen protestantischen Rirdengrouungen vorfommende und fo wiederholt eingeschärfte Berordnung, daß nicht mehr als brep (aber auch nicht meniger ale zwev, ) Gevattern gus gelaffen merben follen, melde unftreitia gunachft auf Werhütung eines großen Auswandes bep Caus

inter quos ac baptizatum ipsum, et illius patrem et matrem, nec non inter baptizantem et baptizatum, baptizatique patrem et matrem tantum spiritualis cognatio contrahatur. Parochus antequamad baptismum conferendum accedat, diligenter ab i's, ad quos spectabit, sciscitetur, quem vel quos elegerint, ut baptizatum de sacro fonte suscipiant, et eum vel eos tantum ad illum suscipiendum admittat, et in libro eorum nomina describat; doceatque eos, quam cognationem contraxerint, ne ignorantia ulla excusari valeant. Quod si alii, ultra designatos, baptizatum tetigerint, cognationem spiritualem nullo pacto contrahant, constitutionibus in contrarium facientibus non obstantibus. Si Parochi culpa vel negligentia secus factum fuerit, arbitrio Ordinarii puniatur. - Ea-quoque cognatio, quae ex consirmatione contrahitur, consirmantem et consirmatum, illiusque patrem et matrem, ac tenentem non egrediatur; omnibus inter alias personas hujus spiritualis cognationis impedimentis omnino sublatis. Da aber dieser Beschluß noch manchen Misdeutungen ausgesetzt blieb, und das Bolk wohl noch immer über manche Plackerenen bon 

fen abzielt, ursprünglich durch die Idee der daraus entstehenden geistlichen Verwandtschaft veranlaßt worden seyn?

a a total de

#### 232 IV. Abschnitt. Cheverbote

von Seiten des Clerus wegen dieser geistlichen Berwandtschaft zu klagen haben mochte; so ward diese Restriction durch ein Decret Pabst Pius des fünften im Jahre 1566. dabin erklärt, daß die geistliche Verwandtschaft nicht über die daselbst ausdrücklich namhaft gemachten Personen ausgedehnt werden solle, daß zwischen dem Satten des Gevatters und dem Täusling und dessen Eltern keine Verwandtschaft Statt sinde, noch auch zwissschen irgend einigen andern Personen, weder von Seiten des Gevatters, noch des Täuslings und des Täusers, die nicht in jenem Beschluß auss drücklich genannt worden.

Es ist dadurch nun die geistliche Fraternität gang aufgehoben, die geistliche Paternität und Compaternität aber wesentlich eingeschränkt wors ben; und wird bemnach gegenwartig weder zwie fchen dem Täuflinge und den Kindern der Gevats tern, noch auch zwischen ben Chegatten ber Ges vattern und dem Tauflinge und beffen Eltern, noch auch zwischen den Gepattern unter einander eine geistliche Verwandtschaft statuirt. Doch find noch immer manche Schwierigkeiten in biefer Sache übrig geblieben, und werden folgende zweis kelhafte Fragen nicht auf gleiche Weise von ben Canonisten beantwortet: Db, wenn ber Paros chus nicht seiner Pflicht gemäß die Ramen ber bestimmten Gevattern anzeichnet, alsbann alle, Die

die ben der Taufe als Gevattern assissiren, mit dem Täusling in eine gestliche Verwandtschaft treten? ob, wenn der Priester den gestellten Gespatter verwirft, und einen andern, der von uns gesähr gegenwärtig ist, dazu auffordert, auch dieser dadurch in eine geistliche Verwandtschaft trete? ob der Gevatter selbst, oder derjenige, der in seinem Namen steht, mit dem Täusling geistslich verwandt werde? u. s. w. (44).

(44) Die Beantwortung dieser Fragen sindet man ben Reissenstuel, l. c. Lib. IV. Tit. 11. und ben Bau Espen, l. c. P. II. S. I. Tit. 13. cap. 7. J. 15. sqq. Doch sügt der lette J. 22. das Gestände niß hinzu! Quamvis Concilium Tridentinum imminuerit cognationis spiritualis species, quae impedimentum dirimens pariunt, non desunt tamen adhuc dissicultates, quae in conscientias scrupulos légitimos possunt insicere Quotidie occurunt dubia circa contanguinitatem inter baptizatos et su sceptores vel baptizatorum parentes contractam etc.

when the first of the profession of

#### 234 IV. Abschnitt. Cheverbote

Lehre des canonischen Rechts über dispensable und indispensable Fälle, wie auch

über die Verwandtschaft und Schwäger: schaft in den verbotenen Graden, als vers nichtende Shehindernisse.

Bohmer bemerkt, bas die altere Kirche gar keine eigentlichen Dispensationen in den verbotenen Graden gekannt habe, und daß die ehemaligen Dispensationen in nichts anderm be= standen haben, als daß nach Beschaffenheit der Umstånde, insbesondere ben schon geschlosseneur Ehen und ben neubekehrten Wolkern, benen die Befolgung ber canonischen Cheverbote, in ihrer ganzen Strenge, noch nicht aufgedrungen werden konnte, die Verletzung tolerirt und ignorirt wurs Sed, so schreibt Pabst Gregorius II. in Bes ziehung auf die Deutschen; an den Apostel der= selben, Bonifacius, sed quia temperantia magis, praesertim in tam barbara gente, plus placet, quam districtio censurae, concedendum est, ut post quartam generationem ( bies ist nach der Bes rechnungsart des romischen Rechts die Che zwi= schen Geschwisterkindern;) concedantur. im zehnten Jahrhunderte waren eigentliche Di= spensationen ganz unerhort, und schränkten sich die

die etwa ertheilten Dispensationen bloß auf bereits geschloffene Chen ein. Indeffen wurden nach Ges legenheit auch die im sechsten und siebenten Grade geschloffenen Chen, wohl selbst zwischen fürstliz hen Personen, wieder getrennt. Da ein Frans jose ben seiner Rucktehr aus Italien nach Frank= veich, eine pabstliche Dispensation zu seiner vorhas benden Henrath erlangt zu haben vorgab, und beshalb eine Unfrage an ben Pabst Zacharias er= gieng, so antwortete er: Absit, ut praedecefor hoster hoc ita creda ur praecepisse. Nec enim ab hac apostolica sede illa diriguntur, quae contraria esse patrum sive canonum institutis reperiuntur (45). Einem alten Geschichtschreiber zus folge ist Innocenz III. der erste, welcher im Uns fange des drenzehnten Jahrhunderts, dem Kanser Otto IV. zur Che mit Philipps Tochter, Beas trir, die im vierten Grade der Blutsfreundschaft mit ihm verwandt war, eine eigentliche Dispens sation ertheilt bat, um dadurch neuen Kriegen und Zerrüttungen vorzubeugen, wofür aber der Ranser zwen Klöster stiften, und durch reichliche Allinosen und eifrige Gebete diese ber Kirchens Disci=

(45) Eben wegen Dieser ehemaligen Strenge ber Pabste in der Beobachtung der Kirchengesehe, sagt Gratian: Ministri sacrorum canonum et decretorum pontificum, sunt summi pontifices.



## 236 IV. Abschnitt. Cheverbote

disciplin bengebrachte Wunde vergüten muße te (46).

Ben den im brenzehnten Jahrhunderte in Gang kommenden Dispensationen, welche als ergiebige Erwerbsquelle fur den Fiscus der romischen Gus rie benutzt wurden, legten die alteren Canonisten ben Satz einer gang unbeschrankten und an kein Gesetz gebundenen Machtvollkommens heit des Pabstes, als Statthalters Christi, jum Grunde, und fehr viele unter ihnen schries ben demfelben die Gewalt zu, von allen, gottlis chen sowohl als menschlichen, Gesetzen zu dispen= firen, ungeachtet des im canonischen Rechte aus= brucklich aufgestellten Grundsatzes: c. 13. X. de restitutione spol. Quum in illis (gradibus lege divina prohibitis,) dispensari non possit. Um doch das Anstößige dieser Behauptung in etwas zu milbern, setzten sie einen Unterschied zwischen Dispensation und Declaration fest. Die erste finde ben menschlichen, die letzte auch ben gottlis chen Gesetzen Statt, und bestehe in der Erkla: rung, bag ein gottliches Gefet, in einem gewife fen besondern Falle, wegen eintretender bringen= der Umstände, eine Ausnahme fordere; und es sen porauszusetzen, daß Gott die Kirche nicht ohne eine Macht, die zu solchen Erklarungen berechtis get

<sup>(46)</sup> Vau Espen Jus eccles. univ. P. II. S. I. Tit. 14.

get fen, gelaffen habe. Go wie es nothig fen. daß der Bischoff ben vorkommenden dringenden Fällen von pabstlichen Gesetzen dispensire, so sen es noch nothiger, daß ber Pabst in solchen Fällen von gottlichen Gesetzen dispensire, indem man sich von dem ersten an den letzten, aber nicht von dem letten unmittelbar an Gott wenden konne, weswegen die Kirche ohne eine folche Dispensa= fionsgewalt in die größte Gefahr gerathen fonne (47).

Jedoch

(47) Die Interpretation ober Declaration ber Ges fepe ift mefentlich von der Difpenfation verschieden. Durch lettere wird das Gefet für einen gemiffen Fall wirklich aufgehoben; burch erffere wird es nur feinem mabren Ginne gemaß ausgelegt, und beclaritt, bag ein vorkommender Fall gar nicht darunter gehore. Durch lettere wird ein Gingels ner von der Verbindlichkeit des Gesetzes im eigenta liden Ginne losgesprochen; durch die erfte werben alle für gewiffe Falle, auf welche das Gefes nach dem Sinne des Gesetzebers nicht anwendbar ift, davon für frey erflart. Die erfte hangt lediglich von der tichtigen Kenntniß des wahren Sinnes eines Gesetzes ab, (interpretatio legis non a poteflate sed a scientia pendet, wie es ausgedruckt wird,) und gehort jur richterlichen Macht; Die lette ift wefentlich ein Uct der gesetgebenden Ges Roch ift von einigen alteren Canoniffen folgende Diffinction feftgesest worden, daß zwar

#### 238 IV. Abschnitt. Cheverbote

Jedoch unterscheiben die meisten alteren Lehs rer des Rirchenrechts in dem mosaischen Gesetze, awischen dem naturlichen gottlichen Gesetze und bem positiven allgemeinen Gesetze Gottes, und meffen dem Pabst das Recht der Dispensation in Unsehung des letzten, aber nicht in Absicht des erften ben. Siemit stimmt die Meinung bes Sanchez und mehrerer andern überein, woben fie aber bas, was in bem mosaischen Gesetz nicht jum gottlichen Raturgesetz gehort, nicht als alle gemeines positives Gefet Gottes, fondern als bloßes Staatsgeset fur die Jiraeliten betrachten, das an sich die Christen nicht verbinde. Hieben blieb benn aber bem, Pabste noch eine hinlanglich ausgedehnte Dispensations = Gewalt gesichert, ba fie jum Theil bloß ben erften Grad ber geraden und ber Seitenlinie ber Bermandtschaft zum nas türlichen Gesetz rechnen (48). Es fehlt auch nicht

tonne, aber nur so, daß die Dispensation erst von der Zeit der Ertheilung an (ex nunc) gelte, und nur die nachher gebornen Kinder ehelich werden. In Ansehung menschlicher Gesehe erhalte die Die spensation eine rückwirkende Kraft, und gelte auch für die bis dahin geführte Ehe, (ex tunc.) so daß auch die bis dahin erzeugten Kinder die Rechte der ehelichen erhalten. S. Melchior. Klingii Track de caus matrim, IV. 135.

(48) Sancheelle, Lib. VIII. dîsp. 6. n. 12. Quare, quum

sicht an Beschuldigungen der Gegner der romisschen Kirche, daß selbst diese Gränze bisweisen überschritten worden, und Bayle erzählt, daß der Pabst Calixtus einem Grafen d'Armagnac in Frankreich, zur Heyrath mit seiner leiblichen. Schwester, Isabelle d'Armagnac, Dispensation ertheilt habe (49). Illustre Beyspiele von pabstscheichen

juxta nostram sententiam, ex gradibus consanguinitatis, solus primus in linea ascendentium, nempe
inter parentes et silios, et solus primus in linea
transversa, ut inter fratres et sorores, dirimat jure
naturae matrimonium, in iis duobus gradibus nequibit Pontisex dispensare, at in caeteris poterit:
et similiter, quum juxta nostram sententiam in nullo
affinitatis gradu, etiam lineae rectae, irritetur jure
naturae matrimonium, poterit in omni eo Pontifex dispensare.

(49) Nouvelles de la Republ. des Lettres, T. II.
pag. 147. Bellarmin (de matrim. Sacram. cap. 28.)
giebt vor, daß der Graf d'Armagnac sich ein fals
sches Dispensations : Diplom zu verschaffen gewußt
habe, worauf aber Gerhard (de conjugio, s. 313.)
erwiedert, daß der Graf in diesem Fall als ein
Falsarius hatte gestraft, oder seine She getrennt
werden mussen. Sauchez scheint es einzuräumen,
daß solche Fälle vorgesommen senn möchten, und
bringt folgendes zur Entschuldigung vor: Er si aliquando in hoc ultimo casu (es ist von der She
zwischen Seschwistern die Rede;) forte legatur
dispen-

In der Trienter Synode wurde in Anses hung der verbotenen Grade und der Dispensatios nen folgender gang unbestimmte Grundsatz aufge= stellt: Seff. XXIV. can. 3. Si quis dixerit, cos tantum consanguinitatis et affinitatis gradus, qui in Levitico exprimuntur, posse impedire mattimonium contrahendum et dirimere contractum, nec posse Ecclesiam in nonrullis illorum dispenfare, aut constituere, ut plures impediant aut dirimant, anathema fit. Ein fo ftattliches Unfehen dieser Satz auch nach ber Auslegung ber meis ften Canonisten, eines Bellarmin und mehrerer neueren, erhalt, die mit der ansehnlichsten Par= then der jetzigen protestantischen Theologen und Rechtsgelehrten einen Theil der mosaischen Ches verbote für bloße ifraelitische Staatsgesetze erklä= ren, welche bloß durch die gesetzliche Gewalt des Staats

dispensatum, id évenit, quod Pontifex ille dispenfans amplexus sit opinionem Doctorum asserantium, solo jure Pontificio dirimi matrimonium inter fratres et sorores. De matrim. Sagram. 'Lib. VIII. disp. 6. n. 10.

enjohin et hill o

Staats und ber Kirche fur und ihre verbindende Rraft erhalten hatten; so war es damit doch ges wiß auf nichts anders abgesehen, als dem Pabste eine uneingeschränkte Dispensationsgewalt zu Eine schone aber unbestimmte Regel wurde zugleich in der Trienter Synode fesigesett : Seff. XXIV. de reform. mairim. cap. 5. In contrahendis matrimoniis, vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque ex causis, et gratis concedatur. In fecundo gradu nunquam dispensetur, nisi inter magnos Principes, et ob publi-Wie wenig diese Regel befolgt cam causam. worben, und welchen willführlichen Ausleguns gen sie unterworfen gewesen, und daß die Erlaubs nif zur Che zwischen Geschwisterkindern ben weis tem nicht bloß fürstlichen Personen, und um bes öffentlichen Wohls willen, ertheilt werde, ist befannt.

Die gegenwärtige Prapis der römischen Kirche, welche in manchen Stücken einige Modissicationen erhalten hat, bestehet, nach der Verssicherung neuerer Kirchenrechtslehrer der römischen Kirche, in folgenden wesentlichen Puncten. Das Recht der Dispensationen in den verbotenen Grasden könnnt, dringende Nothfälle ausgenommen, in welchen die Vischöffe dispensiren können, allein dem Pahste zu, wird aber im dritten und viersten Grade den Bischöffen durch besondere pahststen Grade den Bischöffen durch besondere pahststen

liche Indulte überlaffen. In den naheren Gras den der Verwandtschaft bleiben die Dispensatios nen der romischen Curie vorbehalten; und wird in der geraden Linie der Blutsfreundschaft und Schwägerschaft, und im ersten Grade ber Seis tenlinie, wie auch wohl unter solchen Seitenvers wandten, zwischen welchen ein respectus parentelae Statt findet, gar nicht dispensirt. setzlich bestimmten Hauptmotive zu Dispensatios nen find folgende, fur welche auch gewiffe Fors meln vorgeschrieben sind: 1) Angustia loci, die Kleinheit des Wohnorts, wo man schwerlich aus= serhalb der Familie eine anståndige Parthie finden fann; 2) Incompetentia dotis # 3) Actas oratricis (ber Supplicantinn,) annum vigesimum quartum excedens; 4) Pro Belgis, wenn bie Bitten= den in einem Lande leben, wo viele fremde Reliz aionsverwandten sich befinden, und deswegen bes forgen, an einen ketzerisch denkenden Menschen verhenrathet zu werden, wenn sie außerhalb der Familie henrathen (50). Benn nach erfolgtem Benschlafe um Dispensation nachgesucht wird, fo muffen die Bittenden einen Gid schworen, daß fie diesen Incest nicht in der Hoffnung, besto eber Difpensation zu erlangen, begangen haben. De= nen, die in forma pauperum um Dispensation nachsuchen, wird, wenn sie sich schon fleischlich vermischt haben, eine offentliche Ponitenz aufers had ton: legt,

<sup>(50)</sup> Ban Espen I. c. Tit. 13. cap. 4.

legt, die gewöhnlich darinn besteht, daß sie ben der Messe eine brennende Kerze in der Hand hals ten (<sup>5 I</sup>); auch mussen sie sich zu einer wenigsstens drenmonatlichen Handarbeit zum Besten der Kirche anheischig machen.

Nach den Grundsätzen des canonischen Rechts sind alle verbotene Grade eigentlich als ver= nichtende Ebehindernisse zu betrachten. c. I. X de consangu. et affin. (Schreiben Pabst Alleran= bers III. vom J. 1172.) Quocirca mandamus, quatenus utramque partem ante tuam praesentiam convoces, et facias teste coram te jurare. -Inquisita vero diligentius veritate, si per testes circumípectos, omni exceptione majores, inveneris, quod primus vir superstitem quarto gradu consanguinitatis attingit, non differas divorii sententiam promulgare. Aeque enim, ut canones dicunt, abstinendum est a consanguineis uxoris, ut propriis. Ja, aus einer blogen Prafum= tion, daß ein Versuch zum Benschlaf gemacht worden, erwuchs ein vernichtendes Chehinder= niß. c 3. X. de sponsal. et matrim. Juvenis, qui puellam nondum septennem duxit, quamvis actas repug-

<sup>(51)</sup> Van Espen kann seine Verwunderung darüber nicht bergen, daß diese Poniteuz bloß den Armen auferlegt werde.

#### 244 - IV. Abschnitt. Cheverbote

repugnaret, ex humana tamen fragilitate forsantentavit, quod complere non potuit. Quia igitur in his, quae dubia sunt, quod certius existimamus, tenere debemus: tum propter honestatem ecclesiae, quia ipse conjux ipsius suisse dicitur, sum propter praedictam dubitationem, mandamus, quatenus consobrinam ipsius puellae, quam postmodum duxit, dividas ab eodem (52).

(52) In Ansehung der Reubekehrten ift von Innos ceng III. im J. 1200. festgesett worden, daß, wenn fie nur nicht im erften Grade ber Berwandtschaft verheprathet waren, ihre Ehen nicht getrennt werben follten. c. 8. X. de divortiis. Gaudemus in Domino, - - quod, sicut nobis tuis litteris intimasti, diebus istis novissimis, ille, qui non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat, ut ad Christianam venirent sidem, multorum cordibus inspiravit. Et, quoniam uxores acceperant, in secundo vel tertio vel ulteriori gradu sibi conjunctas, utrum fic conjuncti debeant post conversionem fuam insimul remanere, vel ab invicem separari, edoceri per scriptum apostolicum postulasti. Super quo fratern. tuae taliter respondemus, quod, quum sacramentum conjugii apud fideles et infideles exifat, -- et in praemissis gradibus a paganis, quoad eos, matrimonium licite sit contractum, qui con-Ritutionibus canonicis non arctantur, -- in favorem praesertim Christianae religionis et sidei, a cujus perceptione per uxores, se deseri timentes, viri possunt

Der Cangler Bohmer führt ein merkwürdiges Benspiel aus ber alteren romischen Rirche an, daß auch im Fall der hintennach ertheilten Dispens sation, die Che als ungultig zuvor wieder getrennt, und erst nach abgeleisteter firchlicher Buße der Cheleute, von neuem vollzogen worden. Die Kinder aus einer wegen Verwandtschaft getrenns ten Che werden für illegitim und nicht successions, fabig erklart. c. 10. X. qui filii sint legitimi. Respond. quod, publicae honestatis justitia prohibente, matrimonium inter eos contrahi non potuit, et contractum debuit separari: ac per hoc, quum filii nec per ecclesiae permissionem, nec per paternam ignorantiam excusantur, ad successionem bonorum paternorum uon videntur aliquatenus admittendi.

Auf der andern Seite wird aber wieder in mehreren Canonen frengegeben, daß ben schon geschlossenen Ehen, um einen größeren Anstoß zu vermeiden, etwas von der Strenge nachgege= ben, und mancher Fall lieber übersehen werden solle.

possunt facile revocari, sideles hujusmodi, matrimonialiter copulati, libere possunt et licite rentanere conjuncti: quum per sacramentum baptismi non solvantur conjugia, sed crimina dimittantur.

#### 246 IV. Abschnitt. Cheverbote

folle. c. 6. X. de cosangu. et affin. (Schreiben Innocenz III. vom J. 1213.) Porro de nobili viro N., pro cujus dispensatione, indulgentia scilicet remanendi cum ea, quae ipsum quinto consanguinitatis gradu contingit, a sede apost. obtinenda, falsa nobis causa fuerit allegata, proles vindelicet, quum tamen ante dispensationem obtentam unica filia, quam habebat, viam fuerit universae carnis ingressa, prout tua consultatio continebat, dissimulare poteris, ut remaneant in copula sic contracta: quum ex separatione, sicut asseris, grave videas scandalum imminere. In einem andern Canon c 47. X de testibus et atte-Stat. wird der fehr richtige Grundsatz festgesett: Tolerabilius est, aliquos contra statuta hominum dimittere copulatos, quam conjunctos legitime concra statuta Domini separare. Auch mirb es als allgemeiner Satz aufgestellt, c. 25. X. de jurejur. Interdum contractum (matrimonium) non dirimit, quod impedit contrahendum. Man sieht, wie durch solche schwankende und sich ein= ander widersprechende Grundsätze, der Willführ des romischen Hofes freyer Spielraum einge= räumt war, ben vorkommenden wichtigen Källen, geschlossene Ehen entweder zu trennen oder zu bes ftåtigen.

Durch einen Schluß der Trienter Synode sind zwar diese Erundsätze naher bestimmt, zu= gleich sind aber auch alle verbotene Grade für vernichtende Chehindernisse erklart worden. Seff. XXIV. de reform. matrim. capi 5. Si quis intra gradus prohibitos scienter matrimonium contrahere praesumpserit, separetur, et spe dispensationis consequendae careat, idque in co multo magis locum habeat, qui non tantum matrimonium contrahere, sed etiam consummare ausus fuerit. Quod si ignoranter id fecerit, siquidem solennitates requisitas in contrahendo matrimonio neglexerit, eisdem subjiciatur poenis. Non enim dignus est, qui Ecclesiae benignitatem facile experiatur, cujus salubria praecepta temere contempsit. Si vero solennitatibus adhibitis impedimentum aliquod postea subesse cognoscatur, cujus ille probabilem ignorantiam habuit: tunc facilius cum eo, et gratis dispensari poterit. Noch wurde der allgemeine Satz festgesetzt, can. 4. Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse constituere. impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse, anathema sit. Es bleibt demnach noch immer in sehr vielen Fallen der Macht des Pahstes vorbehalten, die auch in den entfernteren verhotenen Graden geschlossenen Chen, selbst nach einer noch so langen Dauer, wieder zu trennen, wie denn auch die Che Hein= rich des vierten von Frankreich mit seiner Ge= mah= 24

## 248 IV. Abschnitt. Cheverbote

mahlinn Margarethe, mit welcher er im britten Grade verwandt war, auf sein Verlangen, nach einer sieben und zwanzig jährigen Dauer, im Jahre 1599, vom Pabste wieder getrennt wurde, ungeachtet diese Ehe durch eine pähstliche Dispenssation bestätigt worden war (53).

Nach der jezigen Observanz wird im Fall einer unverschuldeten Unwissenheit, wenn ber Fall einigermaaßen dispensabel ist, die Dispensas tion hinterher ertheilt; und versteht es sich von felbst, daß in diesem Fall die Kinder für legitim erfannt werden c. 9. X. qui filit sint legitimi. Si qui antem de clandestino matrimonio, postmodum ab ecclesia comprobato, generati fuerint, eos legitimos judices filios et haeredes. auch im Kall der Trennung behålt die bis dahin bona side geführte Che die Wirkungen einer rechtmäßigen Che, und werden den Kindern aus einem solchen matrimonio putativo, wie es genannt wird, die Rechte der Chelichgebornen zuerkannt. Wenn zu einer in einem verbote= nen Grade geschlossenen Ehe Dispensation erlangt wird, so muß solche erst annullirt, und sodann dffentlich vor dem Parochus und Zeugen durch beiderseitige frene Einwilligung von neuem ge= follof=

<sup>(53)</sup> Thuanus , Lib. 123.

schlossen werben (54). Doch wird die förm= liche Vollziehung der Ehe durch die gesetzmäßis gen kirchlichen Fenerlichkeiten nur in dem Fall sür nothig erachtet, wenn solche vorher verabs süumt worden.

(54) Van Espen I.c. Tit. 13. eap. 5.

## Fünfter Abschnitt.

Cheverbote der protestantischen Kirchens ordnungen.

Siehe Nom heiligen Chestande, und von Chesaden, mit allen Umbstenden, zu diesen Dingen gehörig, darinnen zugleich natürlich, göttlich, kapserlich und bepftlich Recht angezogen wird, zum Teil aus vielen gelerter Theologen Büchern zusammengetragen, zum Teil vom Zusammenzieher selbst geschrieben, durch Erasmum Sarcerium, Pastor zu St. Thomas in Leipzig, 1553. Neue sehr vermehrte Ausg. 1556. Fol. (Eine sehr nüßliche Sammlung von wichtigen alten Schriften in der protest. Kirche über den Chestand, woben nur zu bedauren ist, daß ben vielen Aussähen die Verfasser uicht genannt werden).

Tractatus connubiorum praestantiss. Jurisconsultorum, Joach, a Beust in Planitz, Conradi Mauseri, Joanni Schneidewini, Basilii Monneri, Melchioris Klingii 2 Steinaw, Francisci Hottomanni. Lipsiae, 1617. 4.

Bened. Carpzovii Jurisprudentia ecclesiastica seu consistorialis. Lipsiae, 1649. fol. Lib. II. Tit. 5. 6. 7. pag. II4. sqq.

M. Georgii Dedekenni Thesaurus consiliorum et decisionum. Berbess. Ausg. von J. E. Chrhardt. Vol. III. 1671. fol. Lib. III. pag. 220 — 298.

Hieron,

### ber protestantischen Cheverbote. 251

Hieron. Bruckneri, (J. U. D. Consiliarii Saxo-Gothani aulici et consistorialis,) Decisiones juris matrimonia-lis controversi. Francos. et Lipsiae, 1692. 4. (Ein sehr schäftbares, mit teisem Urtheil abgefaßtes Wert, und völlig eines gelehrten und erfahrnen Geschäfftsmannes würdig). Pars I. pag 245. 199.

J. B. Niemeieri Dissertationes de conjugiis prohibitis, junctim editae. Helmstadii, 1705. 4.

J. H. Böhmeri jus eccles. Protestantium, Tom. IV. Lib. IV. Tit. 12. 13. 14.

# Rurze Geschichte

ber

Cheverbote in der protestantischen Kirche,

insbesondere

in den zu den Braunschw. Lüneb. Chuts landen gehörenden Fürstenthumern.

baß es einmal einer ausdrücklichen Erklästung bedurfte, das canonische Recht, wenigstens in den Sachen, welche bis dahin zur geistelichen Gerichtsbarkeit der Bischöffe gehört hatsten, und welche die protestantischen Fürsten nicht lange

lange barauf an sich zogen, für die evangelischen Stånde aufgehoben, und die darinn enthaltes nen Chegesetze hatten für dieselben ihre verbin= bende Kraft verloren. Laut und nachbrücklich genug erhoben auch die Reformatoren über den dadurch den Christen auferlegten Gewissenszwang ihre Stimme, und ohne Zweifel stimmten Die Rechtsgelehrten an den Hofen der Fürsten mit ihnen ein, was auch einige academische Rechts= gelehrte zur Vertheidigung des ihnen einmal durch lange Gewohnheit theuer gewordenen pabstlichen Rechts, muhsam und kummerlich genug vorbrins gen mochten. Folgende Stelle in einem von ber evangelischen Kirche allgemein anerkannten sym= bolischen Buche, in den Schmalkaldischen Artis keln (1), hat ganz unstreitig, dem ganzen Zus sammenhange nach, auf die Gebote des canoni= schen Rechts wegen der verbotenen Grade seine nachste Beziehung: "Dergleichen sind in ihren Satzungen andere Stucke mehr, damit die Ge= wissen verwirret und beschweret sind worden, die ohne Noth ist, hie alle zu erzählen, und ist an dem genug, daß man weiß, daß in Chesachen viel unrechtes und unbilliges Dings vom Pabst ist geboten worden, daraus weltliche Obrigkeit Urfache:

<sup>(1)</sup> In dem Anhange von der Bischöffe Gewalt und Jurisdiction, S. 346. der Walch. Ausg.

Ursache genug hat, solche Gerichte für sich selbst. anders zu bestellen" (2).

Alber

(2) Dag Luther in feinen Privatschriften fich noch heftiger über diese Materie ausgelaffen haben werde, als hier Melanchthon, läßt fich vorause Vornehmlich außert er fich barüber in feis ner bekannten Schrift von der Babylonischen Ges fangenschaft ber Kirche, (Jen. lat. Uneg. feiner Werte, 2 Th.) in einigen Stellen, die hier nicht übergangen werben durfen : Quid aucem dicemus de impiis legibus hominum, quibus hoc vitae genus divinitus institutum, est irretitum, sursum ac deorsum jactatum? Deus bone! horror est intendere in temeritatem Romanensium tyrannorum, adeo pro libidine sua dirimentium, rursus cogentium matrimonia! Obsecro, an datum est eorum libidini hominum genus, non nisi ad illudendum, et quoquo modo abutendum, et pro pecuniis funestis quodlibet ex eo faciendum. -- Dico tamen, et, quod in me est, facio monens et rogans omnes sacerdotes et fratres, si viderint aliquod impedimentum, in quo Papa potest dispensare, et quod non est in Scriptura expressum, ut ea matrimonis confirment, quae contra ecclesiasticas, tyrannicas vel Pontificias léges fuerint contracta. Arment autem se lege divina dicente: Quod Deus conjunxit, homo non separet. Conjunctio enim viri et mulieris est juris divini, quae tenet, quocunque modo contra leges hominum contigerit, debentque leges hominum ei cedere fine ullo scrupulo. Si enim it set in a ser to the ser from

#### 254 V. Abschnitt. Geschichte

Aber es dauerte einige Zeit, ehe neue Chèges seize an die Stelle gesetzt und publicirt wurden. Vielleicht trug die Spannung, die zwischen den Theologen und Rechtsgelehrten zu Wittenberg in Anschung des canonischen Rechts herrschte, zu dieser Verzögerung ben. Lange währte es, ehe man wegen der den Vischöffen der römischen Kirziche in den Ländern der Evangelischen sortdaurend zustehenden Jurisdiction, und wegen der den proztestantischen Fürsten gebührenden Kirchengewalt ganz auf's Reine kommen konnte, wie die Augssburgie

homo relinquit patrem et matrem, et adhaeret uxori suae, quanto magis conculcabit frivolas es iniquas leges hominum, ut adhaereat uxori suae. Et Papa, vel Episcopus, vel Officialis, si dissolverint aliquod matrimonium contra legem Papalem contractum, Antichristus est, et violator legis naturae, et reus laesae majestatis divinae, quia stat sententia: Quod Deus conjunxit, homo non separet! -- Quodir urgeat amor juventutis et quaevis alia necessitas, propter quam Papa dispensat, dispenset etiam quilibet frater cum fratre, aut ipse cum seipso, rapta ad hoc consisum uxore de mana tyramicarum legum, utcunque poterit. Ut quid enim mea liberras tollatur aliena superititione et ignorantia? Aut si pro pecunia Papa dispensat, cur non iple dispensem pro mese salutis commoditate meçuin aut cum fratre? Statuit leges Papa? sibi flatuat, mea salva libertate! G. Plances Gesch. des protest. Lehrbegriffs, 1. B. S. 301. f.

burgische Confession und deren Apologie davon zeugen. Was insbesondere die Grade der Verswandtschaft betraf, so mochte man auf der einen Seite besorgen, durch zu strenge Gebote die so theuer erkaufte protestantische Gewissensfrenheit zu compromittiren, und auf der andern durch zu große Nachgiebigkeit, den der damaligen in gewisser Betrachtung wirklich revolutionären Denkungsärt des großen Haufens, zu einer ungedundenen Zügellosigkeit Veranlassung zu geben.

Endlich wurde ben der im Jahre 1527. in Chursachsen gehaltenen General = Rirchens Visitation ein Regulativ hierüber entworfen: aber aus Furcht, daß durch Henrathen innerhalb der durch das canonische Recht verbotenen vier Grade, viele Familien in Absicht ihrer in fathos lischen Landern gelegenen Guter, und der Guca cession in benselben, gefahrdet werden mochten, wenn die katholischen Bischöffe solche Chen für ungultig erklarten, murbe beliebt, Diefes Regus lativ fur's erste noch nicht bekannt zu machen, und es wurden beswegen in den von Luther her= ausgegebenen Visitations = Artikeln die Prediger nur angewiesen, alle zweifelhafte Falle Gelehr= ten zur Entscheidung vorzulegen, und an den Sof gelangen zu laffen (3).

Gleiche

<sup>(3)</sup> Vidatur, so ließ nach Seckendorfs Erzählung (Hifto-

Gleiche Vorsicht wurde aus den nehmlichen und andern abnlichen Grunden auch anderer Drs ten', und namentlich in unsern Landen, beobach= tet; und ward es den Confistorien oder den Fürste lichen Rathen überlaffen, entweder nach einem ihnen übergebenen Regulativ, ober nach Ermeffen ber Umstände und gewissen allgemeinen Princis pien, jeden an sie gebrachten Fall zu entscheiden. Die ältesten Rirchenordnungen schränken sich fast bloß auf Algenden ein, und enthalten nur einige Grundzuge ber neuen Ordnung der Dinge. Die Fürsten besorgten, durch formliche Unords nung einer neuen Rirchenverfaffung, Gingriffe in die Majestätsrechte des Kansers zu thun. Auch wollte man lange die Hoffnung auf eine allgemeine Wereinigung ben einem zu haltenden allgemeinen frenen Concilium nicht aufgeben, ober rechnete boch mit Gewißheit auf eine Uebereinkunft famt= lidger

(Historia Lutheranismi, Lib. H. S. 13. 9. 36.) der Churfurft burch Spalatin an Luther ben Ueberfens. bung ber Wisitations . Artifel fcbreiben / videtur non multum interesse populi, ut leges istae nunc publicentur, et sufficere forte posset, pastores a visitatoribus instrui, ut populum de libertate illa, et quae commoda et incommoda emergerent, a inira quintum gradum conjugia contraherent, informarent; item, an expediat, matrimonia cum vidua fratris aut forore uxoris, jure Caelareo prohibita, publicis ediciis hoc tempore vetare,

## der protestantischen Cheverbote. 257

licher evangelischer Stände in Ansehung der Kirschenverfassung; und wollte daher lieber, was eis nigermaaßen aufgeschoben werden konnte, bis das hin ausgesetzt senn lassen. Es tragen deswegen die Kirchenvrdnungen der damaligen Zeit durchs aus den Charakter bloßer provisorischer Verfüsgungen an sich (4). In der merkwürdigen alten Calenbergischen Kirchenordnung der Herzoginn Elisabeth, Vormünderinn Herzogs Erich des Jüns

(4) Siebe die Borrebe ju ber alten ganeb. Rirchens ordnung der Bergoge Seinrich und Wilhelm vom Jahre 1564. "Wir wollen auch hiemit bezeuget , haben, bag wir mit biefer unferer Ordnung ber Rom. Kanf. Maj. unferm allergudbigften Berrn, und Standen bes b. Reichs, nicht wollen furgegriffen, noch ber Meinung dieselbige in Druck vers fertigen laffen haben, als wollten wir dadurch ein fonderes ober neues in unfern Rirden anrichten; fondern wir befennen, daß wir die Lehre vor Recht halten, die in unferm Fürffenthum gepredie get wird u. f. w. Bir fepu aber hieneben auch bes Erbietens, ba funftiglich auf einem gemeinen christiden Concilio ober Berfammlung ber Reichs. flande fich einer andern gemeinen chriftlichen Orde nung und Cerimonien, die Gottes Wort gemäß, verglichen wurbe, bag wir auf ben Fall uns ihnen gleichformig machen, und biefe Ordnung aledeun, und menn es die Mothdurft erfordert, ju mehren und zu bestern, porbehalten haben wollen.

## 258 . V. Abschnitt. Geschichte

Jüngern, vom Jahre 1542 (5), kömmt wegen ber verbotenen Grade nichts weiter vor, als folgende allgemeine, aber wichtige Stelle: "In Sachen, die Siepschaft und verbotene Gradus belangend, lassen wirs ben den geschriebenen Rechten, dis auf eine Vergleichung bleiben; wieswol, wenn sich ein solcher Fall ohngeverlich zustrüge, daß armen Gewissen gerathen senn müßte, so sollen dennoch unsere Verordnete (6) allezeit zusehen, daß derselbigen, so fern christlich und möglich, geholsen werde." Eben so allgemein ist die Vorschrift, welche in der alten Lünedurzgischen Kirchenordnung von 1564. hierüber erztheilt wird: "Wo nu Irrung zwischen zwenen Perz

- (5) Diese Kirdenordnung ift 1544. Jum Beffen der Prediger und Gemeinden, welche sich dazumal noch nicht an das Hochdeutsche gewöhnen können, in's Plattdeutsche übersest, und mit einer Vorrede des Landessuperintendenten Antonius Corvinus zu Patstensen, der ohne Zweisel Verfasser dieser Kirchenords nung ist, herausgegeben worden.
- (6) Die Caniseprathe zu Münden, denen in dieser R. O die streitigen Ehesachen, welche damals die Beamten, so wie in Sachsen die Prediger, an sich gezogen gehabt, (vergl. R. O. des Herzog Julius, Worr. S. IX. unten;) übertragen werden. Die Beamten sosten, nach Vorschrift dieser Kirchenords nung, die Chesachen nur instruiren, und sodaun an den Hof gelangen lassen, ohne sich eines Urstheils darinn anzumgaßen.

Personen der Che halben fürfällt, oder tertia persona darinn zu sprechen hatte, ober nahe vers wandte Freunde, in casu prohibito, sich wollten ehelich zusammengeben lassen, so solle sie ber Pa= stor nicht zusammengeben, sondern sie an das Consistorium weisen, und des Urtheils erwarten, und sich des, was ihme vom Consistorio befohlen wird, gehalten" (7). Eben so wird den Predia gern auch in biefer alten, wie in ber jetigen Lua. neb. R. D. (8), und mit den nehmlichen Worten, befohlen, bisweilen bem Bolke bas 18. Cap. Les vitici vorzulesen, und sie daraus über die verbo= tenen Grabe zu belehren; welcher Befehl fich in vielen Rirchenordnungen findet. Gin gleicher Be= fehl an die Prediger, alle streitige und zweifel= hafte Chesachen ian das Consistorium zu verweis sen, befindet sich auch in der R. D. des Stiftes Verden, vom Herzoge Philipp Sigismund von Braunschw. Lüneburg, postulirten Vischoffe der Stifter Osnabruck und Berden, vom Jahre 1666. 6. 110. 111. (°).

Lange

<sup>(7)</sup> Bergl. Luneb. R. D. Cap. XIV. J. 4. G. 134.

<sup>(8) 2</sup>m angef. Orte.

<sup>(9)</sup> In Bugenhagens K. D. der Stadt Bremen vom I. 1533. heißt es: "Ban Eesaken schollen de Pres dicanten, ennes puweliken Conscientien, de des vannoden hefft, underrichten. Is de Casus tho swar, so werden se wol wyder fragen by dem M 2 Superats

Lange gieng indeffen nicht barüber hin, ba man die bringende Mothwendigkeit fühlte, förmliche Ebegesetze wegen der Grade der Verwandtschaft zu publiciren, indem die Chen in ber Verwandtschaft, und Gesuche um Dispensation in unzulässigen Graben, immer mehr überhand nahmen. Gehr fart bruckt fich darüber unsere Calenbergische, ober ursprünglich Würtembergische, Kirchenordnung (G. 283. 284.) aus:

Superattenbenten. Overft wenn pbt Saberfaten merden, edder Ergerniffe andrept, fo fcollen fe nicht vortvaren, sonder tho der Overideit mufen, der de Gesaten (alse ein urhwendich werltlick Dint) underworpen fon, alfe bat bemifen, fo vele Repferlite Rechte, barawar geffelt." In ber Same burgischen R. D. von Johann Aepin von 1550, bie fich nebft der alteren von Bugenhagen von 1529. worinn aber nichts über verbotene Grade enthals ten ift, auf hiefiger Universitätebibliotheck abschrifte lich befindet, heißt es auf eine abnliche Art: "Des wile ibt benn od billig, recht und nobig, dat une der den Chriffen Tucht, Doget und Erbarbeit, und wollgegrundede rechtmehtige Policie und Orde flitig und unvorbrafen geholden, und Ergerniffe verhobet werben fcollen, ift unfe Befehl und Bille, bat lin ben Graden, fo in den Rechten vorbaden, neemandt tho hamborg und in erem Gebede, ahne Willen und Anlibordt des Erbaren Rades, des Superintendenten und ber Pastoren thohope gegeven werde."

aus: Machdem es sich eine Zeit lang je langer je mehr zugetragen, daß etliche unverschempte Personen, ungeachtet, daß sie mit Blutfreunds. schaft ober Schwegerschaft einander dermaaßen verwandt, daß sie Göttlicher, auch natürlicher Bucht und Erbarkeit, ober sonst rechtmäßiger Satzungen halben, feine rechtliche, orbentliche und gottliche Che mit einander besitzen mogen, sich ehelich zusammen zu verpflichten unterstans ben, welches bann fur Gott greulich und abs scheulich, auch baraus viel Alergerniß und aller= hand Unrath erfolget u. s. w." Alehnliche Klas gen kommen in mehreren Kirchenordnungen vor. So in der Heffen = Casselschen von 1657. (10) 6. 472. "Dieweil auch unterm gemeinen Wolf sehr einreißt, daß sich diejenigen, so einander mit naher Blutverwandtniß oder Schwägerschaft an= gehören, um ihres Guts und anderer Gelegen= heit willen, zusammen zu verhenrathen unterstes hen, auch bisweilen und zu mehrmalen unehrbas rer Weise mit einander vermischen, in Meinung, dadurch die Chevollziehung besto eher zu erlans gen und durchzubringen, u. f. w." Eine fehr intereffante Stelle findet sich hierüber in Undr. Dsignders Unterrichte von den verbotenen Henra= then und Blutschanden, vom I. 1537, Nors

5-151 Vi

<sup>(10)</sup> Die Originalausgabe ift von 1566.

## 262 V. Abschnitt. Geschichte

Worrebe, die einen merkwurdigen Beweis abgiebt, welchen nachtheiligen Erfolg die noch durch kein Gesetz eingeschränkte frenere Denkungsart in diesem Punct hervorgebracht, und wie badurch bereits Unzucht in den Familien einzureißen an= gefangen. "Und unter folden falschen Heiligen senn nicht bie letzten oder geringsten diejenigen, so gehört haben, daß der Pabst etliche Personen in der Blutfreundschaft zu ehelichen verboten, die boch weder in göttlichen, natürlichen oder bürgerlichen Rechten verboten senn. — — Und kahren also zu, stellen sich, als konnten sie nun sonst nicht Weiber finden, dann unter der Bluts= freundschaft, greifen nicht allein zu denen, die der Pabst allein verboten hat, (bes sie boch ei= nigermaaßen wohl Fug und Recht hatten,) son= dern auch zu denen, die Gott selbst verboten hat, daraus boch nie nichts Gutes gefolget ist, und noch nicht folgen wird. Sonderlich aber folget schon dieser unchristliche Gräuel baraus, dieweil Hureren und Chebruch vorhin fo gar gemein, und Teider an allen Orten allzuviel ungestraft senn, daß Weiber und Tochter unter den Blutsfreun= den, da ihre Zucht, Ehre und Keuschheit billig am besten verwahrt senn sollte, schier am aller= wenigsten ficher fenn."

Chursachsen gieng hieben wieder voran. Es wurden ben diesen Sheverboten zwar die mosai=

schen zum Grunde gelegt; übrigens aber Sie Sauptprincipien derselben, und die hinzus gefügten Cheverbote, größtentheils nicht aus dem so sehr verabscheuten canonischen Rechs te (11), sondern, nach den eigenen ausdrücks lichen Erklärungen der Kirchenordnungen, aus dem alten romischen Civilrechte, mit einigen hinzugefügten einschränkenden ober erweiternden Modificationen, entlehnt, wie auch die in sehr vielen Puncten auffallende Uebereinstimmung be= weist, wenn gleich, um Verwirrung zu vermeis den, die canonische Computation der Grade, an die sich die Geistlichen einmal so lange gewöhnt hatten, benbehalten und gesetzlich bestätiget wurs de (14). Ben den Canzlern und Rathen der Kurs

(11) Die Herzogl. Sachsen : Lauenburgische K. D. von 1585. druckt sich in Beziehung auf die von Luther verworfenen heimlichen und ohne Ginwillis gung der Eltern eingegangenen Cheversprechungen, welche in sämtlichen protestantischen Kirchenordnuns gen für ungultig erffart werben, über bas cano: nische Recht folgenbermaaßen aus: "Und mit bies fem fimmen alle Naturlides und Kapfer: Mechte, haben auch alle Bater und chriffliche Concilia aus Gottes Wort gleichfalls geschloffen und gehalten, daben wir auch bleiben, ungeachtet, mas das Rind der Werdammnis, der romische Antichrift, hievon anders, wider Gottes Gebot geiffert."

(12) Diese Entfiehung der protestantischen Cheverbote dus R 4

Mark.

Fürsten, die an den General Rirchenvisstationen Theil nahmen, wodurch fast in allen protestanti= schen

aus ben romifden, ift in feiner Rirdenordnung fo sichtbar, ale in der Lauenburgischen, wo ben jes dem Cheverbote, nebft dem mofaischen Gefete auch die Gesetze aus den Institutionen und Pandecten allegirt und in extenso angeführt werben; obgleich famtliche Kirchenordnungen sich auf die Payferlie chen Rechte berufen, und ben jeder Gelegenheit darauf zurudweisen. Ja, auch in Absicht bergenis gen Principien, welche die protest. Rirchenordmuns gen aus dem canonischen Rechte entlehnt zu haben fcheinen, wird in felbigen behauptet, daß folche nicht aus bem canonischen Rechte, sonbern aus dem gottlichen Gesetze und Aussprüchen ber Schrift genommen worden. Go protestirt die Lauenb. R. D. in Unsehung des Grundsages, den fie zugleich mit den meiften protestantischen Kirchenordnungen auffiellt, daß die Schwägerschaft in gleichen Graden ehehindernd fen, als die Blutsfreundschaft, gegen die Beschuldigung, baß folder aus dem pabfts lichen Rechte entlehnt worden: "Und ware eine Unwissenheit, foldes verläugnen wollen, und fürs geben, daß, was man von foldem Berbot der Che, wegen ber Schwägerschaft handele, nur allein Bapftischen Rechtens sepn follte, barauf in Chefas den man nicht schuldig fep, in den evangelischen Rirchen Acht ju geben. Aber der Grund, Daber die Verwandnisse und Grade ber Schwägerschaft erfolgen, ift juris divini und naturalis, weil nach **Gottes** 

schen Ländern, nach dem in Chursachsen gegebes nen Benspiele, die neue Ordnung der Dinge eins geleitet wurde, und die sich mit in den zur Abs fassung der Kirchenordnungen niedergesetzten Coms missionen befanden (13), darf man den weitent kein

Gottes Wort Mann und Weib Ein Fleisch senn, und derwegen sie beide in diesen gradibus für Eine Person und für gleich zu halten senn. Genest 2. Hermenopul, Lib. 4. Tit. 6. J. Vir enim et uxor."

Hermenopul. Lib. 4. Tit. 6. J. Vir enim et uxor." (13) Unter ben Gachfischen General Distatoren, fand fich nur unter der fur das Thuringische Quare tier ernannten Commiffion, bep welcher fic auch Melanchthon befand, Gin acabemischer Rechtslehe rer, der befaunte Dr. hieron. Schurf ju Wittenberg, nebft noch zwey andern Rathen, Joh. von Planis und Erasmus von Saugwis. Der andere eifrige Werfechter des canonischen Rechts auf der Universität Wittenberg, henning Goden, findet fich gar nicht unter den Bifftatoren. Die Inftruction für bie Bifitatoren, in Unfehung ber gu treffenden kirchlichen Einrichtungen, war gemeinschaftlich von Rathen und Theologen des Churfarsten entworfenworden. G. Pland's Gefc. des protest. Lehrbes griffs, 2. Th. S. 400. 404. — Won der im J. 1346. im herzogthum Wurtemberg angestellten Generals vifitation, wogn Farfil. Rathe abgeordnet murben, die den Rentcammerrathen berichten mußten, fiebe Schnurrers Erlauterungen ber Würtemb. Kirchen-Meformations , und Gelehrten = Geschichte, 180. f. - In der Commission, welche herzog Jus R.5

kein so gunstiges Vorurtheil fur bas canonische Recht voraussetzen, als ben den academischen Rechtslehrern, am wenigsten in ben geistlichen Angelegenheiten, die damale zuerst zur Compe= tenz ber Fürsten gezogen wurden, und woben also noch keine Praxis in den Fürstlichen Gerich= ten obwaltete. Es war befanntlich zur damalis gen Zeit, ber erfte, gang allgemein und unbe= stritten angenommene Hauptgrundsatz des deut= schen Staasrechts, das der romische Ranser nicht allein als Oberhaupt bes beutschen Staatskorpers, kondern gewissermaaßen auch als hochste Landes= obrigkeit in allen dazu gehörenden Provinzen zu betrachten sen, und daß demzufolge das alte rd= mische Kanserrecht, als bas Recht der Worfahren der deutschen Kanser, das eigentlich geltende

lius zur Abfassung unserer Kirchenordnung nieders setze, fanden sich außer brep Theologen, Chems niß, Jac. Andrea und Vetrus Ulnerus, Abt zu Berge, folgende Rechtsgelehrte: Der Canzler Joas dim Mynsinger von Frondeck, Conrad von Schwischeldt, Heinrich von Luhe, Franziscus Kramm, Heinrich Rheden, Barthold Reiche, J. U. D., also kein einziger academischer Rechtslehrer. S Rehtzmevers Kirchenhist. der Stadt Braunschweig, 3. Th. S. 326. — Die Lüneburgische K. D. ist, laut der Worrede, von dem ehrwürdigen Arndt, und ans dern dazu gezogenen Consstorialrathen, geistlichen und weltlichen Standes, verfaßt worden.

# der protestantischen Cheverbote. 267

Recht in Deutschland sen; und so war nichts nas türlicher, als daß man, so bald man in Chesas chen und andern Dingen das canonische Recht nicht mehr anerkannte, sögleich zu dem alten rds mischen Rechte seine Zuflucht nahm.

Noch trug auch wohl zu diesem Zurückgehen auf das ältere romische Civilrecht, welchem die Christen der ersten Jahrhunderte in Matrimonis alangelegenheiten durchgängig Folge geleistet hats ten, ganz vorzüglich der Gedanke ben, von dem die Reformatoren ben den zu treffenden neuen Einrichtungen ausgiengen, und der als herrs schende Hauptidee ben unsern Kirchendrdnungen jum Grunde liegt, daß die Kirche durchgangig nach dem Muster der altesten zu den Zeiten der Apostel und ihrer Nachfolger, wieder hergestellt werden muffe, daß die gorm der ältesten christ= lichen Rirche Morm für alle Zeiten, und hauptquelle des Kirchenrechts sen (14). Dieses Streben, sich der alten Rirche so viel möglich zu verähnlichen, leuchtet aus allen den eigenthumli= chen kirchlichen Einrichtungen der Protestanten hervor (15). So wie, dies ist die durchgangige Sprache

<sup>(14)</sup> S. Mosheims allgemeines Rircheurecht ber Protestanten, Einl. S. 5.

<sup>(15)</sup> So and ber Wiederherstellung des alten Kira chenbannes, wie er in den meisten Alteren Kirchens arba

Sprache in jenen Kirchenordnungen, burch die Reformation der uralte, appstolische, catholische Glaube

ordnungen porgeschrieben ift, und für ben fic, im Gegenfaß gegen den großen Bann in ber ros milden Rirde, unfere fombolischen Bucher (Schmalf, Artifel IX. S. 328, der Wald. Ausg.) fo gunftig außern, gunftiger, ale fic Melandibon in der Apologie ber Augsb. Confession wegen det Wiedereinführung bes offentlichen Befenutniffes erklart, das wohl zu unferer noch jum Theil bis jest benbehaltenen Rirden. Cenfur die Beranlafe fung gegeben hat ( & 180. 181. Apud fcriptores ecclesiaticos fit mentio confessionis; sed hi non loquantur de hac enumeratione occultorum delictorum; sed de ritu publicae poenitentiae. - - Hi mores din jam antiquati sunt. Nec necesse est eos restituere, quia non sunt necessarii ad remissionem coram Deo.) In der, der alten Calent. A. D. porgesepten Chrift. beständigen zc. Erflarung und Erlauterung ber vornehmften Artifel unferer mahe ren alten ehriftl. Meligion zc. wird die Wieberein. führung bes alten chriftlichen Bannes als frommet Wulch geaußert, und ich vermuthe, bag es mohl immer größtentheils bep'm Bunfde geblieben, und biefer protestantische Bann, worinn freplich mans des aus dem großen Sanne ber fatholischen Rire de eingemischt worden, niemals in ber in unfern Rirdenordnungen vorgeschriebenen Dagge in Gang gebracht werden fonuen, da in dem Ausschreiben bes herzog heinrich Julius vom 3. 1593, zwar die Hands.

### der protestantischen Cheverbote. 269

Glaube wiederhergestellt worden, so wolle man nun anch die alte Verfassung der christlichen Kirz

haubhabung ber Kirden : Disciplin nach ber R. D. des herzog Julius eingeschaift, aber dabeb gus gleich ber öffentlichen Abbitte als Rirchenstrafe erwähnt wird, beren doch in der R. D. felbft mit feinem Worte gedacht ift. Auch fiehet man aus Diefem Ausschreiben, daß ber Bann, den fich bas jumat die Beiftliden angemaaßt gehabt, fich bloß auf die Abweisung von Taufe, Belchte und Abend. mal, oder auf die Sacramente . Sperre einge. fdrankt habe. Aus benen in unferer Luneb. St. D. in Abfict des großen Kirdenbannes bevgefügten vielen Meffrictionen ift zu ichließen, daß ben ber wirflichen Mudführung beffelben große Schwierigs feiten obgewaltet haben muffen, und die Berord. nung von 1663. ( Luneb. A. D. S. 443. ) fagt auss drucklich, daß folder nie vollig jur Ausübung ges fommen; "Chriffus, fo beißt es in der angeführten Stelle der alten Calenb R. D., "im Evange. lio Matthai 18. gedenft auch biefer Straff. Und wiewohl bas beimliche Eimahnen allein die Privats personen angehet; so belangt aber das folgende: dic ecclesiae, fage es der Gemeinde auch, folche offentliche Beidt und Straffe, und ftrafft Paulus I Cor 5. Die Corinther batt, da einer seines Da= tere Weife hatte, daß sie denselbigen nicht längst von fich gethan batten. Go fern nu Diese offent. liche Beicht den Tert Matth. am 18. und 1 Cor. 5. belangt, wird die Lange ponnothen fepn, wenn DAS

che wieder einführen. Calend. A. D. Vorr. S. IV. "Dann wir keinesweges gesinnet, etwas in der Kirchen unsers Fürstenthums neues einzuführen, das nicht zur Zeit der lieben Aposteln, und der= selben nächstgefolgten Nachkommen, in Brauch ge= wesen seyn sollte."

Jenes älteste protestantische Kirchenges
setz über die verbotenen Grade in der Churs
sächsischen Kirchenordnung des Chursürsten
Noritz vom Jahre 1543. (16), welches in dem
protestantischen Deutschlande den Ton angegeben,
verdient hier gewiß vor allen Dingen angeführt
zu werden. Es ist in seiner bestimmten und
fruchtbaren Kürze folgendes. "Wiewohl die

Schwang gebracht ist, daß man solche Straff und Bann wiederum aufrichte, und sich der ersten Birche, so viel immer möglich, gleichförmig mache."— Auch die Kirchenvisitationen, auf welsche damals so sehr gedrungen wurde, werden als ein Institut der altesten Kirche empfohlen. So in der alten Lüneb. K. D. "Beil ohne sleißig Aufssehen der Oberkeit, gute Ordnung nicht bestendig sehn, und insonderheit in der Kirche Visitationes hoch vonnöthen, auch in der ersten Kirche aus bes wegenden Ursachen vorgenommen worden sepn, u. s. w."

(16) 3m Corp. Juris Saxon. Tom. I. pag. 16. 17.

Pabstischen Rechte bis daher die Che in dem viers ten Grade der Blutsfreundschaft und Schwäger= schaft verboten; so soll boch die Che in unsern Landen hinfurder nicht weiter, dann in den drit= ten Grad ungleicher Linia des Gebluts und Schwägerschaft verboten, und in dem dritten gleicher Linie, und bem vierten Grad erlaubt und zugelaffen senn. Da sich aber jemand in beis den unsern Landen, wes Standes der sen, in näherndem Grad der Blutsfreundschaft Schwägerschaft seithalben verehelicht, und mit seinem Gemahl Kinder gezeugt hatte, ober noch zeugen wurde, dieselben Ehen sollen gelitten, auch die Kinder zu Lehen und Erbe ehelich senn und Wie dann der große Ausschuß unserer kande solches neben uns vor gut angesehen, ges. williget und beschlossen hat. Aber hinfurder soll es in bemeldten Gruden, wie obstehet, gehalten, und darinn mit keinem dispensirt werden. Wurs de aber in dem h. Romischen Reich durch einhellis gen Beschluß aller Stande eine andere Ordnung gemachet, wollen Wir, Unsere Erben und Rache kommen, Uns mit Borkundung derselben zu hals ten miffen."

Ich füge biesem altesten Gesetze wegen vers botener Grade in dem protestantischen Deutsch= land, das alteste in unsern Landen abgefaßte ben; das in der alten Grubenhagenschen R. O. 653

des

des Herzog Wolffgang vom J. 1594., da boch bie R. D. des Herzog Julius, als eine fremde, ben deffen Succession im Fürstenthum Calenberg, in uns fer Land eingeführte, zu betrachten ift. Es stimmt baffelbe seinem Inhalte nach burchaus mit jenem Cachfischen überein; und ungeachtet es fich faft wortlich, nebst der vorhergehenden Ermahnung an die Prediger, sich forgfältig nach der Wer= wandtschaft ber zu verehelichenden Personen zu erkundigen, in unserer Lineb. R. D. Cap. IV. 5. 17. S. 138. 139. wieberholt findet, fo barf es "Dem= boch hier nicht übergangen werben. alle Menschen huten für nach follen sich allen denen gradibus der Blutfreundschaft und Schwägerschaft, welche Levit. am achts zehnten und zwanzigsten Capitel ausdrücklich bon Gott felbst verboten sind. Sollen sich auch huten für den nächsten hernach, welche durch menschliche Constitutionen, propter majorem reverentiam sanguinis, verboten sind, bis auf tertium gradum aequalis lineae, also, daß die Che der Seithalben = Befreundten nicht eher, denn in tertio gradu lineae aequalis und in quarto gradu consanguinitatis et affinitatis, und benn also forts an, erlaubt und zugelaffen fenn foll."

Ich glaube, daß ich zu dem in dieser Ges
schichte aufgestellten Satz, daß die protestand
tischen Eheverbote vornehmlich aus denen
des

des römischen Civilrechts entlehnt worden, noch einen ausführlicheren Beweis zu führen verbunden bin, da dies aus jenem ersten kurzen Chur= sächfischen Gesetz nicht eben so vollig beutlich er= hellt, und da es ein ganz allgemein auf Glaus ben angenommener, und gleichsam durch Trabis tion von den alteren Kirchenrechtslehrern bis auf die neuesten fortgepflanzter Satz zu senn scheint, daß die protestantische Kirche die Cheverbote des anonischen Rechts mit einigen Modisicationen und Milberungen angenommen habe (17). Eine genauere Kenntnis der protestantischen Chevers bote und ber Quellen derfelben hat mich eines ans bern überzeugt. Ich muß gestehen, daß ich nicht begreife, wie jener Satz so allgemeinen Eingang hat finden konnen, da unsere Kirchenordnungen in biefer Materie fich immer, nachft dem gum Grun= de gelegten gottlichen Rechte, ausdrücklich auf die geschriebenen kayserlichen Rechte bezies hen (18). Es ift hier zu bemerken, daß zwar, nach dem bamals gewöhnlichen Sprachgebrauche, unter

and the state of t

<sup>(17)</sup> Siehe Wiese Grundsätze des gemeinen deuts

<sup>(18)</sup> Weigl. das oben zu Anfange des dritten Abschnitts angeführte Schreiben des Corporis Evangelicorum wegen der Chesache des Herzog Christian
zu Mecklenburg Schwerin.

## 274 . V. Abschnitt. Geschichte

unter den gemeinen Rechten, oder geschriebenen gemeinen Rechten, beide Rechte, das romische und das canonische, so wie sie damals im Gesbrauch gewesen, zu verstehen sind (19). Durch den Bensag: tanserliche, aber wird jederzeit das romische Civilrecht (29), im Gegensag gegen das canos

- (19) Dies ist die Erflärung, die Böhmer von dies sem Ausdruck giebt, deren Richtigkeit sich aber doch noch bezweiseln läßt. Wenigstens erklärt Gers hard (de conjugio, § 325) diese Benennung auss drücklich dahin, daß sie ausschließend das römische Richt bedeute. Quaedam (prohibitiones) traduitur in jure canonico, quaedam in jure politico. Posteriores iterum in duplici sunt differentia. Quaedam enim traduntur in jure communi, Romano scilicet, sive civili generaliter sie dieto, quaedam vero in jure provinciali etc,
- verschen Kirchenrechte, 1. Th. S. 30. daß unter diesem Ausdruck wohl vielmehr das neuere kapsers liche Mecht, die deutschen Neichsgesehe, zu verstes hen seyn möchten, als das römische Mecht. Es kann aber diese Erklärung nicht Statt sinden, da das neuere kapserliche Necht über Ehefachen, und besonders über verbotene Grade, nichts enthält, indem nach den Grundsähen der röm. Kirche, Mastrimonialsachen, als Gewissenslachen, und besons ders alle Angelegenheiten, welche dirimirende Ehes hindernisse betreffen, lediglich zur Competenz des röm. Stuls und der Bischösse gehören.

immer das pabstliche oder geistliche Recht, und nie ohne eine gewisse Regung des Unwillens und der Berachtung, genannt wurde. Ungeachtet ich hoffe, daß der von mir behauptete Satz am besten für sich selbst sprechen werde, und daß die in dem gegenwärtigen Abschnitte aufzustellenden protestantischen Sheverbote, in Vergleichung nit dem dritten und vierten Abschnitte dieses Werkes, den einleuchtendsten Geweis dasür abgeben werz den; so läßt sich doch, meinem Erachten nach, auch ein stringenter historischer Beweis dasür führen.

Mittenbergs Thoren gehaltenen Auto da fe das pahstliche Gesetzuch verbrannte, dagegen im höche sten Grade entrastet war; alle die übrigen Reforzmatoren, die an der Abkassung unserer Kirchensordnungen thätigen Antheil genommen, oder wichzigen Einsluß darauf gehabt haben, dachten hierzigen Genstluß darauf gehabt haben, dachten hierzigen das canonische Recht durchaus verwarfen, sie wiesen eben so nachdrücklich auf das kömische Sizvilrecht, als auf das eigentliche Recht hin, dem man in dieser Angelegenheit möglichst solgen müsse. Diedlehrreichsten Stellen aus dem Schriften derzselben verdienen gewiß hier ihren Plas. Luther schriebt folgendermaaßen in seinem 1530. herausz

5 2

gege=

4

gegebenen Buche von Chesachen, in bem Artifel bon ber Sipschafft und Freundschaft: "Der Sips schafft halben und Gliede der Freundichafft, were mein Rath, man ließe es ben weltlichen Recht ten bleiben; oder will man ja nach dem geistlichen Recht das dritte und vierte Glied auch verboten halten, laß ich geschehen. Denn umb der muften, groben, wilden Leute willen, welche bas Evans gelium verachten, und zu ihrem Muthwillen mis= brauchen, wolt' ich, daß sie weder in's funfte, noch in's sechste, noch in's siebente Glied muß: ten greifen; denn sie sind keines Trostes noch Frenheit werth. Es geschehe nu, was da will; mit diesen, so soll man doch schaffen, daß benen, fo in's dritte oder vierte Glied gegriffen haben, oder noch greiffen, fein Gewiffen fur Gott ges machet werde, sonderlich wo es sonst gute, frome me und vernünftige Leute find, weil es im kanfers lichen Rechte und in der Schrift nicht verboten ist, und am Tage ist, daß der Pabstrund die Geistlichen selbst das Verbot im dritten und viers ten Glied nicht halten, sondern nehmen Geldound verkaufen beide, das vierte und dritte Glied, bas ander wohl bazu. Rann folches der Mammon ohne Gottes Wort thun, fo foll's auch Gottes Work ohne den Mammon konnen thun-Die wird ein Muger Jurift vielleicht fürgeben, die Kanferlichen Rechte haben fich in diesem Stucke bem geistlichen Rechte unterworfen; barumb ift's

1

nu nichts, baß man sich nach bem weltlichen Recht wollt halten, weil sich dasselbige nu felbst untertheniglich halt nach bem geistlichen, so mus sen wirs auch also mit ihm halten? Untworte ich, ich weiß leider allzuwol-, daß die Kanser sich mit ihrem Recht wohl in mehr Stucken dem Pabst und geistlichen Recht unterworfen haben, aber wie gern sie dasselbige gethan haben, und wie lieb es Gott gewesen ist, wie fein es auch gerathen ist, überzeugen uns allzuwot das unendliche und greuliche Blutvergießen, bas der Pabst dadurch angerichtet ic. Es beißt, gebt dem Kanser, was des Kansers ift, und Gotte, was Gottes ift. Weil benn bas Kanserliche Recht sich ber Chesa= den angenommen, als eines weltlichen Handels, und dieselbigen gefaffet und geortert, follte mein lieber Pabst dasselbige haben so lassen bleiben, und nicht in ein fremd Umt greifen, das ihm nicht befohlen war; benn das heißet mit Gewalt geraubet und genommen." Eine noch merkmur= digere Stelle findet fich in einem von Bruck= ner (21) angeführten Urtheil Luthers wegen der Che mit der Schwester Tochter, wo er auch soo gar die mosaischen Cheversote, ben Abfassung der protestantischen Cheverbote, wie ebenfalls auch Breng, benseitgesetzt zu sehen wünscht: Ab initio 

11 5. 13 e) . 11

5. 6.3

<sup>(21)</sup> Deciff. jur. matrim. controv. pag. 320.

initio doctrinae nostrae constantissime et perpes tuo docuimus, ordinationes et leges civiles retinendas esse. Deinde hoc etiam ab initio fecimus, quod prohibuimus legem Mosis in ecclesiam reduci, sed statuimus, nostrae Politiae legibus utendum esse, nisi, ubi casus necessitatis pro consolatione conscientiarum e lege, sed ut exemplum. ex historia, petere cogat (22).

(22) Luther war wohl, ungeachtet ber oben angeführs ten farten Stellen, unter ben Reformatoren ges rade derjenige, ber über diese Materie am wenigai ften gang confequent und mit fich felbft übereinstims? mend dachte. Brudner (am augef. Orte, G. 375.) führt ein Responsum von ihm an, wovon er vers muthet, daß jener es vor der Churfachfischen Bers, pronung wegen der verbotenen Grade abgefaßt habe, und worinn berfelbe rath, daß man die Che bis jum vierten Grade verbieten, jedoch in Abfict fcon geschloffener Chen und angesehener Perfonen etwas nachgeben mochte. Zugleich brudt er febr! lebhaft feine uble Laune aus, daß man ihn mit; fo vielen Unfragen über folde Dinge behellige, welches denn auch duf biefes fein ftrenges Urtheil einigen Einfluß gehabt haben mag. In quo gradu liceat matrimonium contrahere! Respondet Dr. Martinus Lutherus, in quarto, si non accessit copula carnalis. Sed si hoc factum sit, etiam in tertio gradu id permittere oportet. Magnatibus etiam permittitur in tertio gradu, sed propter Russicos deber

Micht weniger start, als diese Stellen von Luther, ift folgende von heinrich Bullinger, in besten Schrift vom christlichen Chestande (23): Die pabstlichen Rechte, als man siehet in Decret. Lib. 4. - tite 14. Werbieten auch ben vierten Grad, und schlaben einen wunderfeltsamen Marck bon andern Graden, und der Gevatterschaft hals ben. Doch lassen sie sich williglich schließen von denen, die Geld bringen, und laffen um Gelds willen nach, bas sie vielleicht um Gelds willen erfunden und auffgesetzt haben. Darumb thun ihm die christlichen Obern wohl und recht, die sonst und ohne Geld fren nachlassen, das der Pabst in seinem Confistorio umb Geld verkauft und nachgelaffen hat. Denn hierinn viel weniger bes Pabsts Recht zu achten ist, denn des India= 10.5 nischen!

debet in quarto gradu manere, quia ipsi statim trahunt in exemplum. — Ego credo, Apostolos
non tot molestiis vexatos suisse, quot nos Concionatores. Judaei enim certos suos terminos habebant, intra quos matrimonia contrahere ipsis licebat. Sed malae hae actiones multum negotii nobis sacescunt, neque quicquam operosius esse puto,
etiam in jure, quam casus matrimoniales. Hinc
est, quod Episcopi nihil studuerunt. His enim rebus nimium occupati suerunt. Unde bene sactum
est, quod Consistorium constituimus.

the sic air and

(23) Bey Sarcerius vom Chestande, Fol. 48, ff.

nischen Herrn Gesetz. Was gehet uns der Ins dianer an? Was geht uns aber auch der Pabst zu Rom an? — Die Kapserlichen Rechte haben wenig Grade mehr, denn die gemelten aus dem Gesetz Gottes, ohne wie vorgemeldet vom dritz ten Grad (24). Daruff sehen vielleicht etliche Obrigkeiten, und stricken auch den dritten Grad ab, lassen den vierten gehen."

Die schönste und wichtigste Stelle findet sich wohl in Johann Brenz, Predigers zu Schwäs bisch = Sall, nachmaligen Probsten zu Stuttgarbt, lehrreichen, mit eben so vieler Mäßigung als Werstande abgefaßten Buche: Wie in Shesachen und in ben Fallen, so sich berhalben zutragen, nach göttlichen billigen Mechten christlich zu hans deln sen. Straßburg, 1530. Sein Urtheil muß uns um so viel wichtiger senn, da die alte Wur= tenbergische, und folglich auch unsere Wolfenbut= telisch = Calenbergische Kirchenordnung, die aus jener entlehnt worden, größtentheils aus feiner Keder geflossen ist. "Mose, so uttheilt er, ist von Gott dem Geschlecht Abraha zu einem Ma= gistrat und Gesetzgeber verordnet. — Dieweil denn Mose seine Ordnung dem judischen Bolt ges måß gerichtet hat, und ist nicht ben Christen im deut=

<sup>(24)</sup> Nehmlich ber ungleichen Seitenlinie, mit bes Bruders oder ber Schwester Großfindern.

deutschen Lande, sondern den Juden im Lande Canaan zu einem Magistrat und Obrigkeit von Gott verordnet, so werden die Deutschen durch: seine Berordnung der verbotenen Grabe nicht ans ders verbunden, benn wie sie ohnedas im Gefetz: der Natur erfunden, und wiederum in der Ords nung ihres Magistrats ernennt werden. - -Der Pabst hat seinen Ursprung von den Aposteln; und wiewohl den Aposteln von Christo befohlen, fie follten nicht herrschen, sondern Diener fenn. so hat fich boch ber Pabst mit ber Zeit hinterliftig= lich in die Herrschaft geschlichen, und sich der Obrigkeit auch angenommen, und barnach sons derliche Ordnung der Graben und Personen, die Che belangend, aufgerichtet. Er hat aber in sols cher Ordnung (ich wollte es lieber eine Unordnung nennen,) auf zwo Regeln ein Aufsehens ge= habt ic. - Die Kanserlich Gewalt ( die Per= son des Kansers sen Christen ober Unchristen.) ist von unserm herrn Gott zu einer Obrigkeit ver= ordnet, welches wir aus bem h. Paulo zu den Rom. cap. 13. wohl vergewißt werden. Dieweil nun einer folden Oberkeit Satzung-Gottes Orb= nung sennd, und die Kanserlichen Recht haben uns Teutschen (welche ben Kanser für ihre natür= liche Oberkeit erkennen, ) eine Ordnung der Per= sonen in Chesachen fürgestellt, so sollen wir der= selben, so viel müglich und christenlich, gehor= Hierauf, nachdem ber gemeine sam senn. Mann S 5 6-1

Mann zu biefer Zeit-verirret ift, und weiß nicht, ob er sich in den ebelichen Graden, nach der Drb= nung Mosi, oder des Pabst, oder des Kansers Rechten halten foll, und man boch vonnothen eis uer Ordnung zu Berhatung (mit Züchten zu res ben,) der hunds = Hochzeiten geleben muß, fo ware es gut, daß eine christenliche Oberkeit, die verbotenen Graden und Personen aus den Rays serlichen Rechten, durch gelehrte verständige Jus risconsultos zusammen verfassen, und hernach: dieselben den Gemeinden und Unterthanen fürhals ten, ober auf das wenigst ben Pfarrherrn überschicken, und ihnen ernstlich befehlen ließ, daß fie teine Che, in ber verfaßten Ordnung verboten, einseegnen und bestetigen sollten u. f. w." (25).

Der

(25) Das fehr originelle Suffem diefes Mannes, bas er in der Apologie der Burtembergifden Confession und in feinem Commentar über das 3. B. Mof. weiter auseinanbersest, ift folgenbes. Es giebt bren Gesetzeber, welche über die verbotenen Grabe Gefete gegeben haben: Mofes, die romifchen Rays fer und die Pabste. Moses Gesetz gebet als ein burgerliches Geset für die Ifraeliten, die Chriften Der Pabft hat gar feine gefehnebende nichts an. Gewalt, am wenigsten in Chefachen, als einer weltlichen Angelegenheit. Der Kapfer ift zwar bet eigentliche Gefeggeber; ba er fich aber in Matris monialfachen felbft dem Gefet ber Paffe unterwors fen hat, so ift auch seine Auctorität hierinn eigents

Der vernünftige Wünschides wohldenkenden und aufgeklärten Theologen ist in Erfüllung ge=

Burachen Schaffley Comme

lich nicht mehr anguertennen. Es bleibt alfo nichts ubrig ale das Gefet der Ratur : Da baffelbe abor nur im Allgemeinen fagt, daß ben Schließung den Chen ein Unterschied swischen ben Dersonen gn mag den fen, nicht aber, worinn berfelbe bestehe und wie weit er fich erftrede; fo muffen wir barauf achten, worfinn bas mofaische Gefet und bas ros mifche Recht mit einander abereinstimmen, wels des bein fur Maturgefet in ettennen ift. wirklich fur die bamaligen Beiten, ba es an ben eigentlichen Erkenntnifprincipien bes Maturrechts ganglich mangelte, gludlicher und icharffinniger, obgleich nicht völlig Probe haltender Ginfall, auf folde Art ein außeres Erfenntnigprincip auszumite teln, um ju unterscheiben, mas Maturgefen und bloßes Civilgesetz sep. Da Moses und die romis fchen Gefete felbft erflaren, bag ihre Cheverbote fich jum Theil auf bas Raturgefen grunden, fo entsteht ben ber Uebereinstimmung beiber allerdings eine Prafunition, aber auch weiter nichts als eine Prafuntion, bag foldes Naturgefes, bas übrige aber auf gewiffe besondere Berhaltniffe der verfcbies benen Wolfer fich beziehendes burgerliches Gefet fen. Außerdem aber, behauptet er weiter, muffe man boch auch die übrigen Gesete bes romischen Medts von ben verbotenen Graden beobachten. Denn ungeachtet baffelbe durch Unterwerfung unter bas canonische Recht sein Ansehen verloren habe,

19,21.

## 284 . V. Abschnitt. Geschichte

gangen; nur bag man boch gerathener gefunden hat, Moses daben nicht gang benseit zu setzen. Ben Sarcerius (26) findet sich ein außerst merks würdiges Gutachten Sächsischer Gelehrten, welches vor der Publication protestantischer Che= gesetze, unstreitig auf boberen Befehl, abgefaßt worden, und auf die hernach emanirten Chever= bote den sichtbarften Ginfluß erhalten hat. Es rathen diese Manner, was auch geschehen ist, daß alles, was die heimlichen Verlobniffe und die Chehinderniffe betrifft, ganz dem romischen Rechte gemåß eingerichtet werbe. Ja, auch in Unsehung ber Chehindernisse aus der Adoption, wegen der Taufe und wegen Ungleichheit des Standes, wunschen sie bas romische Recht befolgt zu Wegen der verbotenen Grade heißt es feben. 10:

fo sen es dow an sich gut und gerecht; und so wie man von einem schlafenden Regenten an den was chenden, von dem truntenen an den nüchternen appelliren könne, so könne man auch in diesem Fall von dem Gesetzgeber an das Gesetz selbst appels liren.

(26) Bom Chestande, Fol. 96. st. Etlicher gelehrten Leute Bedenken, aus Göttlichem und Kapserlichen Rechten, daß die heimliche She ohne Wissen und Willen der Eltern nichtig sev, darinn zugleich auch gehandelt wird; daß man die Kinder zur Sh nicht zwingen soller. Item, von Graden aus Göttlischen und Kapserlichen Rechten.

fo: "Ferner ware auch ein Gesetz zu machen, in dem bestimmt wurden die Grade der Sipp = und Magschaft, in welchen die Henrathen nach christ= lichen Wohlstand zuzulassen waren. Denn weil man des Pabsts Gesetz los ift, und eine Oberkeit vielleicht nicht so weit wollte zugeben, so waren ja die Unterthanen zu verständigen, welche Grad fie wollten zulaffen, und welche nicht. - Du ftimmen die Ranserlichen Gesetze mit, dem Gesetze Moff, allein daß jene auch das Adoptiren ein Hinderniß ber Henrath senn laffen. - In der Magschaft verbieten die Ranserlichen Gesetze auch. bes abgestorbenen Brubers Weib, und bes ge= storbenen Weibes Schwester zu nehmen, welches im Geselz Most ausdrücklich nicht verboten ist. -Möchten derhalben verboten werden alle Grad. die das Gesetz Mosi und der christlichen Kanser verhieten. Diese sennd in der Sippschaft alle, die in der auf = und absteigenden Linie sind, beide der Geburt, und der Aboption, und der ordents lichen und unordentlichen Geburt. L. Nupr. confift. L. et nihil. Und in ber Meben = Linien Ges schwisterte, als gleich allein von einem Theil Ges schwisterte find, Baters und Mutters, ober auch Großvaters und Großvaters Schwestern, Brubers und Schwesters Tochtern, oder Töchter Tochter, und diese Grad alle sollen auch in der Adoption gelten. L. Per adoptionem, de ritu Nupr. L. Sorgriss - In der Magschaft verbie=

ten die Ranserlichen Gesetze, Sohnsfrauen, Stieff= tochter; Item der Stieffsbhne oder Tochter Toch= ter, Stieffschus Frauen, und Frauen Stieff= mutter, Schwieger, Stieffmutter, Großschwies ger und Großstieffmutter, und das alles, beide der Geburt und der Adoption halben. Item der Frauen Tochter, die einer zu der Che gehabt, welche Tochter dieselbe Frau nach der Scheidung von einem andern Manne gezeuget hat. J. de ritu nupt. L. Si qua. L. Uxorem etc. - 2113 aber, beide das Gesetz Mosi und die Ranserlichen Rechte, Die Che zwischen Geschwistern Rindern zugeben, mochte bennoch berselbige Grad durch eine Obers keit verboten werden, weil doch Geschwisterte Kinder auch von christlichen Kansern etwa senn perboten gewesen. In dem wurde auch die glers gerniß, fo fonst den Leuten ohne Roth geben, permieben. Und hat eine Oberkeit in dem ihre Frenheit." "Hier ist es klar, daß zur Zeit der Reformation nicht bloß Theologen dem canonis schen Rechte abgeneigt waren; da ohne Zweifel größtentheils Mechtsgelehrte an diesem Gutachten Theil genommen haben (27).

Der

(27) Uebrigens vermuthe ich aus dem Stil, daß Melanchthon bep diesem Gutachten die Feder gestühret, welcher auch durchgängig Mosi als den Genitiv den Moses gebraucht. Auch simmt bas, was er in seinem Corpore doctrinae christ. (nach ber

# der protestantischen Cheverbote. 287

Der Augenschein ergiebt, in welcher nahen Uebereinkunft die folgenden proteskantischen Ches

ber plattbeutschen Ausgabe von 156r. Fol. 413.) über verbotene Grade benbringt, giemlich genan mit jenem Gutachten überein, nur daß er fich bars inn nicht auf bas romifde Medt, fondern auf bie Sadfifchen Candrecte bezieht, indem ber der Ub. fassung biefes Werte bie Churfacfischen Chevers bote icon publicirt maren. Da er Mofes Cheges fege nach Graben erflart, fo lettet er faft alle Gbes perfote daraus ab. Blog ben der Ghe mit des Stiefvaters nachgelaffenen Wittme allegirt er das . romifche Recht, "Beiter wird gefragt, ob et moge feines verftorbenen Stiefvaters nachgelaffene Wittme nehmen? Davon fpricht der Tert in ben Rapferlichen gandrechten, daß diefe Bermifdungauch verboten febn foll. Digesti, de ritu nuptiarum. L. uxorem. Dieg ift darum zu erinnern, weil Diefe Frage oft an bie Paftores und Confiftoria gelanget." Es find aber auch übrigens Principia Des tomifchen Rechts darinn fichtbar. Unter ben vier Regeln wegen ber Schwagerschaft befindet fic nicht die, daß gleiche Grade in der Schwägerschaft als in der Blutefreundschaft verboten fenn, und Die Che mit benen, welche mit dem verftorbenen Chegatten im andern Grade ber gleichen Linie vers wandt find, wird baring nirgends ju ben verbote: nen gezählt. Gehr, fonderbar rechnet Melanchthon die Schwiegermutter und Schwiegertochter zur Seitenlinie der Affinitat. Diefer Unterricht Mes

lands

verbote mit diesem Gutachken stehen, und vors nehmlich das Chursachfische ausführliche Gesetz darüber, welches nicht lange nach jenem ersten schon angeführten erschienen ist, und von welchem weiter unten die Rede senn wird. In dem, ben der ersten Publication dieses späteren Gesetzes durch den Fürsten Georg von Unhalt für das Stift Merseburg, bengefügten Anhange von Bluts= freund: und Schwägerschaft (28), findet sich noch eine merkwürdige Stelle, woraus die Ab= stammung der protest. Cheverbote aus denen des rom. Rechts deutlich erhellt, und worinn gesagt wird, daß diesem Rechte zufolge die Falle mit des Bruders und der Schwester Tochter, in der evangelischen Kirche für indispensabel erklärt wors "Wiewol in dem Gesetze Most die Grade nicht verboten senn, so jemand seines Bruders oder seiner Schwester Tochter nimmt, — — So haben doch die Theologen zu diesen Zeiten hievon geschrieben, allermeist darum, daß man Rach= lassung von solchen Graden hat muffen vom Pabst um Geld kaufen; und doch hieben kein gut Ge= wiffen haben. Und feben nu fur das beste an, daß man sich hierinnen an Kanserlichen Rechten genus

lanchthons über die verbotenen Grade in seinem Corp. doche. ist in mehrere Kirchenordnungen, in die Pfälzischen und in die Mecklenburgische, aufgenome men worden.

(28) Bep Sarcerius vom Chestande, Fol. 44.

denügen lasse. Nicht aber, daß sie hiemit vers dammen diese, so vielleicht vom Pabst disher Brüder oder Schwester Töchter genommen haben; sondern daß man hinfurt sich zu den Kanserlichen Rechten willig ergebe. Und sich des verzeihe, das wir nach dem Gesetz Mosi wohl Recht und Macht hätten, zum Dienst der Liebe gegen des nen, so gleich mit uns unter Kanserlichen Recht ten leben."

Doch ist dies ben weitem nicht das einzige, was aus dem romischen Rechte in unser Kirchens recht übergegangen. Sast alle die charakteris ftischen Principien der romischen Eheverbote find darinn aufgenommen worden: das gang uneingeschrankte Berbot ber Chen in der ges raden Linie, sowohl der Blutsfreundschaft als ber Schwägerschaft; bas darinn in seiner ganzen Starte aufgestellte Princip des respectus parentelae in Unsehung ber Seitenverwandten, und das daraus abgeleitete unbestimmte, auf feine gewiffe Grade eingeschränkte, und über die Gränze der Cheverbote hinausgeführte Verbot ber Che zwischen folden Collateralen, unter de= nen ein elterliches und findliches Berhältniß Statt findet; die zu Gunsten der öffentlichen Schicklichkeit aus bem romischen Rechte aufge= nommenen Cheverbote aus der Schwägerschaft der andern Gattung, vornehmlich in Absicht sols cher

cher Personen, die sich wie Eltern und Kinder gegen einander verhalten (29), die aber in den meisten Kirchenordnungen, wie es in dem romisschen Rechte geschiehet, ohne Feststellung eines besondern Begriffs für eine zwente Art der Versschwägerung, mitten unter die Verbote wegen der einfachen Verschwägerung gesetzt, und in mehreren Kirchenordnungen auf die im römischen Rechte ausdrücklich namhaft gemachten Fälle einz geschränkt werden; das in Hinsicht auf die Chezverbote in der protest. Kirche so start herrschende prin-

2 (29) Der von Bohmer (Jus eccles. Prot. Tom. I. pag. 129. ) angeführte eifrige Berfechter bes canos nischen Mechts anf ber Universität Wittenberg. Schneidemin, muß boch bas Berbot, bag in der -Affinitat biejenigen, Die fich wie Eltern und Rine der verhalten, fich nicht beprathen durfen, ale dem romischen Rechte eigenthumlich angehörend aner= fennen, fagt aber, daß man foldes beswegen aufe genommen habe, weil es in dem canonischen Rechte doch' nicht ausdrücklich verbeffert worden; welches aber allerdings durch die Aufhebung ber zwepten und britten Gattung der Werschwägerung gefches ben ift. Eben fo leitet Beuft, gleichfalls einer pon den berühmten Wittenbergischen Rechtsgelehrs ten des sechszehnten Jahrhunderts, (Track. de jure connub. P. II. 51.) Diese Berbote aus ben ros mischen Gesegen, und so überhaupt alle protest. Cheverbote, theils aus bem mosaischen, theils aus dem rom. Rechte ab.

principium publicae honestatis (30), um dessents willen auch in der mittelbaren Verschwägerung einige Chen mit ber Mutter ber Stiefmutter 2c. untersagt worden; die Ginschränkung der Ches verbote in der Schwagerschaft burch Verlobnig, bloß auf die gerade Linie, in sehr vielen Kirchen= ordnungen. Diejenigen Kirchenordnungen, wors inn Cheverbote wegen Adoption, Vormundschaft und Taufe vorkommen, halten sich daben genau an das romische Recht. Die Regel, baß bie Schwägerschaft in gleichen Graben ehehindernb fen, als die Verwandtschaft, welche bas romi= sche Recht nicht keunt, findet sich in mehreren Rirchenordnungen nicht, und wird in einigen aus= drucklich verworfen. Ja, auch da, wo die protest. Rirchenordnungen von den Grundsatzen bes ros mischen Rechts abweichen, und sich dem canonis schen Rechte zu nahern scheinen, geschiehet solches größtentheils in Folge biblischer Ausspruche und ber bavon angenommenen Erflarungen. Die in den meisten Rirchenordnungen anerkannte Regel, daß gleiche Grabe in der Derschwägerung als in der Blutsfreundschaft die Che hindern, wird uns mit=

<sup>(30)</sup> Calend. R. D. S. 284. "Dieweil in der Ches perlobung nicht allein, was frep gelassen, sondern auch, was gebührlich und ein Wohlstand ist, angesehen werden soll ic."

mittelbar aus I Mos. 2, 24. Matth. 19, 3. ab= geleitet. Der respectus parentelae, und das bars aus erwachsende Chehinderniß, wird wegen des mosaischen Cheverbots mit des Naters Brubers Mittwe, auf die Seitenlinie der Schwägerschaft übertragen. Der Begriff ber aus unehelichem Benschlafe entstehenden Verschwägerung ist aus I Kor. 6, 16. aufgenommen; übrigens aber wird der in dem neueren canonischen Rechte zwischen den verbotenen Graden in der legalen und illegas len Schwägerschaft festgesetzte Unterschied, nirs gende beachtet.

Eine sehr interessante Frage ift es hieben, die noch einer besondern Beantwortung bedarf, wos her die sonderbare Kinschränkung der pros testantischen Eheverbote bis auf den dritten Grad der ungleichen Seitenlinie ruhre? Der grundliche Chemnitz ertheilt uns darüber eis nen lehrreichen, und bollig richtigen, und gang mit anderweitigen, zum Theil oben angeführten, Aleugerungen aus ber bamaligen Zeit, überein= stimmenden Aufschluß (31). Es ist nach seiner hier

(31) Examen Concilii Tridentini. Genevae, 1634. pag. 430. Origo autem humanarum prohibitionum, videtur haec fuisse, quam describit Augustinus de civitate Dei, lib. 15. cap. 16. Experti, inquit, sumus in connubiis consobrinarum, etiam nostris

tem-

### der protestantischen Cheberbote. :293

hier unten angeführten scharfsinnigen Debuction, wenn wir damit die Erklärungen anderer Männer

temporibus, propter gradum propinquitatis, fraterno gradui proximum, quam raro per mores fiebat, quod fieri per leges licebat etc. - Quales igitur per annos quingentos post natum Christum, gradus fuerint prohibitionis in politia, ex Ejus enim prohibitio-Justiniano manifestum est. nes extenduntur usque ad nepotem seu neptem, sive ex fratre, sive ex sorore; hoc est, usque ad tertium gradum, in linea inaequali, ita tamen ut in secundo gradu in linea aequali conjugium permittatur. Summa vero ecclesiasticarum prohibitionum, sicut ex Turonensi concilio colligitur, progressa tunc fuit, non ulterius quam usque ad secundani gradam in linea aequali, et ad tertium gradum in linea inaequali. Ita enim illud de fobrinis intelligo: vel certe non ultra tertium gradum, in linea laequali. Ueber das, mas Chemnig hier aus Concilienschluffen bepbringt, erflatt er fich noch dentlicher in seinen Loc. theol. ed. Polyc. Leyseri. 1690. P. III. pag. 213. In Turonenti Synodo fecunda, circa annum Domini 577. canone 22: recitantur primo prohibitiones legis divinae: secundo legum civilium prohibitiones: vertio adduntur prohibitiones Synodorum, et nomination citatur Epaunensis Synodus de consobrinis, Turonica vere haec addit : Si quis fobrinaes fe fociavenit etc. Et eadem prohibitio in Aurelianensi Synodo rerria, cempore Vigilii anno 540. celebrata pi habetur. Ex circum-. Buistoi s. . tarrindois 3- m en je illonig Rander damaligen Zeit vergleichen, welche auf die Abfassung der Kirchenordnungen Einsluß gehabt haben, mit jener Einschränkung folgendermaaßen zugegangen. Den andern Grad gleicher Linie, ober die She zwischen Geschwisterkinderh, verbot man, weil sie von einigen christlichen Kansern verboten worden war, weil nach Augustins Zeugeniß die Christen der ersten Jahrhunderte der Frey, heit zu dieser She sich nicht bedient hatten, und weil dieselbe auch durch frühere Concilienschlüsse gänzlich untersagt worden war. Den dritten und ersten Grad der ungleichen Linie untersagte man nach dem römischen Rechte, welches die She mit des Bruders oder der Schwester Kindes Kinde

stantiis autem colligitur, illas Synodos hoc velle, ne quis ex secundo gradu ducat sobrinam ex tertio gradu: hoc est, prohibitiones extenderunt usque ad tertium gradum in linea inaequali. Pag. fq. Et hac quasi historica memoratione manifestum est, propter quas causas ecclesiae reformatae, quum Pontificium jugum excussissent, etiam hac in parte moluerint conscientias obstringi Pontificia illa prohibitione. Colligi etiam hinc potest, quo consilio et propter quas rationes nostrae ecclesiae prohibiriones extendant usque ad tertium gradum lineae aequalis, et quidem aliquae exclusive, aliquae insi clufire. Der in dieser Stelle von Chemnit anges führte 10. Canon ber Synode ju Orleans ift fols gender! Ne quis sibi sub copjugii nomine sociare praesumat -- consobrinam aut sobrinam.

### ber protestantischen Cheberbote. 295

verbietet; und ungeachtet das romische Recht, und eben fo auch unser protestantisches Rirchen= recht, die Ehen, wo ein respectus parentelae ein= tritt, ganglich und in allen Graden verbietet, fo fand man doch für gut, jenen Grab noch auß= drücklich der festzusetzenden Granze der Chevera bote benzufügen, weil doch jener Fall wohl vor= kommen kann, die weiteren Falle aber, mit des Bruders oder der Schwester Elterkinde, schwer= lich jemals zur Wirklichkeit kommen konnen. Endlich ben britten und zwenten Grad in der uns gleichen Linie verbot man in Gemäßheit zwener Synodalschlässe. Doch dies giebt Chemnitz für nichts als für eine Conjectur aus, die auch auf einer irrigen Auslegung beruhet, ba Chemnit die Schluffe ber Synoben zu Tours und Orleans, welche offenbar die Che zwischen Gobrinen (An= der : Geschwisterkindern) verbieten, von der Che zwischen Consobrinen und Sobrinen, mit des Eltervaters Großfinde, erklart. Da man ein= mal die Che im zwenten Grabe ber gleichen, und im britten und erften Grade ber ungleichen Linie perbot, so fügte man auch noch den dritten und zwenten Grad der ungleichen Linie bingung um Werwirrung zu verhaten (34), weil die beiden national description of the states

<sup>(32)</sup> Eben beswegen, weil man mahrnehmen mochte, daß dieser dritte und zwepte Grad der ungleichen E 4

# 296 V. Abschnitt. Geschichte

leßteren Fälle nicht leicht von jedem unterschieden werden können, und weil man doch einer festen Gränze der Cheverbote zu bedürfen glaubte (33). Da nun aber einmal der dritte Grad ungleicher Linie als Gränze aufgestellt worden war; so moche

Linio nur um einer gewissen Convenient willen zu den Sheverboten hinzugefügt worden, wird an ein nigen Orten leicht dariun dispensirt. In der Mags deburgischen Policep: Ordnung, Cap. XXXVII. g. 34. ist solches ausdrücklich erklätt: "Es ist erlaubet, seines Großvaters Bruders Tochter Tochter zu ebes lichen, aber nicht seine Tochter, welche ihm im dritten Grabe ungleicher Linie verwandt; jedoch soll in diesem gradu die Dispensation Statt sins den."

des als Ursache jener Einschränkung an, aber, wie es scheint, um nur etwas zu sagen: "Nicht aus derst wollen wir auch, daß Geschwistrige Kindese Kinder, wenn sie in ungleicher Linie sind, einander nicht haben sollen, aus Ursachen, daß solches dem alten wohlhergebrachten Hersommen zuwider, auch sonst bev aller Ehrbarkeit etwas ärgerlich und vers weistlich." Doch ist es möglich, daß hier mit dem allen Hersommen auf jene beiden von Chemnik angeführten Spnodalschlüsse gezielt werde, und solche eben, wie von ihm, interpretirt werden; und lassen die hier gebrauchten Ausdrücke solches sass fast vermuthen.

ten häufig bie Verfasser anderer Kirchenordnuns gen darinn etwas besonderes, einen in der uns gleichen Linie immer eintretenden respectum paren. telae vermuthen, (wie oben im ersten Abschnitt dargethan worden ist,) und wenn sie Grund zu einer noch weiteren Ausdehnung der Cheverbote zu haben meinten, folde eher bis zum vierten Gras de ungleicher Linie (34), als bis zum dritten Grade gleicher Linie ausdehnen, wie folches in ber Wurtenbergischen Che = Gerichtsordnung und in der Lineb. R. D. des Herzog Christian ber Fall ist. Doch fehlt es auch nicht an Rirchens ordnungen, in benen ber britte Grab gleicher Linie die Granze ausmacht, wie in Ledderhose heffen = Caffelschem Rirchenrechte von ber Sessis fchen R. D. behauptet wird. Eben so in ber als ten Markischen Consistorialordnung, Tit. 3. (35).

Indela

<sup>(34)</sup> Dies sind gerade die in der orientalischen Kirsche verbotenen sieben Grade nach der Rechnung des röm. Rechts, die in früheren Jahrhunderten auch in der römischen Kirche die Sheverbote besorchiten, ebe noch die sanonische Computation allgemein wurde.

<sup>(35)</sup> Siehe Stryck ad Brunnemanni jus eccles. Lib. II. cap. 16. §. 21. — Gerhard (de conjugio, §. 345.) fagt, daß im Wüttenbergischen, in der Grafschaft Sennes

Indessen ist jene Chursächsische Bestimmung ber Cheverbote ben weitem in die meisten Rirchen= ordnungen übergegangen, und ist deswegen ber britte Grad ungleicher Linie im Allgemeinen für Die Granze der protestant. Cheverbote anzuneh= men. Mur ift zu mehrerer Sicherheit an einigen Drten, wo diese Granzbestimmung aufgenommen worden, verordnet, daß auch diejenigen, welche fich im britten Grabe ber gleichen Seitenlinie verebeli= chen wollen, sich beshalb ben der Behörde melden follen; ja hin und wieder hat man fich burch gat zu häufige Henrathen in die Verwandtschaft vers bunden geglaubt, die Cheverbote wieder bis auf ben dritten Grab ber gleichen Linie auszubehnen. In ber Magbeburgischen R. D. vom 3. 1652. Cap. 10. f. 12. heißt es: "Die bann auch bieje= nigen, so im britten Grab gleicher Linien mit Blutsfreundschaft ober Schwägerschaft verwandt, unter welchen die Ehe nicht verboten, ihr ehelis ches Vorhaben in unsern Officialenen berichten, gleichwohl nach Befindung der angezeigten Bers wand=

Hennegau ic. die Cheverbote deswegen bis auf ben dritten Grad der gleichen Linie ausgedehnt worden, damit den benachbarten Katholiken kein Aersgerniß und keine Veranlassung zu Verläumdungen gegeben werden möchte, und damit badurch den Cheverboten im ersten und zwepten Grade eine desto größere Autorität perschafft wurde.

wandniß Richtigkeit, ihnen baffelbe zu vollenden, ohne Entgelt soll verstattet werden." Sachsen = Coburgischen R. D. vom J. 1713. "Db= wohl bas Verbot der Verlobung zwischen ange= wandten Personen weiter nicht, als in den brit= ten Grad ungleicher Linie, und was sonften na= here Verwandniß ist, sich erstrecket; jedoch, wenn Personen im dritten Glied oder fonst andere nah verwandte Personen, sich in Chegelobnis einlas= sen, sollen die Pfarrer hierinn für sich selbst nichts ordnen oder nachlassen, sondern an ihre verord= nete Superintendenten, und dieselben ferner an unser Consistorium mit allen Umftanden die Ga= de berichten, barauf alsdann gebührliche Ber= ordnung erfolgen foll." Es wird baben ein Fürst= licher Befehl vom J. 1600. folgenden Inhalts angeführt: "Db nun wohl die Verehelichung in berührtem gradu (bem britten gleicher Linie,) per dispensationem, ungeachtet ber Geistlichen Rechte, eine Zeit lang verstattet worden, bieweil uns aber vorkommt, daß dieses jego fast gar ges mein und misbraucht werden will, indem die Pers sonen mehrentheils auf die Guterlein, bag diesel= bigen ben der Freundschaft bleiben, denn auf et= was anderes sehen; Go sennd wir demnach sols chem zu begegnen, und hinfuro nicht also leichts lich, als biß anhero geschehen, bergleichen Ehe verstatten und nachgeben zu lassen bedacht ze."

# 300 V. Abschnitt. Geschichte

Ben dem vorhin angeführten ersten Chursächsfischen Gesetz über die verbotenen Grade ist leicht zu bemerken, daß solches nur ein kurzes Resultat enthalte, und man kann vermuthen, daß bereits ben den Sächsischen Consistorien ein aussührlicher ber den Sächsischen Consistorien ein aussührlicher red Regulativ darüber sich befunden habe. Der aussührliche Unterricht über die verbotesnen Grade in der Blutofreundschaft und Schwägerschaft, der aus der Chursächssischen K. D. in so manche andere, und auch in die unsseres Landes übergegangen (36), dieses bestimmstesse und auch an weitesten ausgebreitete, und wahrsscheinlich auch ätteste protestantische Kirchengesetz über die verbotenen Grade, verdient hier noch eine besondere Erörterung.

Zuerst sindet sich solches lateinisch in der Schrift: de arbore consanguinitatis et affinitatis regulae et tabellae, autore D. Georgio Majore, welches dieser 1548. auf Befehl des Fürsten Geworg von Anhalt für das Stift Mersedurg heraussgegeben (37). Es ist mir nicht wahrscheinlich, daß

(36) Der Kurze wegen werde ich dieses Geset in ber Folge den Unterricht wegen Blutsfreundschaft und Schwägerschaft nennen.

(37) Ben Sarcerius vom Chestande Fol. 21. ff. mit ber Aufschrift: Jureconsulti enumerant quatuordecim causas, propter quas impediatur matrimonium. Sed

prac-

daß Georg Major der Verfasser davon ist, indem dieser in der vorangehenden Erklärung des Verswandtschaftsbaumes die Sheverbote ganz nach dem canonischen Rechte aufstellt, auch in der vorsgesetzten Dedicationsschrift nur sagt, daß er diese Labellen gesammlet habe (38). Es folgen dars inn alle verbotene Fälle und die Regeln in eben der Ordnung als im Deutschen, nur daß bisweislen zwey perbotene Fälle in eins gezogen, und die Regeln etwas anders gesaßt sind. Der Ansfang davon ist folgender:

Personae, ratione consanguinitatis, in linea recta ascendente, prohibitae, quia tales in numero parentum, nempe matrum sunt:

#### IIII.

Abaviam, et sic ulterius ascendendo usque ad infinitum. Levit. XVIII. L. Nemini C. de Nupt.

ŲI.

praecipue sunt duae, consanguinitas et affinitas, de quibus hoc loco tantum dicetur. Ac primum de personis et gradibus, ubi ratione consanguinitatis nuptiae prohibitae sunt, sicuti sequentes tabellae offendunt.

(38) Quas (tabellas) a me Vestr. Celsit. consilio et mandato, pro iis, qui rationem graduum ignorant, atcunque collessas, ideo sub Vestr. Celsit. auspicio edere volui etc.

### - III.

Proaviam paternam vel maternam. Levit. XVIII. L. Nemini C. de Nupr.

Aviam paternam vel maternam. Levit. XVIII. S. Ergo non omnes Inst. de Nupr. esc.

Matrem. Levit. XVIII. L. Nuptiae consistere ff. de ritu nupt.

Filius prohibetur ducere uxorem ascendendo

### Regula.

Nuptiae consistere non possunt inter eas personas, quae in numero parentum liberorumve funt, sive proximi, sive ulterioris gradus sint, usque ad infinitum. L. Nupriae consistere ff. de ritu nuptiarum. J. Ergo non omnes Inst. de Nupt.

Et nihil interest, ex justis nuptiis cognatio descendat, an vero non. Nam et vulgo quaesitam fororem quis vetatur uxorem ducere. L. et nihil ff. eod.

Ben jedem verbotenen Falle werden die dahin gehörenden Gesetze aus bem romischen Rechte alles girt, wie denn augenscheinlich bieser ganze Un= terricht nach Grundsätzen desselben abgefaßt ist. Nur ein einzigesmal wird ein Canon allegirt, ben ber -

ber Regel, daß die Ehe in ber Schwägerschaft in denselben Graden unzulässig sen, als in der Bermandtschaft: Ita abstinendum est a consanguineis uxoris, sicuti a propriis. C. I. de confangu. et affin, 35. qu. 3. de propinquis et C. Aequaliter, et C. Nullum. Sicuti ergo prohibitio inter consanguineos ascendentes et descendentes extenditur usque ad infinitum, L. Nupriae consistere ff. de riru nupr. ita quoque eodem modo inter affines; et ratio est, quia tales affines ascendentes et descendentes, habentur loco parentum et liberorum. ff. de Grad. Non facile &. hos itaque &. Socrum Inst. de Nupt. D. L. Adoptivus. 3d glaube aber, daß diese Regel spater eingeschoben worden, da fie nicht zum Werke paßt. Es muße ten doch sonst einige verbotene Falle im andern Grade ber gleichen; und im britten und andern Grade ber ungleichen Seitenlinie der Schwägers schaft darinn vorkommen, welches aber nicht ist. — Wegen der Begränzung der Cheverbote mit dem dritten Grade der ungleichen Linie beift es: Hie Hermannus prohibetur ducere Margaritam filiam patrui magni, hoc est, filiam fratris Avi sui, quia sunt in linea inacquali. Sed ejus neptem in linea aequali permittitur ducere; consultius tamen est, etiam in hoc gradu, ne facile conjugii septa violentur, vulgo abstineri a connubiis, juxta veterem et honestissimam regulam: semper in conjunctionibus, non solum quod licet,

sed et quod honestum est, considerandum est. L. Semper ff. de rieu Nupr. - In den Chevers boten wegen der Schwägerschaft findet sich noch der Fall cum concubina patris eingeschaltet, wo= Ben L. Liberi concubinas C. de Nupt. allegirt wird. - Der im Deutschen bengefügte beson= bere Anhang wegen ber Werschwägerung durch Werlobniß findet sich hier nicht, weil alle biese Fälle schon unter den verbotenen Fällen wegen ber Schwägerschaft, einzeln eingeschaltet befind= tich sind. — Die Tabelle schließt sich mit ber merkwürdigen Behauptung: Et seiendum hoe loco est, inter eas personas, quae Moisi et Romanis legibus ratione consanguinitatis et affinitatis prohibitae sunt, non posse consistere nuptias jure naturali, quod candem vim ubique apud omnes gentes habet.

In dem nehmlichen Jahre ist dieser Unterricht deutsch für die Prediger des Stifts Merseburg, und mit dem diesen eingeschärften Befehle, ihn jedes Quartal den Gemeinden vorzulesen, und mit einem vorgesetzten Schreiben des Fürsten Geworg von Anhalt, Coadjutors von Merseburg, herausgegeben worden, ganz eben so und mit denselben Worten, wie in der Chursächsischen und Calend. R. D., nur daß zwen Regeln wegen der Schwägerschaft, die in der letzteren sehlen, an den Rand bengedruckt sind, zum offenbaren Bes

weise, daß selbige nicht eigentlich zum Werke ge= hdren, da sonst alle Regeln der Tabelle selbst ein= verleibt find. Die beiden Regeln find folgende: daß der Mann mit den Blutsfreunden der Frau, und die Frau mit den Blutsfreunden des Mans nes in eben dem Grade verschwägert sen, in wels dem dieselben mit diesen verwandt find, und daß folglich das Cheverbot in der Schwägerschaft sich eben fo weit erftrecken muffe, als in ber Bermandt= schaft (39). Ben bem Berbot bes dritten Gra= des heißt es: "Bruder und Schwester Kindes= Jeboch soll solches allhie nach Ordnung und Befehl unserer Gnabigsten und Gnabigen Berren, ber Chur = und Furften zu Sachsen, auf folgende Weise verstanden werden, nemlich also, daß die Che im dritten Grad (ungleicher Linie) verboten sen ic." Hieraus erhellt flar, daß die= fer Unterricht auf Befehl des Gesamthauses Sach= sen verfaßt, und nicht erst bazumal auf Befehl des Fürsten Georg entworfen worden sen. bas-

(39) Es führt dieser Unterricht den Titel: Einfeltis
ger Unterricht von verbotenen Personen und Gras
den, und wes sich die Passores in Chesachen hals
ten sollen, vornehmlich vor die Superattendenten
und Pfarrherrn im Stifft Merseburgt, darnach
auch andern Pfarrherrn zu christlichem Nut und
Dieust gestellt. 1548. Bep Saccerius vom Ches
stande, Fol. 35. ff.

das Lateinische ober das Deutsche das Original sen, kann ich nicht bestimmen; doch vermuthe ich das erste, da mehrere aus den römischen Gessehen entlehnte Regeln auch im Deutschen bendes halten worden sind, und glaube, daß dieser Unsterricht auf Besehl des Sächsischen Hauses, viels leicht schon ben der im J. 1527: gehaltenen Gesneral: Visitation, von irgend einem Rechtsgeslehrten lateinisch als Regulativ für die Sächsischen Consistorien aufgesetzt, und darauf zur Beslehrung für die Prediger und das Volk in's Deutssche übertragen worden sen.

In Chursachsen ist dieser Unterricht zuerst publicirt worden, hinter bem "General = Articul und gemeinen Bericht, wie es in den Kirchen mit ben Pfarrherrn, Rirdendienern, ben Gingepfarrs ten, und sonst allenthalben auf Herzogen Angust; Churfursten zu Sachsen zc. in jungst verschienen Fünf und Sechs und Funfzigsten Jahren, ver= ordente und beschehene Visitation, gehalten werz ben foll. 1557." Es heißt darinn: "Und damit man wissen moge, welche nach Göttlichen und gemeinen Kanserlichen Rechten sich mit einander zu verehelichen verboten, haben Gr. Churf. In. alle verbotene Grade, nach der Blutfreundschaft und Schwägerschaft zu rechnen, abdrucken und zu Ende dieser Articul setzen laffen." Aus diesen Wisitations = Artikeln, ist dieser Unterricht wies derum den Visitations = Artikeln vom 3. 1580.

einverleibt worden, und findet sich im Corpore juris Saxonici, Tom. I. pag. 117. ff. abgedruckt. Aus der Sächsischen R. D. ist er in die R. D. des Bergog Julius aufgenommen worden, und gehort bemnach sowohl zur Wolfenbuttelschen als Calenb. R. D., eindem auch die neuere Braunschw. Wol= .. fenbuttelsche K. D. des Herzog Anton Ulrich durchgangig, und besonders ben den verbotenen Graden, auf die bes herzog Julius zurückweiset. Ferner ift er in die Luneb. R. D. des Herzog Christian, und endlich in die Magdeburgische Verlobnis = und Che=Ordnung von 1662. übertra= gen worden. Etwas abgefürzt und zusammen= gezogen findet er sich in der Hanauischen R. D. von 1659. Noch mehr abgekürzt in der' R. D. der Reichsstadt Ulm.

Nuf solche Art haben nothwendig alle Wigen:
thumlichkeiten der Sächsischen Ebeverbote
in mehreren andern protestantischen Ländern Se=
sezeskraft erhalten. Aber auch da, wo dieser
Unterricht nicht in die Kirchenordnungen eingetra=
gen worden, hat man sich doch den Inhalt dess
selben gewissermaaßen zur Norm dienen lassen;
und nicht bloß die Einschränfung der Sheverbote
auf den dritten Grad der ungleichen Linie, auch
die Sheverbote in der zwenten Gattung der
Schwägerschaft, mit dem Stiefschwiegervater
und der Stiefschwiegermutter zc. die Sheverbote

in der mittelbaren Schwägerschaft mit des Stiefs vaters Water, mit der Stiefmutter Mutter 2c. sind in fast sämtliche Rirchenordnungen übergegangen. Der Canzler Böhmer bemerkt, und die ganze Geschichte der damaligen Zeit des stätiget solches, daß man noch während eines lans gen Zeitraums nach der Reformation, fast in dem ganzen protestantischen Deutschlande einen ausmerksamen Blick auf Chursachsen, als dem Lande, von welchem die Reformation ausgegangen, zu richten gewohnt gewesen, und sich in allem, so viel möglich, den dort eingeführten kirchlichen Gesetzen und Einrichtungen nachzubischen bemühet habe.

Doch finden sich auch einzelne Kirchenordnunz gen, die sich in den Sheverboten weit genug von der Chursachsischen entfernen. Reine R. O. ist wohl leicht hierinn freyer, und halt sich genauer bloß an das mosaische Gesetz und an die von Luz ther davon gegebene Erklärung, als die des Grafen Georg zu Wertheim (4°). Es erz laubt dieselbe in der Blutsfreundschaft folgende Shen: 1) die Person, so mit mir Geschwisterz Kind ist; 2) Meiner Stiesmutter Schwester; 3) Meines Brudern Lochter; 4) Meiner Schwesz

<sup>(40)</sup> S. Niemeiet de conjugiis prohib. Diff. W. Additam. 2.

fier Tochter; 5) Die Che mit meines Waters Stiefschwester, oder des Naters Schwester hals ber Geburt; 6) Mit meiner Mutter Stiefschwes, ster, oder der Mutter Schwester halber Geburt. — Der Magschaft wegen, so heißt es weiter, senn erlaubt: 1) Meines Weibes Schwester nach ihs rem Tobe; 2) Meines Weibes Brubern Tochter; 3) Meines Weibes Schwester Tochter; 4) 211= les, was meines Weibes Geschwister = Rind ist; 5) Alles, was meines Weibes Muhmen ober Baasen heißt. Es wird hinzugefügt: "Jedoch, daß ein jeglicher Pfarrer hierinnen nichts über= sehe, mag er und soll davon mit dem Pfarrer zu Wertheim, auch mit andern Werständigen reden, daß hierinnen nichts versäumt, werde. Undere impedimenta ließ Martinum, vom Chestande." Alle Diese erlaubten Falle sind fast wortlich aus Luthers Schrift vom ehelichen Leben entlehnt. Rachdem er daselbst die im mos. Gesetz ausdrücks lich verbotenen Chen angeführt hat, fährt er fort: "Daraus folget, daß sich Geschwister = Rinder zusammen nehmen mögen, göttlich und christlich. Item, ich kann meiner Stiefmutter Schwester haben. Item, meines Daters Stiefschwester. Item, meiner Mutter Stiefschwester. Weiter, ich mag meines Bruders oder Schwester Tochter haben, wie Abraham seine Sara hatte. Dieser Person ift keine fur Gott verhoten." Rach der Herzählung der verbotenen Grade in der Schwäs gers. 11 3

# 310 V. Abschnitt. Geschichte

gerschaft, heißt es weiter: "Dieser Personen kann ich keine haben, die andern mag ich haben: nehmlich meiner Braut oder Weibes Schwester, nach ihrem Tode, meines Weibes Brudern Toch= ter, meines Weibes Schwester Tochter, und alles, das meines Weibes Seschwister=Kind ist, und was sie ihre Muhmen oder Wasen heißt."

Auf der andern Seite ift mir keine in diefem Punct so strenge R. D. vorgekommen, als die der Stadt Stade vom J. 1652, welche sich auf hiesiger Bibliothek in Abschrift befindet. Bleibt dieselbe ganzlich ben ben vier verbotenen Graben bes canonischen Rechts, nur daß sie Die Chen unter Afcendenten und Descendenten in's Unendliche verbietet. "Die Che ist verboten in dieser unserer Stadt und Gemeinde, inter ascendentes et descendentes in infinitum, inter collaterales, wie es von unsern Antecessoribus georde net, ad quartum gradum inclusive, wie es bann in gradibus affinitatis gleicher gestält geordnet." Eben so hat sich vormals auch in bem ganzen Berzogthum Bremen und Verden das Ehe= verbot bis auf den vierten Grad gleicher und uns gleicher Linie erstreckt. S. Brem. und Berd. Pol. Ordnung, 1. Th. S. 779. und S. 982. die erneuerte Chedrdnung von 1720, wo es also heißt: "Und dieweil in diesen Landern vermöge der Erz= bischöfflichen ao. 1637. publicirten Berordnung

die Ehen auch im vierten Grabe ohne vorher ers haltene Dispensation (bafur aber alsbann nichts ad pias causas, wie fur alle übrige Dispensatio= nen geschiehet, erlegt wird,) nicht zugelassen find, so haben Pastores ihre Zuhörer beswegen zu bedeuten, und ihnen, daß sie sich auf folchen Fall zur Erlangung der Dispensation benm Konigl. Consistorio anmelden muffen, anzuzeigen." Als lein, durch die erneuerte Cheverordnung vom 18. May 1753. (41) ist jene dahin eingeschränkt worden, daß nur bis auf den britten Grad um Dispensation nachzusuchen nothig ist: "8) Perso= nen, die einander bis zum dritten Grade gleicher ober ungleicher Linie der Blutfreund = ober Schwa= gerschaft verwandt sind, sollen, vor ihrer form= lichen Verlobung, die benothigte Dispensation ges horigen Orts suchen, und zu dem Ende ihrer Bitt= schrift pro Dispensatione ein von dem Prediger und zween glaubwürdigen Männern ihres Orts unterschriebenes und attestirtes Schema consanguinitatis vel affinitatis benlegen u. f. w."

Allein, bies find nur einzelne Ausnahmen. Sonst sind die Cheverbote fast in samtlichen pros testantischen Kirchenordnungen, der barinn anzus treffenden inannigfaltigen Modificationen, hinzugefüg=

<sup>(41)</sup> Acta hift, eccles. 17. Band, S. 827. ff. 11 4

gefägten Einschränkungen und weiteren Ausbehs nungen unerachtet, sich im Wesentlichen und in Absicht der Hauptgrundsätze gleich; nur daß sich ben denselben eben die Bemerkung bestätiget, die sich überhaupt in Ansehung der Kirchenordnungen einem jeden, der sich näher damit bekannt macht, aufdrängen muß, daß in die jüngeren und spätezen immer mehr von dem Sauerteige des canoznischen Rechts eingedrungen, da hingegen die von älterem Ursprunge immer mehr von dem liberazien ächt protestantischen Geiste athmen, der in den älteren Bekenntnißschriften unserer Kirche wehet.

Fast überall in dem protestant. Deutschlande sind auch diese Cheverbote bisher noch die nehm= lichen geblieben; und die darüber von Zeit zu Zeit erschienenen Verordnungen haben größtentheils nur die Dispensabilität oder Indispensabilität einiger Källe betroffen. Nur im Preußischen ist be= kanntlich eine gänzliche und hoffentlich wohlthä= tige Resorm damit vorgenommen worden. Doch sind auch in diesen neuesten Gesetzen die Haupt= principien, von denen unsere Kirche ben den She= verhoten ausgegangen, und die ursprünglich aus dem römischen Rechte entlehnt worden, noch im= mer nicht zu verkennen. Ich glaube, die gegen= wärtige Geschichte unserer Cheverbote nicht bessere beschließen zu können, als mit diesen Gesetzen.

"J. 3. Chen zwischen Verwandten in auf= und absteigender Linie sind ganzlich verboten.

J. 4. Auch Ehen zwischen vollen und halbbur= tigen, in ober außer der Che erzeugten Geschwis

ftern find unzulässig.

S. 5. Stief = ober Schwieger = Eltern burfen fich mit ihren Stief = und Schwiegerkindern, ohne Unterschied des Grades, nicht verhenrathen.

J. 6. Diese Cheverbote (J. 5.) dauern fort, wenn gleich die Ehe, wodurch die Berbindung zwischen Stief= ober Schwieger = Eltern und Rin= dern entstanden war, durch Tod ober richterlichen Ausspruch wieder getrennt worden.

S. 7. In allen übrigen Graden der Bermandte schaft und Schwägerschaft ist die Ehe erlaubt,

und bedarf es dazu keiner Dispensation.

S. 8. Mur wenn jemand die Schwester feines Naters, oder seiner Mutter, oder eines weiteren Verwandten in aufsteigender Linie, die an Jahren älter ist, henrathen will, muß er dazu die Erlaubniß bes Staats nachsuchen.

J. 9. Diese Erlaubniß soll nur aus erheblichen Gründen, und wenn eine solche Ehe beiden Theis len augenscheinlich vortheilhaft ist, ertheilt

werden.

S. 10. In den durch die Gesetze des Staats schlechterdings verbotenen Graden (f. 3-6.) fin= det keine Dispensation, sie werde ertheilt, von wem sie wolle, mit rechtlicher Wirkung Statt.

S. 11.

## 314 V. Abschnitt. Geschichte

- genossen, in den durch die Landesgesetze erlaubsten Fällen, die Dispensation der geistlichen Obern, nach den Grundsätzen ihrer Religion nächzusurchen haben, bleibt dem Gewissen derselben überstassen.
- J. 12. Doch verliert eine Ehe, welche nach den Landesgesetzen erlaubt ist, badurch, daß die Dispensation der geistlichen Obern nicht nachges sucht, oder versagt worden, nichts von ihrer dürgerlichen Gültigkeit.
- dere an Kindesstatt angenommen hat, kann so lange, als die Adoption nicht auf gesetzmäßige Art wieder aufgehoben worden, keine gültige Heprath geschlossen werden.
- g. 14. Ein Vormund soll während seiner Vorsmundschaft, ohne vorhergegangene Untersuchung und Genehmigung des vormundschaftlichen Gestichts, weder sich selbst, noch seine Kinder, mit seinen Pflegebefohlnen verehelichen.
- g. 15. Auf Euratoren, welche Pflegebefohls nen bloß zu einem mit keiner fortwährenden Alds ministration verhundenen einzelnen Geschäffte zus geordnet worden, ist dieses Sheverbot nicht zu deuten."

Folgende wenige zufällige Notizen in Ansex hung des protestantischen Auslandes, da mein Zweck

## ber protestantischen Cheberbote. 315

Zweck sich bloß auf das protestantische Deutsch= land beschränkt, mogen hier noch eine Stelle fins den. In England halt man sich in Unsehung der Cheverbote ganzlich an das mosaische Ge= set (42). Eben so ohne Zweifel auch in Schwe= den, wo überhaupt das mosaische Gesetz als hulfsrecht gebraucht wird (43). In Holland hingegen hat man die Cheverbote, so wie übers haupt die Chegesetze, ganzlich aus bem romischen Rechte entlehnt, daher dort auch die Ehe zwis schen Geschwisterkindern erlaubt ist (44). Rur hat man den respectum parentelae und das ba= mit verbundene uneingeschränkte Cheverbot, auch auf die Seitenlinie ber Affinitat übertragen, wahrscheinlich gleichfalls wegen des mosaischen Cheverbots mit des Vaters Bruders Wittwe, wie in unsern Kirchenordnungen, da boch bas mosaische Gesetz auch in Holland als Hauptfun= dament der Cheverbote betrachtet wird.

<sup>(42)</sup> Selden de jure nat. et gent. Lib. V. cap. II.

p. 633.

<sup>(43)</sup> Michaelis Mof. Recht, Die Dedication.

<sup>(44)</sup> Brouwer de jure connub. Lib. II. cap. 11. S. &.

## Ueber die Quellen

2. 1 11 3 1. 1. 16

Cheverbote in den protestantischen, und nas mentlich in den Kirchenordnungen unsers Landes.

Da hierüber so eben in der Geschichte der Cheverbote ausführlich geredet worden, so darf ich hier nur turz auf die Resultate zurud's weisen.

- 1) Daß in den Cheverboten der Kirchenordnungen unsers Landes, wie in allen übrigen ber protes stantischen Kirche, die mosaischen zum Grunde gelegt worden, bedarf teiner Erins nerung. Sie berufen sich baher immer zuvors derst auf göttliche und natürliche Rechte und Gesetze, nach der Voraussetzung, baß die mos saischen Cheverbote lauter Naturgesetze enthals Cal. R. D. S. 283. 284. Lun. R. D. Cap. XIV. S. 4. 17.
- 2) Vor allen Dingen aber fragt es sich, woraus die übrigen hinzugefügten Cheverbote vornehm= lich geschöpft worden? Ich glaube oben zur Genüge dargethan zu haben, daß die bey uns sern Eheverboten zum Grunde gelegten Hauptprincipien aus dem romischen Cis vilrechte, und nicht aus dem canonischen

Rechte gestossen sind (45), und daß insbesons dere der Unterricht wegen Blutsfreundschaft und Schwägerschaft ganz nach dem Corp. jur. civ. ausgearbeitet worden. Es berufen sich daher unsere Kirchenordnungen, so wie alle übrigen, nächst jenem göttlichen Nechte auf kanserliche geschriebene Rechte (46). Wenn jedoch

- (45) Brudner ist eben dieser Meinung, in seinen Deciss, jur. matrim. controv. p. 336. Quamvis igitur nostrates retinuerint computationem juris canonici in matrimonialibus, utpote in praxi innoxiam, rejecerunt tamen regulam illam prohibitionis, pudori et reverentiae naturali atque civili adversam, et ad simplicitatem juris civilis redierunt, secundum quam in linea recta, inter personas tam assines quam consanguineas, quae in numero parentum liberorumve sunt, nuptiae prohibentur usque ad infinitum etc.
- (46) In den von Carpzov angeführten Mescripten und Decreten des Chursachs. Consistorii, die vers dotenen Grade betreffend, werden fast durchgans gig, nachst der h. Schrift die Kanserl. Rechte ans gezogen. 3. B. "daß ihr aus Zulassung göttl. heil. Schrift, Kayserl. Rechtens, und der Augspurgis schen Confession verwandten Chur, und Fürsten publicirten Constitutionen mit Jungfrau Elisabes then, eurer Großmutter Bruders Tochter Tochter, welche euch seitwarts im dritten Grad gleicher Lis nien dem Geblüte nach verwandt ist, euch in ein perbindlich Chegelobnis einzulassen wohl befugt,

jedoch dieser Ausdruck von einem ober bem ans bern noch für zwendeutig gehalten werden folls te, fo geben unsere Kirchenordnungen selbst darüber die entscheidendste Auskunft. In ber Cal. R. D. G. 284. heißt es: "Go ist beshal= ben unser ernstlicher Wille, Meinung und Be= fehl, welchen Personen das göttliche natürlis de Gesetz, auch Rayserliche geschriebene Rechte, von wegen der Blutsfreundschaft und Schwägerschaft die Ehe verbieten, bag diesels ben keinesweges, ben Vermeidung ernstlicher Strafe, so derhalben die gemeine geschriebene Rechte bem Uebertreter auferlegen, sich zusam= men ehelich zu verpflichten unterstehen sollen. Und dieweil in der Cheverlobung nicht allein, was frey gelassen, sondern auch was gebühr= lid

und mit berselben kunftig eine christliche Che wohldesen möget ic." — "Obwohl im beniembten Fall in göttl. heil. Schrift und Rayserl. Rechten die She nicht verboten, daß doch ohne sonderbate uns sers gnädigsten Herrn Dispensation solche Berehes lichung in diesen Landen niemand verstattet wird ic." — "Demnach erkennen und sprechen wir vor Necht, daß vermöge h. göttlicher Schrift, auch gemeiner Kayserl. Rechte, Geschwister Aindern sich mit einander zu verehelichen, und also auch euch eures Baters Schwester Tochter ohne Verslehung eures Gewissens zur She zu nehmen uns verboten ie." Carpzovii Jurispr. eccles. Lib. II.

lich und ein Wohlstand ist, angesehen werden foll, fo ift ferner, in Betrachtung vielerlen uns dazu bewegenden Urfachen, unfere Meinung und Befehl, daß hinfort alle die Versonen, so im ans dern und dritten Grad der Blutverwandtniß, als Geschwisterigte Kinder und Kindeskinder, -ben Bermeidung unserer schweren Ungnad und ernstlichen Strafe, fid) keinesweges mit einan= der verloben, oder noch weniger ben einander schlafen follen." Hier ist also von kanserlichen Rechten die Rede, nach benen felbst die Che im andern Grabe, ober unter Geschwister = Rin= dern, frengelaffen ist; dies ist aber bekanntlich das alte romische Civilrecht, da hingegen das canonifche Recht die Chen bis in den vierten Grad verbietet. Eben so ausbrücklich erklart sich über die eigentlich in den protestantischen Rirchenords nungen ben den Cheverboten gebrauchte Quelle, die Luneb. R. D. Cap. XIV. S. 32. "Im britten Glied ober Grad gleicher Linien, bergleichen im vierten Glied, wird die Che aus beweglichen Ur= fachen, weil es in Gottlichen, Naturlichen und Ranferlichen Rechten nicht verboten, nachgelaffen, obgleich in jure Canonico ein anderes versehen." Im 55. J. wird der Gebrauch des canonischen Rechts ben den Cheverboten auf die Computa= tion der Grade eingeschränkt, und verordnet, daß überhaupt in Matrimonialsachen die Grade nach dem canonischen Rechte, nicht aber nach

der Disposition der Kanserlichen Rechte oder des romischen Civilrechts berechnet werden sollen.

In der Cal. R. D. wird hieben um so mehr auf das rom. Recht Rucksicht zu nehmen senn, da ausdrücklich in derselben, so wie in der Würtembergischen, das alte romische Recht, als das eigentliche Subsidiar= Recht für Chesachen festgesetzt wird. Die Stelle ist sehr merkwurdig und vollig entschei= dend: (S. 288.) "Wo auch andere Chesa= chen (barinn obgehörtet gestalt nicht ausbruck= liche Versehung geschehen ist, ) für unsere Ras the und Cherichter gebracht wurden; alsdann ist unser Will und Befehl, daß dieselbigen Che= sachen, nach dem heiligen Gottes Wort, und den gemeinen geschriebenen Rapserlichen Rechten erlediget werden." Wer die von mir aus dieser Stelle gezogene unvermeibliche Folge laugnen oder bezweifeln wollte, ben ersuche id), nur Gine Stelle aus der damaligen Zeit anzu= führen, wo unter dem Ausdruck Kanserliches Recht, erweislich bas canonische Recht mit begriffen wurde. In der der Burtembergischen R. D. vorangesetzten Confession, von der doch voranszusegen ift, baß sie mit ber R. D. selbst übereinstimme, findet sich folgende wichtige er= "Und nachdem Christus of= läuternde Stelle: fentlich

fentlich sagt, daß der Chestand diesem zeitlischen Leben zugehöre, und aber die Händel diesses zeitlichen Lebens, durch bürgerliche Satzunsgen, so der rechten Wernunft und Billigkeit gemäß senen, verordnet und verrichtet werden sollen; So lehren wir, daß man sich in den Gradibus consanguinitatis et affinitatis, der Sippschaft und Magschaft, so die weltlischen bürgerlichen Rechte, die da Gottes Ordnung seven, zulassen, verhenrathen möge" (47).

Ich glaube, daß es noch einer weiteren und genaueren Untersuchung bedürfe, ob der Ge= brauch

(47) In eben fo entscheibenden Ausbruden erflaren angesehene Rechtslehrer ber damaligen Beit, die Che fur eine bloß weltliche Cache, und raumen ber weltlichen Obrigfeit die Macht ein, barüber anftandige Gefete ju geben. Bafilius Monnerus in Tract. de matrimonio, P. IV. cap. 4. J. 7. Et quia matrimonium, ut saepe dictum est, contra communem opinionem Canonistarum, res est plane politica et externa, -- ideo licet magistratui de eo statuere ac ferre commodas et honestas leges, quae non puguant cum jure naturae, nec laedunt pietatem. - Dag übrigens bier unter bem Ausbrudt: Rapferl. Recht, nicht das neue fanserliche Recht, die neuen tapferl. Werordnungen und die Reiches gefege verftanden werden fonnen, darüber fiehe oben Anm 20.

a condi-

brauch des canonischen Rechts, als eis gentlichen Subsidiarrechts bey den geist= lichen Gerichten der Protestanten, auf eis ner gesetzlichen Auctorität, oder bloß auf einer erschlichenen, wohl gar gesetzwidrigen Obser= vanz beruhe, und muß gestehen, daß der von Bohmer (48) mit so vielem Aufwande von Ge= lehrfamkeit geführte Beweis, daß das canoni= sche Recht das eigentlich geltende Subsidiar= recht ben ben geistlichen Gerichtshofen ber pro= testantischen Kirche sen, mir nicht völlig Ge= nige leiste, und daß sich meiner Meinung nach fehr erhebliche Beweise entgegensetzen laffen. Sein Beweis schränkt sich hauptsächlich barauf ein: 1) Daß bas canonische Recht von den Rechtslehrern Goben und Schurff zu Witten= berg gegen Luther in Schutz genommen wors ben, und daß jene gewissermaaßen ben Sieg bavon getragen, und daß ebenfalls auch ihre Rachfolger Schneidewin, Wesenbeck zc. und die berühmtesten Rechtslehrer auf andern Ucas demieen, das canonische Recht geschützt, und die beständig fortbaurende Gultigfeit beffelben auf's strengste behauptet haben (49). Daraus folgt

<sup>(48)</sup> Jus eccles. Protest. Tom. I. pag. 122. sqq.

<sup>(49)</sup> Ich habe in der Materie, die ich hier bearbeite, die alteren protestantischen academischen Rechtsleherer nicht als die strengen Anhänger des canonisschen

folgt aber noch nichts für die gesetzliche Gillstigkeit dieses Rechts, sondern es wird damit bloß dargethan, daß es sehr natürlich zuges gangen, daß das canonische Recht sich allmähslich wieder aus den academischen Härsälen in die protestantischen geistlichen Gerichtshöfe einsgedrungen habe. Daß die Räthe der Fürsten zur Zeit der Reformation, die ben der Abfasssung der Kirchenordnungen gebraucht worden, hierinn anders dachten, und ben weitem nicht das nehmliche Interesse für das canonische Recht hegten, als jene academischen Rechtsslehrer, am wenigsten in den Sachen, in denen die dahin lediglich die Ordinariate, Officias late

schen Rechts kennen lernen, die ich nach dem, was mir von der Geschichte des protest. Kirchenrechts befannt war, in ihnen erwarten mußte. Es sindet sich ben ihnen ein Gemisch von Principien, die dum Theil wohl aus dem canonischen, aber noch mehr aus dem romischen Rechte entlehnt sind. Der zu seiner Zeit vorzüglich berühmte Rechtslehrer Joachim von Beust, halt sich in der Materie von Chesachen sast gänzlich an das römische Recht. Zu den aus der Bibel in das protest. Kirchenrecht Abertragenen Principien bekennen sich diese Nechtsgelehrten, und allegiren bev vorkommenden Gestegenheiten, Stellen aus Luthers Schriften wie das Corpus juris.

X 2

late und Vicariate der Bischöffe gesprochen hatten, und die damals zuerst zur Competenz der Fürsten gezogen wurden, bafür redet die That, wenn sie in so vielen wesentlichen Grund= fähen von dem canonischen Rechte abgegangen. 2) Aus einer Rede bes Rechtslehrers Joh. Zanger auf der Universität Wittenberg beweift Wohmer, daß das canonische Recht daselbst mit Einwilligung, ja auf Befehl des Landes= fürsten vorgetragen worden. Wenn man auch Diesen Beweis aus der Rede eines eifrigen Bers fechters des canonischen Rechts gelten laffen will, so folgt baraus weiter nichts; als baß hazumal der Vortrag biefes Rechts auf den Academieen nicht wohl entbehrt werden komte, ba einmal auch in weltlichen Sachen so viel von den Grundsatzen des canonischen Rechts in das gemeine Recht übergegangen war. Jedoch wird auf keine Beise diese Rede eines Rechts= lehrers etwas gegen die Auctorität unserer sym= bolifchen Bucher vermogen, die ohne Zweifel hieben die letzte und wichtigste Instanz ausmas chen. Wenn die Augsburgische Confession (50) fich nicht gegen den fortdaurenden Gebrauch des canonischen Rechts in den ad forum civile gehorenden Sachen erklart, da einmal so viel

<sup>(50)</sup> Art. XVI. "nach kauserlichen und andern übe lichen Rechten Arthel und Recht sprechen is."

woon den Principien dieses Rechts, betreffend die Form des Processes, Tendalsachen, Testamente, Prascriptionen, Zinsen, Zehnten, Gide, bas Jur Bervielfaltigung der Meineide fo finnveich ausgebachte juramentum malitiac 2c. in ben gemeinen Gebrauch gekommen war, so daß die ganzliche Aufhebung besselben die größte Vers mirrung verursacht haben würde, und man ben der damaligen elenden Beschaffenheit der Philosophie und des Naturrechts, die barqus entstehende Lucke durch nichts anders zu ersetzen mußte: fo erklaren sich auf ber andern Seite die Schmalkaldischen Artikel (51) besto nach= bruck=

प्ति । इंद्रिक्त क्षेत्र के ति । प्रतिकारी, स्वर्ध के के पे (51) Anhang pon ber Bischoffe Gemalt und Jurise diction, G. 346. ber Walch. Ausg. "Darnach ift eine jurisdictio in den Sachen, welche nach pabfie lichem Recht .- - folde Gerichte für fich felbft anders zu bestellen." Wefanntlich ist diefer Unhang von Melanchthon abgefaßt, der eben damals wegen feiner gemäßigten Meinung in Unfehung bes dem Pabft noch ferner unter gewiffen Ginfchrans tungen einzuräumenden Primats, die er auch fei= ner Unterschrift der Schmalt, Artifel bepfügte, von vielen Theologen unserer Kirche angefeindet murbe; aber eben beswegen erhält das, was. Melanchthon bier ber offentlichen Meinung gemäß gegen bas canonische Mecht fagt, nur ein um besto größeres Gewicht. Uebrigens beruhet das symbolische Unsehen dieses Anhangs gang auf denselben Grüpden, æ 3 i,, i.

a memorale

fire endlich, und unsere Wolfenbuttelisch = Ca= Tenbergische stellen ausbrücklich den Gebrauch bes romischen Civilrechts, als eigentlichen sub= sidiarischen Rechts in Chesachen, fest. 3) Der Canzler Bohmer thut endlich dar, daß fehr vieles von den eigenthumlichen Grundsätzen der protestantischen Rirchenordnungen aus dem ca= nonischen Rechte entlehnt worden. Dies muß in Ansehung der Dinge, worüber bas romische Recht gar keine Auskunft ertheilt, z. E. der Parochialrechte, wie von Bohmer insbesondere in seinem Parochialrechte bewiesen worden, zu= gegeben werben; es läßt sich aber daraus im geringsten nicht folgern, daß dadurch auch in Absicht der nicht ausdrücklich aufgenommenen Grundsatze, der subsidiarische Gebrauch des canonischen gestattet und verordnet worden. Dielmehr meine ich daß in allen den Mates rien, worüber bas romische Recht etwas ent= halt, und namentlich in Chefachen, aus dies fein ungleich mehr, als aus dem canonischen Mechte geschöpft worden. Was die verbotenen Grade anlangt, so glaube ich, daß solches aus gegenwartigem Werte erhelle. Daß ber Grunde fat wegen der Ungultigkeit der heimlichen Ver-Idbnisse aus dem rom. Rechte genommen wor= den, ergiebt fich hinreichend aus dem oben an= geführten Gutachten Gachsischer Gelehrten.

# ber protestantischen Cheverbote. 329

Die andern der protestantischen Rirche eigens thumlichen, und von dem canonischen Rechte abweichenden Grundsatze von der Chescheidung wegen Chebruch und boshafter Verlassung, von dem Desertions = Processe 2c. sind zunächst aus biblischen Stellen, Matth. 5, 32. 19, 8. 9. I Kor. 7, 15. entlehnt worden. In wie fern daben auch einige Principien bes romischen Rechts benutt worden, muß ich Kennern zu entscheiden überlaffen. Doch sen es mir vers stattet, noch Gin Benspiel von der nahen Ber= wandtschaft ber Würtembergischen und Calens bergischen R. D. mit bem rom. Rechte anzus führen. G. 285. der Cal. R. D. wird wegen der Entführer gang bem romischen Civilrechte gemäß, verordnet, bag nicht allein nicht auf die Ehe erkannt, sondern auch der Entführer, nach Beschaffenheit ber Sache, am Leibe ober am Leben gestraft werden solle; ba hingegen das canonische Recht (54) in dem Fall, wenn die Entführte, aus der Gewalt des Entfüh= rers befrent, in die Ehe williget, auf die Ehe erkennt, und es sodann ben einer willkuhrli= chen Bestrafung bewenden låßt, die auch wohl barinn bestehen kann, daß der Entführer wider feinen

<sup>(54)</sup> S. Wiese Handbuch des deutschen Airchenrechts, 2 Th. S. 629.

feinen Willen zur Vollziehung ber Che ges zwungen wird (55).

3) Wie so sehr die Chursachsische Rirchenords nung, auch in Absicht der verbotenen Grabe, bauptquelle für alle übrige geworden, ... to wird

(55) Gang pornehmlich burd Joh. Bened. Carpjon, den großen Beforderer des Episcopalfostems, burch welches eine neue hierardie in der protestantischen Rirche gegründet werden follen, ift fast das gange canonische Recht in die geiftlichen Gerichte einges führt worden. Seitbem beffen Jurisprudentia confistorialis gleichsam ale Drafel ben ben geiftlichen Behorden, querft in Sachsen und fobann in bem übrigen protestantischen Deutschlande, betrachtet worden, ift der subsidiarische Gebrauch des canonis fden Rechts fo fest gegrundet worden, daß eine Abanderung freplich nicht leicht möglich ift. Hinc illae lacrymae! Brunnemann und Strock haben hierinn wohl wentg gebeffett, und in mancher Abs ficht noch verschlimmert, ba in Carpzovs Werke boch der treffende Blick und bas reife Urtheil des Geschäfftsmannes nicht zu verkennen ift. Bohmer hat fic durch fein Jus eccles. Projestantium unfterbe liche Berbienfte um bas proteft. Rirchenrecht erworben; aber boch mar dieses Wert, in seinem gang canonischen Buschnitt, ungeachtet ber nachbrudlichen und bisweilen leibenschaftlichen Ausfalle, die barinn hin und wieder auf das canonische Mecht porfommen, schwerlich baju geeignet, den Schas ben Josephs zu beilen.

wird die obige Geschichte der Cheverbote dars Daß alle die Besonderheiten gethan haben. der Sachsischen Cheverbote, die fast in dem ganzen protestantischen Deutschlande aufgenom. men worden, auch in die Kirchenordnungen unsers Landes übergegangen, wird keiner Er= innerung bedürfen, da unser Hauptgesetz über die verhotenen Grade aus der Chursachsischen R. D. entlehnt worden. Jedoch verdient die Aufnahme der in Chursachsen für die Chevers bote festgesetzten Granze in unfern Landen, um fo mehr unsere Bemerkung, und beweist auf eine auffallende Art das damalige überall herrs schende Bestreben, sich der Chursachsischen Rirs denverfaffung in allen Stucken nachzubilden, da die Cal. R. Da sonst aus der Burtembergis schen, welche die Ehen in der Verwandtschaft bis zum dritten Grade gleicher Linie verbietet, genommen worden, und da bie Luneb. R. D. mady der Originalausgabe bas Cheverbot bis jum vierten Grabe ber ungleichen Linie aus= dehnt, folches Verbot aber ben der Revision, ohne Zweifel nach der Norm der Chursachsts ichen, wieder zurückgenommen hat.

gerling ender bie moder mitte

ver : .... o... ved stigt ich spide bis deien

Urt der Entstehung und Abfassung

prince and sin der alle prince mons protestantischen Kirchenordnungen,

vornehmlich' Gun gun

derer in hiesigen Landen, und der darinn enthaltenen Cheverbote.

Ber sich einige Bekanntschaft, mit ben Rirs chenordnungen des protestantischen Deutschlands erworben hat, weiß, daß immer eine aus der andern, nicht bloß Grundsätze, sondern ganze Stellen und Capitel entlehnt, und zum Theil wortlich übertragen hat. Es läßt sich bies schon aus den bisweilen darinn vorkommenden, ziem= lich auffallenden Widersprüchen, zum voraus ver= muthen. Auch in den Cheverboten der Calenb. R. D. findet fich ein folder Widerspruch, indem S. 284. Die Che im britten Grade ber gleichen Seitenlinie, oder zwischen Anderen = Geschwister= Rindern verboten, S. 295. aber für erlaubt er= klart wird. Ben der Eilfertigkeit, mit der man bamals ben ber Abfassung der Agenden und Rirs chenordnungen zu Bert gehen mußte, das erste bringende Bedürfniß zu befriedigen, konnte man nicht die gehörige Sorgfalt anwen= den, um die verschiedenartigen Theile, woraus

man bas ganze zusammensetzte, in eine vollige Uebereinstimmung mit einander zu bringen. Jebod ben diesem Gemisch eigener und fremder Ars beit in den alten Kirchenordnungen, wird es ime mer außerst schwierig bleiben, was boch fur die richtige Interpretation derfelben oft von großer Wichtigkeit ist, bestimmt zu entscheiden, was ei= ner jeden ursprunglich eigen ift, und bas Ent= lehnte bis zur ersten Quelle ju verfolgen, bis erft nach dem Wunsche unsers ehemaligen Hrn. Unis vers. Predigers Flugge (56) eine fritische Geschichte der protestantischen Kirchenordnungen ges liefert fenn wird.

Was indessen die Kirchenordnungen unsers Landes, namentlich die Calenbergische, und die sich darinn befindenden Cheverbote anlangt, so läßt sich ber Ursprung derselben fast durchgangig mit Sicherheit angeben. Die letztere, die R. O. des herzog Julius, ist fast ganz' aus der alten Würtembergischen des Herzog Christoph vom Jahre 1559, die in den Jahs ren 1582. und 1660. revidirt und verandert hers ausgegeben worden, genommen (57). nahe

<sup>(56)</sup> In beffen Gesch. bes beutschen Rirchen, und Predigtweseus, 2 Eb. S. 220. 221.

<sup>(57)</sup> Won Gottes Gnaden unfer Christoffs, herhos gen ju Wartemberg und Techtic. Summarischer unb

mahe Verwandtschaft der A. D. unsers Landes mit der Würtembergischen wird uns nicht Wuns der

und einfaltiger Begriff, wie es mit ber Lehre und Ceremonien in den Kirchen unfere Fürffenthumbs, auch berfelben Rirchen anhangenden Gachen und Werrichtungen bisher geubt und gebraucht, auch furobin mit Berleihung Gottlicher Gnaden gehal. ten und volzogen werden folle. Getruckt ju Tie wingen, im Jar 1559. Fol. Woran fiehet die im 3. 1552. ber Sonode ju Trient übergebene Bur's tembergische Confession, welche von Joh. Breng abgefaßt ift; und läßt fich icon baraus ichließen, daß Breng auch an der Abfaffung ber R. D., an welcher nach der Borrede, von 1552 bis 1559. ges arbeitet worden, ben thatigften Untheil genommen habe. Siehe über biefe Kirchenordnung und bie Abfassung derselben bes Brn. Prof. Schnurrer Er. lauterungen ber Würtembergischen Rirchen . Refore mations . und Gelehrten . Geschichte , Tubingen, 1798. S. 269. ff. Die einzelnen Stude Diefer St. D. waren jum Theil icon vorher gedruckt gewes fen, namentlich die Cheordnung im 3. 1553. 8. Der herzogl. Rath, Mag. Cafpar Bild, ber bie rechte hand von Breng gewesen senn foll, war es, der das Gange in Ordnung brachte. Die altefte Wurtemb. R. D. von 1535. Die aber fast nichts als eine Kirchenagende enthalt, ift von Erhardt Schnepf, Pfarrer ju Stuttgarb, einem farfen Unbanget von Breng, verfaßt worden. Won diesem ift quch Die erfte Ordnung in Chefachen von 1535, und, wie Shuuro

ber nehmen, wenn wir uns erinnern, daß ber Würtembergische Theolog Jacob Andrea mit zu der zur Abfaffung der Kirchenordnung angeords neten Commission bom Herzog Julius berufen worden war, und bag biefer Mann nicht geeignet mar, da, wo er angesett murde, eine Nebenrolle zu spielen, ob er gleich in Unsehung bes vorange= setzen Corpus doctrinae dem gründlichen und weisen Chemnit, deffen Unsehen in der Lehre im Braunschweigischen einmal entschieden war, den Rang einraumen mußte, und von feinen auf eine Bereinigung der Parthepen in der evangelischen Rirche abzweckenden Formeln nichts einmischen konnte. Bielleicht war die Wurtembergische R. D. zum Theil sein Werk, das ihm auch gar nicht aur Unehre gereichen wurde, welches ich jedoch nicht bestimmen kann; und so darf man es ihm nicht verdenken, daß er diese seine Arbeit auch in feinem neuen Wirkungsfreise geltend zu machen suchte, wenn gleich vieles in biefer R. D. auf uns fer Fürstenthum Calenberg und Gottingen, und vielleicht auch auf das Fürstenthum Wolfenbuta tel, keine Anwendung gestattet, und vermuthlich niemals ben uns zur Wirklichkeit gekommen ift. Das meifte aus ber alten Wurtembergischen R. D., betrefs

Schnurrer vermuthet, auch die Armenkassen Drds nung in der Würtemb Landes: Ordnung von 1536. abgefaßt. S. Schnurrer am angef. D. S. 170. sf. betreffend die Anordnung des Kirchenraths, den Synodus der Superintendenten, die Ordnung der Superintendenten und Generalsuperintendens ten, die Besetzung und Unterhaltung der Pfars ren, Die Kirchen = Censur, die Ordnung der Pars ticular = und Kloster = Schulen, wie auch bes Pa= dagogiums, die Rastenordnung zc. ist mit wenis gen Abanderungen, z. E. wegen der Unterhals tung der geistlichen Gebaube, wegen der Begnas bigungen der Predigermittmen, wegen des Schul= geldes ic. in die R. D. des Herzog Julius worts lich übertragen worden. Von den deutschen Schus len findet sich ein eigener Abschnitt in der Wur= temb. R. D., der in unsere nicht aufgenommen worden.

Die Ordnung in Chesachen in unserer K. D. S. 280 - 289. ist ganz, fast von Wort zu Wort, und ohne einige wesentliche Abande= rung, aus der Würtembergischen übertras gen, ausgenommen, daß in dieser, nebst dem adoptirten Kinde auch das aus der Taufe gehobene, zu henrathen verboten ist (58). Auch der Paras graph S. 284. worinn, wie vorher angezeigt mor=

<sup>(58)</sup> Diese Mebertragung ber Cheordnung aus ber alten Wartemb. R. D. in die bes herzog Julius ift schon von Pufendorf in seinen Observ, jur. T. II. pag. 390. bemerkt worben.

worden, die Che bis zum britten Grade gleicher Linie verboten zu senn scheint, findet sich in der Wurtembergischen, nur daß er in der unfrigen abgekürzt worden. Er lautet in jener (Fol. 116.) folgendermaaßen; und find die bezeichneten Worte diejenigen, welche in unserer Rirchenordnung auss gelaffen worden: "Und dieweil in der Geverlo= bung, nit allein, was fren gelassen, sonder auch was gebührlich, und ein Wohlstand ist, anges sehen werden soll, Go ift ferner, in Betrachtung vilerlen uns darzu bewegenden Ursachen, unser Meinung und Bevelch, das fürohin alle die Personen, so im andern und britten Grad der Sippschaft und Blutperwandtnus, als geschwis sterigete Rinder, und Rindeskinder, dergleichen frer Vatter und Mutter halben, in gleis dem obern und undern Grad zugethanen Vettern und Basen, oder im dritten Grad, der Mag oder Schwagerschafft, als des abs gestorbenen Weibs oder Manns, im ans dern Grad Blutsperwandten in der unglei= den Linien, einander verwandt seyen, ben Vermeidung unserer Ungnad, auch ernstlicher Straff, sich keinesweges mit einander eelich ver=' loben, oder noch weniger ben einander schlaffen Dieser außerst verworrene Abschnitt, follen." der durch die schwankende Interpunction der das maligen Zeit noch dunkler wird, muß nach meis nem Ermessen, nach der richtigen und natürliche

sten Interpretation, dahin ausgelegt werden, daß die Che bis zum dritten Grade gleicher Linie der Verwandtschaft, und dem andern Grade un= gleicher Linie der Schwägerschaft verboten sen. Alber in der Würtembergischen Che =: und Che= gerichte : Ordnung (Pars II. cap. 4. f. 2. welcher Paragraph auch nicht viel weniger bunkel ist;) ist dies dahin erklart worden, daß die Ehe in der Verwandtschaft bis einschließlich zum vierten Grade ungleicher Linie, in der Schwägerschaft aber bis zum britten Grade gleicher Linie verbo= ten senn solle. "Gobann, dieweil in der Che= verlobung, neben dem, mas der Allerhochste in seinem Gesetz verboten hat, auch ferners was ehrbar, gebührlich und ein Wohlstand ist, ange= sehen werden solle; als ist Ihrer Fürstl. Durch= laucht ernstliche Verordnung hiemit, daß noch weiters die Personen, so im andern und britten Grad der Bluts = Verwandnis oder Schwäger= schaft, alles nach den geistlichen Rechten zu zäh= len, als Geschwisterigt = Kinder und Kindes = Kin= der, wie auch ihrer Vater ober Mutter halber in gleichem Obern und Untern Grad zugethanen Wettern und Baasen, als da seynd, welche mit ihrem Vater Goer Mutter, Geschwisterigt= Rind oder Rindes = Rinder, oder die, so mit des abgestorbenen Mann oder Weib Geschwisterigte Rinder oder Rindes : Rins der gewesen, und also im dritten Grad gleicher

Linie verwandt oder verschwägert sennd, ben Wermeibung ganz ernstlicher Straff sich keinesweges mit einander ehelich verloben, ober noch weniger einander bepschlafen sollen."

Der in unserer R. D. S. 289 - 302. befinds liche Unterricht wegen der Blutsfreunds schaft und Schwägerschaft, ift, wie schon vor= her angeführt worden, wörtlich aus der Churs sachfischen R. O., nur mit Beglaffung ber beiden an den Rand gedruckten Regeln wegen ber Schwägerschaft, abgedruckt worden. Hieraus ist der vorhin gerügte Widerspruch erklarbar, da die Chursachsische R. D. die Ehen nur bis zum dritten Grad ungleicher Linie, die Würtembergi= sche aber auch den dritten Grad gleicher Linie verbietet.

Ben ber Luneb. R. O. des Berzog Chris stian, revidirt unter Herzog Friedrich, ist ber Vorrede zufolge, die alte Luneburgische der Hers zoge Wilhelm und Heinrich von 1564, welche aber nur einige Grundzüge der Kirchenverfassung enthält, zum Grunde gelegt worden. Die reiche lichen Zusätze sind aus den Protocollen der abgehaltenen Visitationen, und benen in der Bets sammlung des Consistoriums darüber angestellten sorgfältigen Erwägungen geschöpft worden. Doch ist damit nicht ausgeschlossen, daß nicht eins und

a\_condi-

und das andere auch aus einer andern Kirchen= ordnung entlehnt worden. Was die im XIV. Cap. enthaltene Cheordnung anlangt, so ist g. 4. aus der alten Luneb. R. D. übertragen worden; S. 17. ist, wie bereits bemerkt worden, aus der alten Grubenhagenschen R. D. ober mit felbi= ger aus einer gemeinschaftlichen Quelle genommen worden. G. 141-158. findet sich der Unterricht wegen Blutsfreundschaft und Schwägerschaft aus der Chursächsischen R. D., mit einigen wenigen Beranderungen und Zufägen, und mit dem Un= terschiede, daß die beiden an den Rand gedrucks ten Regeln wegen der Schwägerschaft J. 35. in ben Text eingerückt worden.

Diesen, für die Erklärung ber protest. Ches verbote wichtigen, Angaben über die Entstehung und Abfassung unserer Kirchenordnungen, und der darinn enthaltenen Cheverbote, füge ich noch, gleichfalls zur Beförderung einer desto richtigeren Auslegung der Cheverbote unsers Landes, in eis nem oder dem andern Punkte, eine kurze Wach= richt ben, von den Originalausgaben der Rirchenordnungen unserer Churlande, und in wie fern dieselben, insbesondere in Absicht der verbotenen Grade, von den revidirten Ausgaben sich unterscheiden.

Die Original = Ausgabe unserer Calend. R. D. vom J. 1569. ist ganz die nehmliche, als die res. vidir=

vidirte, und habe ich ben der angestellten Vers
gleichung gar keine Verschiedenheit wahrgenom=
men. Namentlich ist die Sheordnung und der Unterricht wegen der Blutsfreundschaft und Schwägerschaft von Wort zu Wort aus der alten Edition in die neue übertragen worden (59).

Die Original: Ausgabe der Lüneb. R. O. vom J. 1619, weicht merklich von der revis dirten von 1643. ab. Außer der Berschiedenheit in der Form, daß jene nicht in Paragraphen ab= getheilt ist, enthält die letztere einige erhebliche Bufatze, und einige Stellen der ersten Ausgabe find barinn weggelaffen. Folgende Stelle ber als ten Edition, im 3. Cap. von dem Umte, der Lehre und dem Leben ber Prediger, (S. 14.) perdient sowohl an sich selbst, als wegen ihrer Weglassung ben der Revision, Aufmerksamkeit. sund soll den einfältigen Predigern und Pfarrherrn, der Jesuis ten, Sacramentirer, und anderer irrigen Lehrer Bücher zu haben und zu lesen perhoten senn; diejenigen aber, so gesehrt senn, und allerlen Schriften cum judicio lesen und unterscheiben konnen, mugen allerlen Bucher, so sie wollen, zeugen

<sup>(59)</sup> Alle Veränderung in der revidirten Ausgabe schränkt sich auf die Ergänzung weniger Worte in dem Artifel von der Tause ein. S. J. K. F. Schlegels Churhaundw Kirchenrecht, 1. Th. G. 37-

zeugen und lesen, auf daß sie, wie Paulus spricht, wissen zu strafen die Widersprecher, und zu dem Ende, wie der h. Ambrostus sagt: Legimus aliqua, ne legantur: legimus, ne ignoremus: legimus, non ut tencamus, sed ut repudiemus, et ut sciamus, qualia sunt, in quibus magnifici isti cor exaltant suum." - Was die verbotenen Grade betrifft, so ist in dem Unterrichte wegen Blutsfreundschaft und Schwägerschaft, S. 173. 174. die Ehe bis zum vierten Grade der un= gleichen Linie verboten, (welches Verbot sich auch noch in der Cellischen Policen = Ordnung befin= bet,) folgendermaaßen: "3. Bruder und Schwe= ster Kindes = Kinder. Denn obwohl in Gottes Wort, auch den gemeinen beschriebenen Kanserli= chen Rechten, nicht verboten, das Bruder und Schwester Kinder, ober Brüber und Schwester Kindes = Kinder, sich ehelichen mögen; Weiln dannoch in Unsern Fürstenthumben, auch ange= hörigen Graf = und Herrschaften, ein anderes in viridi observantia hergebracht, und dasselbe seine ansehnlichen politicas rationes hat, so lassen wir es nochmaln daben bewenden. Die vierten von Braber und Schwester Kindern in gleichem Grad betreffend, bieselben mogen sich wohl ehelichen, unangesehen in den Pabstlichen Rechten bas Contrarium ober bas Widerspiel disponirt und verseben. In ungleichem Grad aber, sollen und mogen sich die vierten von Bru-

der und Schwester Kindern nicht befrenen: als. Exempels Weise, soll keiner seines Eltervaters oder Proavi Brudern Tochter, oder des Proavi Brudern Sohns: ober Tochter = Tochter nehmen, dann sich dieselben alle in einem, und zwar vers möge der Päbstlichen Rechte, dem vierten Grad ungleicher Linie verwandt seyn." Dagegen laus tet der aus der alten Grubenhagenschen R. D. aufgenommene 17. Paragraph, worinn die Ehe nur bis zum britten Grade ungleicher Linie vers boten ist, gerade eben so wie jetzt, wodurch in dieser Originalausgabe der auffallendste Widers Außerdem finden sich in dem fpruch entstehet. Unterrichte wegen Blutsfreundschaft und Schwas gerschaft, noch zwen Falle im britten Grade der gleichen Seitenlinie der Schwägerschaft, als mit des Großvatern Brudern Sohns Sohnes Frauen. und mit des Großvatern Brudern oder Echwester Tochter Tochter Mann, welche in der neueren Musgabe, vermoge der Ginschrankung ber Che= verbote bis auf ben britten Grad ungleicher Lis nie, wieder ausgelassen worden. Roch komint darinn ein Cheverbot wegen der geistlichen Vers wandtschaft vor, welches unten angeführt wers den wird. Sonst ist alles in der revidirten Edis tion unverändert geblieben, wie in der alten.

## 344 V. Abschnitt. Interpretation

4.

Ueber einige der vornehmsten Regeln

der

Interpretation der Cheverbote

in

unsern Rirchenordnungen.

1) Daß ben allen Prohibitiv = Gesetzen, 'durch welche der Mensch nicht allein in seinen natür= lichen Frenheiten und Befugnissen eingeschränkt wird, sondern in manchen Fallen sogar an ber Erfüllung natürlicher Obliegenheiten gehindert werden kann, die restrictive Interpretation eintrete, daß folglich die in jenen Gesetzen ents haltenen Vorschriften nicht über den erweislis den buchstäblichen Sinn derselben ausgedehnt, und durch Schlusse und Folgerungen erweitert werden dürfen, wo nicht ganz unstreitig glei= cher Gesetzesgrund Statt findet, das ist ein von allen Rechtsgelehrten einstimmig angenom= mener Grundsatz, der besonders ben den Che= verboten, und ganz vorzüglich in den entferns teren Graden der Verwandtschaft, in denen nur um einer gewissen außeren Schicklichkeit willen Ehen verboten worden, seine Anwen= dung findet. In diesen Fallen wird sogar eine naturliche und nach den Regeln der Hermeneu= tik wahrscheinliche Erklärung einer dunkeln Stelle,

Stelle, wenn solche eine weitere Ausbehnung der Eheverbote involvirt, nicht zulässig senn, und einer noch übrig bleibenden möglichen, nach welcher das Verbot sich nicht so weit erstreckt, weichen mussen (60).

- 2) hieben ist aber auch auf ber andern Seite zu merken, was ohnedem auf den ersten Blick eins leuchten muß, daß die in unseren Kirchenords nungen, und in dem Unterrichte wegen der Blutsfreundschaft und Schwägerschaft, ans geführten verbotenen Källe bloße Beys spiele sind, denen sehr viel an der Pollstäns digkeit fehlt, da auch eine solche Vollständigsteit zu einer unnöthigen und ermüdenden Weitsläuftigkeit geführt haben würde. So sind, um dies nur durch Ein Exempel zu erläutern, im vierten Grade der ungleichen Seitenlinie der Verwandtschaft herabwärts, solgende 12 Fälle möglich, unter denen (Cal. K. D. S. 293.
  - 1. Des Bruders Sohnes Sohnes Toch: ter,
  - 2. Des Bruders Sohnes Tochter Tochter, 3. Des
  - (60) Vergl. Baumgartens theologische Sutachten 2. Samml. S. 41. 84.

## 346 V. Abschnitt. Interpretation

- 3. Des Bruders Tochter Tochter Tochs
  ter,
- 4. Der Schwester Sohnes Sohnes Tochter,
- 5. Der Schwester Sohnes Tochter Tochter,
- 6. Der Schwester Tochter Tochter Tochter,
- 7. Des Bruders Sohnes Sohnes
- 8. Des Bruders Sohnes Tochter Sohn,
- 9. Des Bruders Tochter Tochter Sohn,
- 10. Der Schwester Sohnes Sohnes Sohn,
- 11. Der Schwester Sohnes Tochter Sohn,
- 12. Der Schwester Tochter Tochter Sohn.

Es wurde daher sehr übereilt seyn, aus der Abwesenheit eines Falles sogleich den Schluß ziehen zu wollen, daß er nicht zu den verbotesnen gehöre. Nur in dem Fall ist dies zulässig, wenn von einer ganzen Gattung oder einem Grade von Verwandtschaft alle verbotene Fälle gänzlich sehlen, und kein Grundsatz oder keine Regel aufgestellt ist, wonach jene Gattung oder sener Grad zu den verbotenen gerechnet wers den müssen:

## der protestantischen Cheverbote. 347

- a) Daß unsere Cheverbote, und vornehmlich die in dem Unterrichte wegen Blutsfreundschaft und Schwägerschaft, in zweiselhaften Fällen nach Regeln und Principien des römisschen Rechts zu erklären sind, und daß man nur alsbann, wenn dieses keine Auskunft geswährt, zu Regeln des canonischen Rechts seine. Zuslucht nehmen dürse, welches aber ben der Cal. R. D. wohl niemals der Fall senn möchte, glande ich nach dem, was über die Quelslen unserer Cheverbote angeführt worden, als erwiesen und ausgemacht annehmen zu dürsen.
- 4) Auch aus den Kirchenordnungen, aus denen die unsrigen erweislich geschöpft haben, vorsnehmlich aus der Chursächsischen, werden wir bisweilen eine Erklärung entsehen nen dürfen, die ein und das andere mal soz gar den Werth einer authentischen Erklärung behaupten kann.
- Moch einige Worte muß ich benfügen über eine Regel, die auch in anderen beutschen Staaten, wo sich mehrere Provincial= Kirchenordnungen befinden, ihre Anwendung findet, über die Zustässigkeit, beide Kirchenordnungen unser er Churlande aus einander, oder vielsmehr die Salenbergische aus der Länehurgissichen

#### 348 V. Abschnitt. Interpretation

schen, als der jungeren und in vielen Puncten bestimmteren und ausführlichenen, zu erkla: ren, welches, wie ich bemerkt zu haben glaube, ben mehreren meiner herren Collegen, besonders benjenigen, welchen in beiden Furftenthumern nach einander Inspectionen anvertrauet worden, der Fall ist. Daß diese Erklarung der Calend, Cheordnung aus der Lus neburgischen ganz unstatthaft sen, ergiebt sich baraus, baß, wie aus bem bisher Gesagten erhellt, die lettere nicht aus der ersteren, fondern beide aus einer gemeinschaftlichen Quelle geschöpft haben, woben denn die kuneburg. R. D. die von der Calenbergischen verworfenen beiden Regeln wegen der Schwäger: schaft mit aufgenommen, in Gemäßheit ders felben ein paar verbotene Falie eingeschaltet, und hinten einige Principia wegen der andern und dritten Gattung der Schwägerschaft bengefügt hat, die auf die Calenbergische Cheords nung nicht angewandt werden durfen. Uebris gens bin ich überzeugt, daß die Luneb. R. D. in manchen Puncten auf die Calenbergische gegrundet worden, und also bisweilen, als die spåtere und deutlichere zur Erklarung der ersteren gebraucht werden konne; jedoch mit größter Vorsicht, nicht in bem Fall, wenn die Luneb. R. D. absichtlich neue Bestim. mungen bengefügt hat, sondern nur aledann,

## der protestantischen Cheverbote. 349

wenn aus der Lüneburgischen, damals alls gemein herrschende Grundsätze und Observanz zen zu ersehen sind, die in der Calenbergisschen nur dunkel und undeutlich angedeutet worden.

#### Cheverbote

Der

protestantischen Kirchenordnungen (61),

der Calenbergischen und Eunes burgischen.

Calenbergische Kirchenordnung des Herzog Julius, vom J. 1569, revidirt 1615. in den Calenbergischen Lans des Constitutionen, I. Th. S. 283 — 285. 289 — 302. Lineburgische Kirchenordnung des Herzog Christian, vom J. 1619, revidirt auf Autorität Herzogs Friedrich im J. 1643. Cap. XIV. S. 4. 5. 17. 23 — 60. in den Lüneburgischen Landes Constitutionen, I. Th. S. 134. 138. 139. 141 — 159.

Is ein ganz allgemeiner Grundsatz in Absicht aller Cheverbote ist zu bemerken, daß selbige sich eben sowohl auf außereheliche Vermischungen, als

(61) Wenn ich die Cheverbote der protestantischen Kirchenordnungen gemeinschaftlich abhandle, uns geachtet der deshalb in den verschiedenen Kirchens ordnun.

als auf eheliche Verbindungen beziehen; und werze den daher, wenn in der Folge der Kürze wegen nur

ordnungen obwaltenden mannigfaltigen Berfcbies denheiten; fo bedarf es mobl feiner Erinnerung, daß ich ein gemeines protestantisches Rirdenrecht annehme, beffen Mealitat von vielen neueren Kirdenrechtslehrern geläuguet wird, welche vielmehr bas canonische Recht für bas gemeine Rirchenrecht ber Protestanten annehmen, das nur burch bie Provincial . Kirchenordnungen in mehreren ober wenigeren Puncten eingeschränkt und abgeandert Da aber alle Kirchenordnungen provisios werde. nare Verfügungen bis auf eine gemeinschaftliche Uebereinkunft ber proteft. Stande enthalten; fo ift diefem Grundfage jufolge, und wegen ber in mehreren Kirchenordnungen vorfommenden Burucke. weifung auf die übrigen protest Consistorien, wie auch wegen der in fast allen Rirdenordnungen herrs fdenden Uebereinstimmung in Anfehung der Saupt. puncte, die feinesweges bloß jufdlig, fondern ber Gleichheit gewiffer bamale allgemein angenommes ner Principien juguschreiben ift, - unftreitig basa jenige, worinn die meiften und angesehenften Rir. denordnungen, die vornehmlich ben übrigen jur Morm gedient, namentlich die Gachfifche, Bur. tembergifde, Wolfenbuttelische zc. mit einander übereinstimmen, nachst ben iu ben symbolischen Budern gelegentlich aufgestellten Grundfagen, für gemeines protestantisches Kirchenrecht anzunehmen, und in demjenigen, worüber Die R. D. einer Pros ving-

mer mit darunter zu verstehen seyn. Cal. K. D. .

S. 302.

ping nichts bestimmt, als Entscheibungsgrund gu brauchen. Es involvirt auch diefer Begriff im ges ringften nicht die Unterordnung eines evangelischen Standes unter ben andern, fondern nur bie ges nugfam begründete Idee der Vereinigung aller evangel. Stäude ju einem gemeinsamen Korper. Bo biefes gemeine protest. Kirchenrecht nicht ause reicht, da tritt, nach bem, was oben bargethan worden, wenigstens in Matrimonialsachen, und insbesondere in Unsehung bet verbotenen Grade, das romische Recht als eigentliches subsidiarisches Recht ein. Dies find, glaube ich, Gage, beren Richtigfeit und Gultigfeit burch die unter blogen zufälligen Umftanden allmählig ausgebildete Praris schwerlich umgestoßen werden durfte. Go ift 3. 28. ber Grundsag von der Chescheidung nur in den beiden Fällen der ehelichen Untreue und der böslis den Verlassung, gemeines und zwar eigenthumlides protestantisches Kirchenrecht. Eben dahin ift wohl ohne Zweifel auch die Begranzung ber Cheperbote mit dem dritten Grade ber ungleichen Lie nie zu rechnen. Die Grundfaße von der Ungultigfeit heimlicher und ohne elterlichen Confens eingegans gener Werlobniffe, und von der ganglichen Ungus laffigfeit der Chen zwischen Seitenverwandten, uns ter denen ein respectus parentelae Statt findet, maden gemeines protest, Rirdenrecht aus, wels ches aus dem rom. Rechte entlehnt worden. Chever:

## Cheverbote in der Verwandtschaft. 353

bindung noch Vermischung geschehen soll." Lüneb. K. D. Cap. XIV. J. 17. "Denn die Vermischung und Bepliegen, so wider göttliche und
natürliche Rechte laufen, werden von Gott gehasset zc." Eben so auch in den, in dem Unterrichte wegen der Blutöfreundschaft eingerückten
Regeln: "Diese bisher erzählte Personen sind alle
unsere liebe Bäter und Mütter; berhalben soll sich
kein Kind mit derselben einem verehelichen oder
berühren." "Brüder und Schwestern sich mit
einander zu verehelichen oder zu berühren, ist
von göttlichem, natürlichen und allen Rechten
und Gesetzen verboten zc."

# 1. Eheberbote in der Verwandtschaft.

Es wird in unsern Kirchenordnungen aus: drücklich der allgemeine Grundsatz im Ansehung der

Cheverbot zwischen Vormündern und Mündeln, so lange jene nicht ihre Rechnung abgelegt haben, ist meinem Erachten nach ein auch da, wo nichts ansdrücklich darüber verordnet ist, im protestantisschen Kirchenrechte anzuwendender Sast des römisschen Rechts, wie nicht weniger die Rechtmäßigskeit der Aufhebung der auch völlig gültigen Sponssalten, mit beiderseitiger Einwilligung.

der Verwandtschaft aufgestellt, daß dieselbe gleich ehehindernd ift, sie mag aus einer außerehelichen oder ehelichen Zeugung herrühren; und ist diese Regel auch auf Berschmägerte gehörig anzuwens den. So macht z. B. meine Verschwägerung mit meiner Frauen Schwester ober Nichte ein gleiches Chehinderniß aus, es mag diese ein ehelich ober unehelich gebornes Rind seyn. In der dem Unterrichte über Blutsfreundschaft bengefügten Erins nerung, Cal. R. D. S. 302. heißt es: "Es wers den aber nicht allein Blutsverwandten genannt, welche von ganzer Geburt zc. ja auch, welche ets wan außerhalb der Ehe gezeuget, und bes Gebluts halben, durch das naturliche Recht, mit einander verwandt sind 2c." Eben fo wird biese Regel auch gelegentlich ben einzelnen Fallen ans gebracht: "Der Bater soll nicht nehmen seine Tochter, auch die nicht, so er etwa außerhalb der Che erzeugt hat; die Mutter soll nicht nehmen den Sohn, auch nicht ben, so sie etwan außerhalb ber Che gezeuger mochte haben; glei= chergestalt mogen sich Brüber und Schwestern nicht ehelichen, so außerhalb ber Che vom Nater oder Mutter erzeuget."

#### r. In der geraden Linie.

Diese Shen werden in allen Kirchenordnungen, eben wie im romischen Rechte, ausdrücklich in infiniinfinitum (Luneb. R. D. Cap. XIV. S. 24. 25. 26.) verboten; und wird dies burch mancherlen Auss brucke anschaulich gemacht. In bem Unterricht von der Blutsfreundschaft durch die Regeln: "Es wird keine Che zugelaffen, zwischen Kin= bern und Eltern, sie sennd nahe ober fern an ein= ander verwandt, und wenn sie auch tausend Glied von einander waren." "Diese bisanher erzählte Personen find alle unsere lieben Bater und Dut= ter; derhalben soll sich kein Rind mit derselben einem perehelichen oder berühren; wie denn Gott Gen. 2. verboten: Darum wird ein Mann feinen Bater und seine Mutter verlaffen 2c." (62). In einigen Kirchenordnungen, z. B. in der Lauens burgischen, ist auch die bekannte Glosse zum ros mischen Rechte (63) benutzt worden, um dies sinnlich anschaulich zu machen: daß, wenn Abam noch heutiges Tages lebte oder wieder auferstun= de, er keine Frauensperson murde henrathen bur= fen, weil sie samtlich seine Tochter und Descens dentinnen senn murden. Es sind diese Chever= bote in dem Unterrichte von der Blutsfreund= Schaft burch vier Grabe in ber auf = und absteis genden

<sup>(62)</sup> Siehe bie oben im andern Abschnitt Anmert. 54. augeführte Nabbinische Erflarung diefer Stelle.

<sup>(63)</sup> Ad S. I. Inft. de nupt. unb ad L. 53. Dig. de ;, titu nupte ::

genden Linie durchgeführt, welches folgende Chassen von verbotenen Fällen giebt:

- a. Mit der Mutter,
  den Großmüttern,
  Eltermüttern, Ur=
  eltermüttern zc.
- a. Mit den Sohnen, Großsöhnen, Ens keln, Urenkelnic.
- b. Mit den Tochtern, Großtöchtern, En= Pelinnen, Urenke= linnen 2c.
- b. Mit dem Vater, den Großvätern, Eltervätern, Ureltervätern ic.

#### 2. In der Seitenlinie.

In Ansehung der Collateral = Verwandten, wird in den protestantischen Rirchenordnungen der Grundsatz entweder ausdrücklich aufgestellt, ober unlängbar daben vorausgesett, daß volle und halbe Geburt bey der Seitenverwandts schaft für gleich gelten. Cal. R. D. S. 302. Es werden aber nicht allein Blutsfreunde ges nannt, welche von ganzer Geburt, als von Eis nem Bater und von Einer Mutter, sondern auch welche von halber Geburt, als von dieser einem gezeuget sind." In bem Unterrichte von der Blutsfreundschaft wird dies zunächst auf Ges schwister angewandt: "Bruder und Schwestern sich mit einander zu verehelichen oder zu berüh= - - verboten, sie senn von voller oder ren, ift halber

## Cheverbote in der Verwandtschaft. 357

halber Geburt, b. i. von Einem Bater und Gis ner Mutter, ober allein von der beiden einem 2c." Eben biefer Grundsatz ist auch auf die Schwä= gerschaft anzuwenden. Mit meiner Frauen Schwester, es mag selbige ihre Stiefschwester ober vollburtige Schwester senn, bin ich in glei= dem Grade verschwägert, und ist jene Verschwäs gerung ein gleiches Chehinderniß als diese. Chen so mit meiner Frauen Nichte, es mag bieselbe ihre voll = oder halbbürtige Schwester zur Mut= ter haben. In der Cal. A. D. S. 929. 930. in einer Verordnung von 1675. heißt es: "Geftalt benn nach diesem, wenn von nun an einer seines Batern ober seiner Mutter Brubern Frau, -ober auch eine andere, in bergleichen, an oban= gezogenen Dertern der heil. Schrift, verbotenen gradibus, entweder nach der Blutsfreund = ober Schwägerschaft, verwandte Personen, von gan= zer oder halber Geburt, zu ehelichen begeh= ret 1c." (64).

a. In der ungleichen Seitenlinie, in Ansehung derjenis gen Personen, zwischen denen ein elterliches und kindliches Verhältniß Statt findet.

Diese Cheverbote zwischen Seitenverwandten in der ungleichen Seitenlinie, von denen die eine unmit=

(64) Siehe auch Carpson Jurispr. eccles. Lib. II. Tit. V. def. 98.

unmittelbar von dem gemeinschaftlichen Stamme abstammt, und unter benen nach dem Begriff. des romischen Rechts ein elterliches und kindlis ches Verhältniß obwaltet, muffen in dem protes stantischen Kirchenrechte besonders behandelt wers den, indem daben ein eigenes Princip, das aus dem rom. Rechte entlehnte Princip des respectus parentelae, zum Grunde liegt, und vermoge dieses Princips Ehen zwischen folden Personen, die Chen mit den Geschwistern der Els tern, Großeltern 2c. und mit den Reffen und Michten, und deren Rindern und Rindeskindern u. wie in den romischen Gesegen, in infinitum, d.h. schlechthin und ohne Bestimmung der Grade, und über die sonst fur die Cheverbote unter Seiten= verwandten festgesetzte Granze hinaus, verboten find. In der Chursachsischen R. D. von 1580. und in des Churfursten Johann Georg I. Ehes ordnung von 1624. wird nach dem Verbot der Che im dritten Grade der ungleichen Linie bens gefügt: "Wie benn auch niemand mit des Groß= vaters Watern, oder der Großmutter Mutter Ges schwistern, weil dieselben ber Eltern Statt halten, sich ehelich verloben soll." Demzufolge heißt es in einem von Carpzov angeführten Decrete bes Chursachsischen Consistorii vom 3. 1613. betrefs fend eine Che im vierten Grade ungleicher Linie: "Db nun wohl eurem Fürgeben nach mehrerwähns ter M. C. in linea recta ascendente vel descendente

dente nicht zu befinden, in welcher allein zwis schen Eltern und Rindern die She in infinitum vers boten, sonsten aber im vierten Grade ungleicher Linie zugelassen: Dieweil aber gleichwohl in dies sem Fall nicht sowohl der Grad und Proximitat, als der väterliche Respect zu beobachten, indem mehrerwähnter M. C. der Jungfrauen Großvas ters = Baters Stelle vertritt, nicht anders, als ob er in linea ascendente zu befinden ware; Go mag biesfalls die Che nicht verstattet werden zc." Eben dieser Grundsatz ist in vielen protestantis schen Kirchenordnungen ausdrücklich aufgestellt, und ist als für alle geltend anzunehmen. In der Pommerschen R. D. von 1690. S. 205. heißt es: "Denn obwohl der vierte Grad fren ist, dens noch gestattet man nicht, daß jemand seines El= tervaters oder Eltermutter Bruder oder Schwes ster nehme." In der neueren Braunschw. Wol= fenbuttelschen K. D. bes Herzog Anton Ulrich bon 1709. S. 110. "Und in Summa, keine Tod)= ter, so von seinem Bruder oder seiner Schwester descendiret oder herabkommt." Die in dem Un= terricht wegen der Blutsfreundschaft deshalb aufs gestellten Regeln sind folgende: "Diese hinauf= warts erzählte Personen werden anstatt unserer Mutter geachtet; berhalben will Gott, und bas natürliche Recht, daß man sich von denselben ents halte." "Welches Tochter ich nicht darf nehmen, desselbigen Tochter = Tochter ist mir auch verbos

ten, ja auch desselbigen Tochter: Tochter : Tochs ter" (65). "Das vierte Gebot Gottes fpricht: Du follt Bater und Mutter ehren. Es kann aber keine größere und erschrecklichere Unehre Water und Mutter und allen denen, so anstatt unserer Water und Mutter geachtet werden, von den Rins dern wiederfahren, denn so sie von ihnen durch Blutschande geschändet und verunreiniget wer= den zc." Es werden diese Berbote in bem gennis nen Unterrichte von der Blutsfreundschaft, in der Chursachs. und Cal. R. D., bis zum vierten Grade, also schon über die sonst fur die Seiten= verwandten bestimmte Granze, durchgeführet. In der Lineb. R. D. werden sie zum Ueberfluß gar noch bis zum sechsten Grade, in einem Nachtrage (S. 148.) ausgeführet. Es sind bemnach verboten bie Chen:

- a. Mit den Schwe=
  ftern der Eltern,
  Großeltern, Elter=
  eltern 2c.
- a. Mit der Brüder oder der Schwes stern Sohnen, Großsöhnen, Enkeln 1c.

b. Mit

(65) Dies ist fast wörtlich die ben dem unbegränzten Werbote dieser Gen in dem römischen Rechte zum Grunde gelegte Regel, die auch in Georg Majors lateinischem Originale daben angeführt wird: Cu-jus filiam uxorem ducere non possum, neque eine neptem permittitur. §. 3. Inst. de nupt.

## Cheverbote in der Verwandtschaft. 36x

- b. Mit der Brüder b. Mit den Brüdern oder der Schwes der Eltern, Große stern Tochtern, eltern, Elterels Großtöchtern, Ens tern ic. kelinnen ic.
- b. In der ungleichen Seitenlinie, in Ansehung solcher Personen, unter denen sich kein elterliches und kindliches Verhältniß findet, wie auch in der gleichen Seitenlinie.

Die in der Chursächsischen K. D. angenoms mene Begränzung der Cheverbote unter Collakeralen mit dem dritten Grade uns gleicher Linie, ist, wie vorher bemerkt wors den, in die meisten Kirchenordnungen, und so auch in unsere Calenbergische, zugleich mit dem Unterrichte wegen Blutöfreundschaft, und in die erneuerte Lüneburgische von 1643. (66) aufges noms

(66) In meines Bruders Churhannovr. Kirchenrechte,
1. Th. S. 103. wird behauptet, daß im Lünedurs
gischen die Eheverbote sich dis zum dritten Grade
gleicher Linie erstrecken; und S. 111. werden die Fälle im dritten Grade der gleichen Seitenlinie der Verwandtschaft, die im Lünedurgischen vorsoms men, zu denen gerechnet, worinn das Consistoris um disher allein und unmittelbar Dispensation ertheilt hat. Sollte indessen auch diese Auslegung hergebracht sepn, so ist sie ohne Zweisel unrichtig.

Gang

folgenden Kupfertafel sich findende Schema (Fig. V.) alle zwischen Seitenverwandten, unter denen kein respectus parentolac Statt sindet, vers botene Chen, im Gegensatz gegen die im canonisschen Rechte in der Seitenverwandtschaft übers haupt untersagten Chen, auf Einen Blick dars stellen. "Brüder und Schwester Kindes = Kinder, so heißt es in jenem Unterrichte; "jedoch soll sols ches allhier nach Ordnung und Besehl ze. auf sols gende Weise verstanden werden: pehmlich also, daß die Ehe im dritten Grade (ungleicher Lie nie)

Gan; ausbrudlich wird in ber Luneb. R. D. die Che im dritten Grade der gleichen Linie für erlaubt ertlart, Cap. XIV. J. 32. "Im britten Glied ober Grad gleicher Linien, bergleichen im vierten Glieb, mird die Che aus beweglichen Urfachen, weil es in Gottlichen, Ratürlichen und Kapferlichen Rechten nicht verboten, nachgelaffen, obaleich in jure canonico ein anderes verfeben." Wergl. S. 17. wo bas bis auf tertium gradum lineae aequalis, unstreitig exclusive zu verstehen ift, da in den folgenden Worten ausdrücklich die Che in tertio gradu lineae aequalis für erlaubt und zulässig erklärt wird. In der Cellischen Policep : Ordnung von 1618. ift die Che, wie in der Original Ausgabe der Luneb. K. D. bis incl. ben vierten Grad der ungleichen Linie verboten. )Es ift aber biefe Berordnung burch bie revidirte R. D. von 1643, als durch das spatere Geset, aufgehoben worden.

## Cheverbote in der Verwandtichaft. 363

nie) verboten sen, wie in folgender Figur anges zeiget:

#### Johannes ber Water

Paulus

Petrus, Bruber

I.

II.

II.

Heinrich

Satharina, beibe Brüber Kinder.

- Worte

III. Hermann

Diefer Hermann foll Catharinen, feines Geoßbaters Bruders Tochter nicht nehmen, dieweil sie im dritten Grad ober Glied ungleicher Linie ihm verwandt ift. Im britten Grad aber (gleicher Linie), dergleichen im vierten Glied, wird bie Che - - aus beweglichen Ursachen, weil es in Göttlichen, naturlichen, und Ranserlichen Reche ten nicht verboten, nachgelaffen: Als mir wird erlaubt, meines Großvaters Bruders = Tochter= Tochter zu ehelichen, aber nicht seine Tochter, welche mir im britten Grad ungleicher Linie verz In der Luneb. R. D. ist zwar die Che mit der Großeltern Bruder ober Schwester Kin= dern nicht namentlich verboten, auch fehlt darinn das eben angeführte Schema zur Erläuterung. Da aber die Begränzung der Cheverbote mit dem dritten Grade ungleicher Linie barinn aufgenoms men worden, so kann wegen bes Werbots dieser Falle kein Zweifel entstehen. Auch gestatten die

Worte keine Einschränkung, G. 33. "Im britz ten Glied aber ungleicher Linie ist die Ehe manniglichen gänzlich verboten." (Wergl. h. 17. "bis auf tertium gradum aequalis lineae"). Und wenn hier noch irgend ein Zweifel übrig bleiben könnte, so wird solcher dadurch gänzlich hinwegsgeräumt, daß die Lüneb. R. D. sogar in der Schwägerschaft die nehmlichen Fälle verbietet, und zwen sich darauf beziehende Verbote, nehmslich mit des Großvaters Bruders Sohnes Frau und mit des Großvaters Schwester oder Bruders Tochter Mann, den verbotenen Fällen mit eins verleibt hat.

Noch entsteht hier die Frage, ob nicht nach diesem Unterrichte in der Blutsfreundschaft, auch die Ehen im vierten Grade ungleicher Linie, (wenn nehmlich auch kein respectus parentelae eintritt,) als mit des Eltervaters Bruder oder Schwester Kindern und Kindeskindern zu den verbotenen zu rechnen senn möchten; und es mag wohl in solchen Fällen bisweilen um Dispensation nachgesucht worden senn. Die Worte: "Im dritten Glied aber (gleicher Linien,) dergleichen im vierten Glied, wird die Ehe —— nachges lassen," sind allerdings etwas zwendeutig; und könnte das: dergleichen, also interpretirt wers den, daß die Ehe im vierten Grade, in gleicher Maaße

Maage als im britten, nehmlich in ber gleichen, aber nicht in der ungleichen Seitenlinie, erlaubt fen. Dazu kommt, daß die Luneb. R. D. gleich darauf fortfahrt, Chen im vierten Grad ungleis der Linie zu verbieten. Dieß bezieht fich aber, wie ausdrücklich daben bemerkt wird, auf Bers wandte, im vierten Grade, unter benen respectus parentum et liberorum ift, zwischen welchen bie Ehen in allen Graden untersagt find. Und je= nes: dergleichen, ist nach dem ganzen Zusant= menhange, und nach der ben folchen Gesetzen allein zulässigen restrictiven Interpretation, für: ferner, zu erklaren, demzufolge denn die Che im vierten Grade ungleicher Seitenlinie, wo nicht ein elterliches und kindliches Verhältniß eintritt, ohne Zweifel erlaubt ift. In der Luneb. R. D. machen dies auch die Worte flar, G. 17. "bis auf tertium gradum lineae aequalis", wie nicht weniger auch S. 54. wo es von der Schwäger= schaft, die nach der Luneb. R. D. in gleichem Maage ehehindernd ist, als die Blutsfreundschaft, heißt, Soas diejenigen, die sich im vierten Gras de, gleicher und ungleicher Linie, Schwägerschaft zugethan sind, wohl ehelichen. mögen." — Sollte hieben noch irgend ein An= stand übrig bleiben konnen, so wird solcher gange lich hinweggeraumt, durch die ausführliche Ers klärung jener zwenbeutigen Worte in der Churs

.fåchfischen R. D. (67), woraus der Unterricht wegen der Blutsfreundschaft entlehnt ift, und beren Erklarung baher die Auctorität einer authentis schen Interpretation behaupten kann. "Die Pers fonen, welche seithalben einander im britten Grade ungleicher Linie verwandt fenn, follen eine ander nicht ehelichen, als da senn alle die Perfonen, so von einerlen Eltern, Bater ober Muts tere halben, geboren und herkommen, und von ihren gemeinen Eltern an zu rechnen, Die eine Rindes = Kindeskind, die andere Kindeskind ift, und also nach der Person, von welcher sie zu: aleich ihren Ursprung haben, ihr eins die andere, und eins die dritte Person ist, und was auch une ter benen einander naber verwandt fenn mag, Diese alle sollen sich in Chegelübnis nicht einlass fen, wie bann auch niemands fich mit bes Groß= paters : Matern, oder der Großmutter = Mutter Geschwistern, weil dieselben der Eltern Statt halten, ehelich verloben foll." Hieraus ergiebt fich offenbar, daß ber britte Grad ungleicher Linie als die außerste Granze der verbotenen Grade in der Seitenverwandtschaft zu betrachten sen, mit Ausnahme der Falle, wo ein respectus parentelac obwaltet. Ein gleiches erhellt eben so beuts lich aus bem in ber Churfachs. R. D. bengefüge ten

<sup>(67)</sup> In der K. O. des Churfürsten August vom Jahr 1580. im Corp. Juris Saxon. Tom. II. pag. 65.

ten Schema, welches sich auf ber angefügten Tafel (Fig. VI.) abgebildet findet. Es ist dems zufolge in einem von Carpzov (68) angeführten Chursachf. Confistorial = Decrete, eine im vierten Grade ungleicher Linie vorgefallene Vermischung bloß für eine gemeine Unzucht erklärt worden : "Demnach erkennen und sprechen wir vor recht, weil diese Personen einander naher nicht, denn im vierten Grad ungleicher Linie verwandt, und ihnen sich mit einander zu verehelichen ungewehs ret; So mag dieses Stuprum hoher nicht, als por eine gemeine Unzucht an ihnen gestraft wers ben zc." (69).

Die

(68) Jurispr. eccles. Lib. II. Tit. V. def. 85.

(69) Es findet fich in dem Unterrichte von der Blutse freundschaft (Cal. R. D. G. 298.) eine fehr bunfle, und schwerlich einen bequemen Ginn gebende Res gel, die wohl eben megen ihrer Dunkelheit aus ber Luneb. R. D. ausgelaffen worden, und über Die ich hier meine Meinung bepbringe, ba fie, nach meiner Ertlarung, nicht eigentlich jur Schmagers fcaft, fondern jur Bermandtichaft gebort.

"Eine gemeine Regel, welche in der Blutefreundschaft und Schwas gerschaft Statt bat.

Wenn bes Brautigams und ber Brant Großvater und Großmutter Schwester ober Bruder Rinder gewesen, so ift die Che, beide von wegen der Blutsfreundschaft und Schwägerschaft halben, vers boten,

81.71 · · ·

Die verbotenen Fälle in der Seitenlinie find demnach

a. Ju

boten, nach gemeinen und üblichen Rechten." haben wir nach ber naturlichften und richtigften Muslegung, nichts anders als die vollen vier vers botenen Grade bes canonischen Rechts in ber Bers wandtichaft und Schwägerschaft. Denn Diejenigen, die im vierten Grade der gleichen Seitenlinie mit einander verwandt find, beren Grogvater, ober Grofmutter, ober Grofvater und Grofmutter, muffen jederzeit mit einander Gefdwifterfinder ges wesen sepn. Wie diese Regel sich in diesen Unters richt herein verirrt habe, weiß ich nicht, und giebt felbige einen abermaligen Beweis ab, mit welcher Flüchtigkeit man dazumal mit folden Auffagen bep der Abfaffung der Rirdenordnungen ju Werf ges gangen. In bem lateinischen Original von Georg Major findet fich diese Regel nicht; aber gleich in ber erften deutschen Ausgabe des Fürften Georg. mit ben nehmlichen Worten als jest. Da jedoch die eben angezeigte Interpretation durchans nicht in biefes Gefeg pagt, vielmehr bamit in directem Widerspruch stehet, so muß eine andere mögliche wenigstens versucht werden, wenn nicht etwa, wie mir fast glaublich ift, diese Regel als eine bloße historische Unführung zu betrachten fenn follte, was ehedem nach dem gemeinen canonischen Rechte, wegen der verbotenen Grade Rechtens gewesen. Wielleicht ift das Wort Schwägerschaft bier in eis nem unbequemen Ginne gebraucht, und will bie Stelle folgendes fagen: Wenn swep Seitenverwands

## Cheverbote in der Verwandtschaft. 369

a. In der ungleichen Geitenlinie zwischen folden Personen, une ter denen fein elterliches und tindliches Berhaltniß Statt findet;

im dritten Grade der ungleichen Seitenlinie.

- 1.2. Mit des Große 1.2. Mit des Vaters paters (pon våterlis Bruders Sohnes oder Cochter Soh= der oder mutterlicher Seite,) Bruders ne,
- Tochter, vaters. Schwester Tochter,
- 3.4. Mit des Groß= 3.4. Mit des Vaters Schwester Sohnes oder Tochter Soh= ne,
- 5.6. Mit der Groß, 5.6. Mit der Mutter mutter mutter

mandten von einem gemeinschaftlichen Urftamme hertommen, unter ihren Vorfahren aber wieder eine Verbindung durch Seprath Statt gefunden hat, fo haben fie ihre Verwandtschaft nicht von bem Urftamme, fondern von fenem Chepaare an, von welchem fie junachft horfonimen, ju rechnen. Go find in dem angegebenen Falle Braut und Brautigam, ob fie gleich von ihrem Urfamme an ju rechnen, Dritte , Gefdwiffer : Rinder find, boch eigentlich Geschwister . Kinder, weil ihre Großels tern, die gleichfalls Geschwister : Rinder gewesen, fich einander geehlichet haben; und ift ihnen alfo als Geschwister, Kindern, wegen dieser Ehe ihrer Großeltern , die Che unterfagt. Unter ben gemei. nen und üblichen Mechten waren aledann bie Ehes perbote in der protest. Rirche zu verfteben.

21 a

3157

mutter Bruders Bruders Sohnes Tochter, oder Tochter Soh= ara : ne,

mutter Schwester Schwester Sohnes Tochter, oder Tochter Soh=

7. 8. Mit der Groß. 7. 8. Mit der Mutter ामकार्ट (कारा

9. 10. Mit des Vaters 9. 10. Mit des Große Bruders Sohnes vaters (von väteroder Tochter Tochs licher oder mutterlis cher Seite,) Brus ders Sobne,

The same of the same of .11.12. Mit des Vaters 11.12. Mit des Groß: smoder Tochter Tochs mo Sohne, mit war The ter with month wife are is the in the country

Schwester Sohnes vaters Schwester

13. 14. Mit der Mut= 13. 14. Mit der Groß= ter Bruders Soh: mutter Bruders nes oder Tochter Sohne, 

nes oder Tochter Sohne. Tochter.

15. 16. Mit der Mut= 15. 16. Mitter Große ter Schwester Soh= mutter Schwester

Für diejenigen Kirchenordnungen, welche die Che bis zum vierten Grade der ungleichen Linie untersagen, sind hier noch die Falle mit der Els

## Cheverbote in der Werwandtschaft. 371

ter Eltern Brüder oder Schwestern Kindern und Großkindern benzufügen.

- 5. In der gleichen Seitenlinie, im erften Grade.
- 1. Mit der Schwe= 1. Mit dem Bruder.

im zwenten Grade.

- 1. Mit des Vaters 1. Mit des Vaters Bruders Tochter, Bruders Sohne,
- 2. Mit des Vaters 2. Mit der Mutter Schwester Toch= Bruders Sohne, tet,
- 3. Mit der Mutter 3. Mit des Vaters Bruders Tochter, Schwester Sohne,
- 4. Mit der Mutter 4. Mit der Mutter Schwester Cochter. Schwester Sohne.

Die Ehen zwischen Geschwister = Rindeskins dern, oder anderen Geschwister = Rindern, sind ausdrücklich erlaubt; und hindert es nicht, daß diese Ehe in der Cal. A. D. S. 284. untersagt wird, indem diese Worte aus einer fremden K. D. entlehnt, und nicht mit der gehörigen Vorsicht abgekürzt worden, und indem daben zugleich auf den folgenden Unterricht wegen der Bluts= freundschaft verwiesen wird: "immaaßen solche gradus hernacher ordentlich gesetzte." so daß also dieser

1

dieser letztere als das allein geltende Gesetz zu betrachten ist.

Für diesenigen Kirchenordnungen aber, welsche die Ehen bis zum dritten Grade der gleichen, oder dem vierten Grade der ungleichen Linie versbieten, sind noch die Henrathen zwischen Ander ren = Geschwister = Kindern als verbotene Falle hinzuzufügen.

# II. Eheverbote in der Schwägerschaft.

Carlotte State of the State of

entstehet, wie bereits oben angezeigt worden, die Verschwägerung aus einem jeden volls
zögenen Beyschlafe. Brückner führt ein jurisstisches Gutachten an (70), wegen der Ehe, die jemand mit der Wittwe seines Bruders geschlossen,

den in diesem Gutachten auch aus einem Responssium der theol. Facultät zu Wittenberg vom Jahr 1682. wegen eines ähnlichen Falles, die Worte angesührt: Quia autem Princeps supremus de tali consummato matrimonio clementer dispensavit, illudque permisit, illud salva conscientia tolerari potest, si fratris demortui vidua primo suo marito nunquam vere cohabitare potuit, nec per copulam carnalem matrimonium consummavit.

fen, welcher wegen seiner Kranklichkeit ben Bens schlaf mit selbiger nicht vollziehen konnen, wors inn geurtheilt wird, daß auch um dieser Ursache willen die Che nicht wieder zu trennen sen. wird darinn die Muthmaaßung geäußert, daß die mosaische Verordnung wegen der Henrath mit des Brubers Wittme, wenn er unbeerbt gestor= ben, sich vielleicht auch auf die Prasumtion ges grundet habe, daß kein vollständiger Benschlaf in der ersten Ehe por sich gegangen sen;

Eben beswegen nimmt auch bas protest. Kir= denrecht eine aus einem unehelichen Benschlafe entstehende illegale Verschwägerung, beson= ders in Gemäßheit von 1 Kor, 6, 16. an. Carps 306 (71) führt in Beziehung hierauf folgende: Entscheidung des Dresbenschen Consistorii vom J. 1608. an: "Hat P. E. sich vor zwenen Jahren zu gemelbter Annen Paters Schwester Toch= ter gefunden, und mit ihr ein Rind gezeuget; So ist er, ungeachtet daß damals die Sache im Consistorio zu Meißen erortert senn foll, die Un= nen, welche der von ihm zu Fall gebrachten Weibs: person im andern Grad ber Blutsfreundschaft gleicher Linien verwandt, ohne des Churfursten: zu Sachsen sonderbare gnäbigste Dispensation zur Ehe

<sup>(71)</sup> Jurispr. eccles, Lib. II. Tit. VI. def. 97. 21a 3

Che zu nehmen nicht befugt zc." Mit großer Strenge ist zum Theil das aus dem unehelichen Benschlafe entstehende Ehehinderniß behauptet, und wohl gar auf die andere Gattung der Wer= schwägerung ausgedehnt worden. In Ledderhose Deffen = Caffelichem Rirchenrechte, J. 264. Unm. I. wird angeführt, daß unterm 4. Febr. 1777. je= manden die Ehe mit einer Person abgeschlagen worden, mit welcher fein Stiefsohn ein Rind in Unpflichten gezeugt gehabt. Nach Aprers Anfüh= rung (72) ist im Lauenburgischen jemanden die Erlaubniß zur Che mit einer Person versagt wors den, weil er deren Schwester drenzehn Jahre vor= her geschwängert gehabt. Daß ber in der Trien= ter Synobe zwischen ber legitimen und illegiti= men Schwägerschaft festgesetzte Unterschied, von den Protestanten nicht angenommen worden, läßt sich von selbst voraussetzen (73), und erstreckt sich daher das Cheverbot in der illegitimen Schwä= gerschaft eigentlich eben so weit, als in der legis timen; welches auch in den Kirchenordnungen, in welchen der illegitimen Schwägerschaft erwähnt wird, als Regel festgesetzt ist. Uebrigens glaubt Bohmer nebst andern Kirchenrechtslehrern, was sowohl den vor der Ehe unterhaltenen, aber erst nach

<sup>(72)</sup> Dist. de jure dispensandi circa connubia, J. 26. Anm. a.

<sup>(73)</sup> Böhmeri Jus eccles. Protest. T. IV. pag. 175.

nach Vollziehung der Ehe bekannt werdenden un= zuchtigen Umgang eines Gatten mit den Blutse freunden des andern Gatten anlangt, als auch die sogenannte affinitatem supervenientem, oder die nach vollzogener Che von einem Chegatten mit den Verwandten des andern verübte blutschän= berische Bermischung, wozu auch die zu rechnen, die nach vollzogenem Benschlafe ber Verlobten von einem derselben ausgeübt wird, daß solche nach ben Grundsätzen ber protestantischen Kirche keinesweges ein schlechterdings vernichtendes Ches hinderniß ausmachen, sondern in den dispensabeln Källen, auf Verlangen des unschuldigen Theils, die Dispensation hintennach ertheilt werden konne, wie denn auch nach bem canonischen Rechte aus der nachfolgenden illegitimen Verschwägerung keinesweges ein dirimirendes Impediment entstes het. (Siehe oben S. 215. ff.). Auch leibetres in diesen letzteren Fallen gar keinen Zweifel, daß außer der dem schuldigen Theile wegen begange= nen Incests zuzuerkennenden burgerlichen Strafe, dem beleidigten Theile die Chescheidungs = Klage wegen Chebruch zustehe (74). : Wenn

(74) So viele erhebliche Grunde ber Sittlichfeit und bet Schicklichkeit fic auch fur das aus einem unguchtigen Umgange in einigen Fallen entftebende Chehinderniß anführen laffen, so wird baffelbe doch schwerlich in dem Umfange und ber Strenge, worinn daffelbe in bem canonis Ma 4

Benn ich es habe eingestehen muffen, daß das protestantische Gewohnheitsrecht in Absicht der Entstehung der Schwägerschaft aus einem jeden vollzogenen Benschlafe, und in Ansehung der illegitimen Schwägerschaft, mit dem canonis schen Rechte übereinstimme; so bin ich doch weit entfernt, ein Gleiches von Seiten der protestans tischen Rirchenordnungen zuzugeben. Ich glaube vielmehr, daß mehrere altere Rir. chenordnungen', welche über die illegale Schwä= gerschaft ein völliges Stillschweigen beobachten, und in ben Cheverboten bloß von denen durch die Che Verschwägerten reben, auch hierinn nach Grundsätzen des romischen Rechts zu ers Plaren sind. Namentlich ist der Unterricht we= gen der Blutsfreundschaft auch in dieser Absicht lediglich nach romischen Gesetzen ausgearbeitet, und eben deswegen ist auch das Cheverbot mit bes Baters Concubine in dem lateinischen Drigi= nale besonders eingerückt worden, welches völlig überflußig gewesen ware, wenn samtliche Ches verbote in der Schwägerschaft, sich eben sowohl auf die illegale als legale bezogen. Man erwäge nur, zu welcher gezwungenen Auslegung man feine

canonischen Rechte und dem protest. Kirchenrechte aufgestellt wird, gerechtfertiget und mit irgend eis nigen vernünftigen Principien in Uebereinstimmung gebracht werden können.

seine Zuflucht wurde nehmen muffen, um diesen Unterricht auf die illegale Schwägerschaft auszus dehnen, wenn z. B. darinn dem Sohne unters fagt wird, "bie Stiefmutter, es fen die erfte, andere oder die britte, welche fein Bater zur Ebe gehabt", zu henrathen; und es in der ans gehängten Erinnerung (Cal. R. D. S. 297.) heißte: "Allhier in diesen Personen ift auch bas vierte Gebot Gottes zu bedenken: Du sollt Ba= ter und Mutter ehren"; (da doch wohl nicht der Sohn die Hausmagd, mit welcher der ausschweis fende Water Unzucht treibt, als seine Mutter wird ehren sollen.). Auch wird in dem bengefügs ten Anhange (Cal. R. D. S. 302.) ausdrücklich gefagt: Dieweil Mann und Weib Ein Leib und Ein Fleisch durch die Ehe werden, foll ein jegliches Theil sich von des andern Blutsfreuns den enthalten." Es werden demzufolge nach der Cal. R. D., welche kein anderes Gefetz wegen der verbotenen Grade enthält, als den genuinen Unterricht wegen der Blutofreundschaft, keine andere Chen wegen einer illegalen Werschwäges rung für verboten angesehen werden konnen, als diejenigen, welche das romische Recht, als bas in umferer Kirchenordnung eigentlich verordnete hulferecht in Chesachen, der Schicklichkeit we= gen widerrath, die Che mit bes Waters Bens schläferinn, mit bes Sohnes Benschläferinn 2c. Ich bin auf's gewisseste überzeugt, baß erst, spa= 21a 5 terhin

terhin diese Begriffe und Grundsätze sich aus dem canonischen Rechte in das protestantische Kirchensrecht eingedrungen haben, und daß sie dadurch auch in einige jüngere Kirchenordnungen gestoffen sind. So in die Lüned. K. D., in welcher § 53. ausdrücklich verordnet wird, daß die illegale Schwägerschaft eben so sehr und in eben den Graden ehehindernd sehn solle, als die legale: "Und sollen in oberwähnten gradidus, die Henzuckhen nicht allein, wann die Schwägerschaft aus einer rechten beständigen Ehe, sondern auch aus einer andern Benwohnung auch außerhald Ehestandes herrühret, verboten seyn."

Bas den Umfang der Sheverbote in der Schwägerschaft anlangt, so wird in dem protesstantischen Kirchenrechte, wie auch in den allersmeisten Kirchenordnungen, als Regel festgesetzt, daß die Ebe in der Schwägerschaft in eben den Graden verboten sey, als in der Blutosfreundschaft. Man glaubte, daß diese Regel als eine nothwendige Folge aus dem biblischen Saze sließe, daß Mann und Weib Ein Fleisch seyn (75). In dem Chursächsischen Unterrichte wegen

(75) Gerhard folgert diese Regel noch insbesondere aus 3 Mos. 18, 14. wo dem Cheverbote mit des Waters Bruders Wittme, die Ursache bengefügt wird: denn sie ist beine Tante, (Dodo, sie ist als deines

wegen Blutsfreundschaft finden sich folgende Res geln am Rande bengedruckt : "Bon Schwägers schaft, Prima Regula, Alle meines Weibes Blutsfreunde sind mir geschwägert, berges stalt, in welchem Glied ber Blutsfreundschaft fie meinem Beibe verwandt, im felben Grabe senn sie mir Schwägerschaft halben zuges than. Secunda Regula. Alle Blutsfreunde des Mannes sind seinem Weibe geschwäs gert bergestalt, in welchem Grade ber Bluts= freundschaft fie bem Manne zugethan, im felben Grade sind sie dem Beibe mit Schwägerschaft verwandt. Und demnach, wie weit sich die Prohibition in der Blutsfreundschaft erstreckt, also weit erstrecket sie sich auch in der Schwagerschaft. Denn gleichergestalt, wie sich einer von feinen Blutsfreunden enthalten soll, also ist er sich auch schuldig, von seines Weibes Blutsfreunden zu enthalten, und in solcher Maaße bas Weib von ihres Mannes Freunden." Daß diese Regeln an den Rand gedruckt find, da hingegen alle übrigen Regeln bem Gefete felbst einverleibt worben, zeigt, daß sie ursprünglich nicht zum Werke gehoren, wie sie denn auch nicht dazu passen, indem dieser fast

beines Waters Schwester zn betrachten, nach Gers hards Erklärung, wobep aber ber Beweis nicht geführt worden, daß Dodo nicht auch nach dem gemeinen Sprachgebrauche des Waters Bruders Frau oder Wittwe bedeuten könne).

fast ganz nach Principien des rom. Rechts aus gearbeitete Unterricht, aus ber ungleichen Geis tenlinie der Schwägerschaft, gar keine andere als solche verbotene Falle aufstellt, wo ein respectus parentelae eintritt, und von berigleichen Geitens linie gar keine Berbote vom zwenten Grade ent= halt. Die Luneb. K. D. hat diese Regeln g. 35. mit in den Text gerückt, und noch ftarker aus= gedrückt, als im Originale: "Woraus bann für sich erscheinet, und ein jeder auch gering Werstans diger abzunehmen hat, daß so weit sich die prohibitio in der Blutsfreundschaft erstrecket, sich auch eben so weit die prohibitio in der Schwägerschaft erstrecken muß." So heißt es auch J. 54. von der Schwägerschaft eben wie von der Verwandtschaft: "Im vierten Grad aber, gleicher und ungleicher Linie, mogen sich diejenigen, so einander mit Schwägerschaft: verwandt, wohl ehelichen, unangesehen es in dem jure canonico verboten."

Die Calenb. R. O. hat diese Regeln auße gelassen und folglich verworfen, da überall, wo jener Unterricht über die Blutsfreundschaft in der Chursächsischen K. O. abgedruckt ist, jene Regeln sich am Rande bengefügt finden (?6).

(76) Eben so sind auch in der Magdeburgischen Ches und Berlobnis Dronung diese Regeln weggelassen worden.

In

In dem hinten (S. 302.) bengefügten Unterrichte beißt es ganz unbestimmt und im Allgemeinen t "Dieweil Mann und Weib Ein Leib und Ein Fleisch durch die She worden, foll ein jegliches Theil fich von bes andern Blutsfreunden enthals Es ist demnach unsere Cal. K. D. nicht nach jenen Regeln, sondern nach den Principien bes römischen Rechts, nach welchen die Schwäs gerschaft feinesweges in gleichem Maaße ehehin= dernd war, als die Verwandtschaft, sondern es bloß im Allgemeinen hieß: Affinitatis guoque veneratione a quarundam nuptiis abstinendum ests zu beurtheilen und zu interpretiren. Es scheint zwar, daß S. 284. die Ehen in der Schwägers schaft in eben der Maaße, als in der Blutsfreunds schaft, verboten worden: "Go ift unsere Mei= nung und Befehl, daß hinfort alle die Personen, so im andern und dritten Grade ber Blutvers wandtnis, als Geschwisterigte Kinder und Kin= deskinder, desgleichen auch ber Schwägerschaft, Cimmaaßen folche gradus hernacher ordentlich ge= fest, ) - - fich feinesweges mit einander vers loben follen? Allein, außer dem schon mehr= mals Gesagten, daß dieser Paragraph aus einer fremden R. D. entlehnt und nicht mit der gehöris gen Vorsicht abgekurzt worden, daher demselben auch eben kein Gewicht benzulegen ist, ist noch hieben zu bemerken: 1) daß der Ausdruck: des= gleichen auch der Schwägerschaft, unbestimmt

fen, und gar nicht mit Sicherheit anzeige, daß die Ehe in der Schwägerschaft in gleichen Grasten verboten sen, als in der Nerwandtschaft; 2) Wenn jene Stelle mit größter Strenge in ihsem wahren Sinne interpretirt werden sollte, so würde baraus folgen, daß die Ehe auch im britzten Grade der gleichen Seitenlinie der Nerwandtsschaft verboten sen, welches doch nicht der Fall ist; 3) Es wird gleich daben, in Ansehung der Bestimmung der Grade, in welchen die Schwäsgerschaft die Ehe verhindere, auf den folgenden Unterricht verwiesen. — Es verursachet dies unster den beiden Kirchenordnungen unserer Lande einige wesentliche Verschiedenheiten, die gehörisgen Orts angezeigt werden sollen (27).

Es ist frensich nicht zu läugnen, daß der Grundsatz von der Gleichheit der Eheverbote in der

flarung von meiner Seite bedürfe, daß diese meine Privatauslegung mit der auf die dishertge Praxis gegründeten Anslegung desjenigen Landescollegii, welchem die Dispensationen in denen in Frage bes fangenen Graden anvertrauet sind, in gar keine Collision kommen könne, und daß, so wie jene sich hermeneutische Michtigkeit in der Interpretation des vorliegenden Gesehes einzig zum Ziel sest, dieser auf alle Art eine gesehliche Gultigkeit zuges schrieben werden musse.

der Blutsfreundschaft und Schwägerschaft fast sämtlichen Kirchenordnungen gemein ist; aber dies wird uns noch nicht berechtigen, ihn in irgend eine R. D., in welcher er nicht allein mangelt, sondern offenbar verworfen worden, hineinzutra= gen (78). Es fehlt jedoch auch nicht an einzele nen Kirchen = und Ebeordnungen, worinn jenes Princip nicht anerkannt wird Das der Unterricht wegen der Blutofreundschaft nicht in Gemäßheit beffelben ausgearbeitet worden. habe ich schon bemerkt. Die Burtembergische Che = und Chegerichts = Ordnung verbietet die Che, in der Verwandtschaft bis zum vierten Grade der ungleichen Linie, in der Schwägers fchaft aber nur bis jum britten Grade ber glei= was the side of the

(78) In Rehtmepers Kirdengesch. ber Stadt Braunsschweig, 5. Th. S. 303. wird eines zur Zeit und unter Mitwirfung bes Dr. Chemnis von dem Braunschw. Stadt Magistrate ausgesertigten Des crets erwähnt, daß man auch in tertio gradu affinitatis lineae inaequalis die Ehen nicht zulassen solle. Allein die Privatmeinung eines einzelnen Gliedes einer zur Absassung eines Gesehes niedergesehten Commission, kann auf die Erklärung des Gesehes niemals einen entscheidenden Einsluß haben, um so weniger, wenn das Geseh nicht von der Commission abgefaßt, sondern anderswoher entlehnt wirden, wie dies dep unserer Eheordnung und dem Unterrichte wegen der Blutsfreundschaft der Fall ist.

In der Limburgischen R. D. von then Linie. 1666. G. 392. heißt es: "Darnach in benfeitsli= cher Linien, sollen die Personen, so im ersten, andern und dritten Grad, gleicher und ungleicher Linien, als Geschwisterig und bero Rinder, bes= gleichen auch geschwisterige Kindeskinder, sich keinesweges ehelich zusammen verloben und ver= henrathen. Go viel die Mag = und Schwäger= schaft belangen thut, lassen wir es ben Göttlie chen und Kanserlichen Rechten und Verbot in die sen Fällen des Zusammenverhenrathens verbleiben." Es folgen fodann lauter Verbote in ber Schwägerschaft, die sich in der Seitenlinie nicht weiter erstrecken, als bistzum zwenten Grade ungleicher Linie. In der Straßburgischen R. D. von 1603, welche die Ehe in der Verwandtschaft und Schwägerschaft bis zum dritten Grade ber ungleichen Linie verbietet, ist in einer angehängs ten merkwürdigen Erklarung, S. 349. jene Res gel ausdrücklich verworfen worden: "Wiewohl in dieser unserer Declaration und Ordnung, von den zugelassenen und verbotenen Gradibus der ehes lichen Vermählung, in verschienenem 1560. Jahr publicirt, von wegen ber Verhinderung der Schwägerschaft unter anderm gesetzt und verord= net ist, So weit sich die Prohibition in der Blutes freundschaft erstrecket, daß sie sich auch also weit in der Schwägerschaft erstrecken solle zc. So. haben wir doch aus bewegenden und ergeblichen christs

christlichen Ursachen, bevorab, weil solches den göttlichen und kanserlichen Satzungen gemäß, erskannt, daß nun hinfüro die Vermählung im dritzten Grad, in gleicher und ungleicher Linien, von wegen der Schwägerschaft, unverboten, sondern fren und zugelassen sehn soll, doch daß es sonssten durchaus ben dieser unserer vorigen Declaration verbleiben solle. Achum et decretum Monstags den 10. Febr. Anno Domini 1584." (79).

(79) Ungeachtet in ber Chursachf. R. D. ausbrücklich bie Regel aufgestellt ift, daß die Schwägerschaft in . gleichen Graben die Che hindere, als die Bermanbt. fcaft; fo wird doch in einem ben Debeten ( Thef. confil. et decision. Vol. III. Lib. III. Sect. 8. Nro. 7. pag 291. ) angeführten Decrete bes Meifnischen Consistorii vom 3. 1547. Die Che im britten Grabe ber ungleichen Geitenlinie ber Schmagerschaft für erlaubt erflart: "Auf eure an uns gethane Frage, ob hans R. feines Großvatern Bruders Cobnes binterlaffene Wittwe, ber er im dritten Grade der Schwägerschaft ungleicher Linien verwandt, jur She nehmen und haben moge, unterrichten wit Werordnete bes Churf. Confistorii zu Meißen vor Rect, daß die Che zwischen gemeldten beiden Personen dießfalls zugelassen wird. 2. N. 29."

# A. Eheverbote in der Schwägers schaft der ersten Gattung.

#### 1. In ber geraden Linie.

In der geraden Linie ber Schwägerschaft find die Ehen in den protestantischen Kirchenordnuns gen, wegen des daben obwaltenden elterlichen und kindlichen Verhältnisses, eben so uneingeschränkt verboten, als in ber geraden Linie ber Verwandt= schaft. In dem Unterrichte wegen der Bluts= freundschaft heißt es, daß alle diese Personen für unsere Bater und Mutter, ober für unsere Sohne und Tochtet zu halten fenn; es wird auf die er= ften bas vierte Gebot angewandt, und in Bezie= hung auf die letten heißt es in der hinzugefüg= ten Erinnerung, (Cal. R. D. S. 299.) "Diese jetzt erzählte Personen sind alle anstatt, unserer lieben Tochter und Sohne, vor welchen, daß Water und Mutter, ober auch Stiefvater und Stiefmutter einen Scheu haben, und sie nicht bes rühren noch schänden, sondern mit Bucht ehren follen, lehret beibe gottlich und beschrieben, ja auch das naturliche Recht, und alle menschliche Wernunft; derhalben wisse sich jederman darnach zu halten." Es sind diese Cheverbote in bem Unterrichte wegen der Blutsfreundschaft, durch dren Grade durchgeführt, welches folgende Gats tungen von verbotenen Fällen giebt:

- a. Mit der Frauen a. Mit der Tochter, Groß: Mutter, muttern , Elter= muttern 2c. (ober mit der Schwiegers mutter, u. ber Schwies gereltern Muttern und . Großmuttern ic.)
- Großtochter, En-Felinnen zc. Man= nern,

- felic. Frauen,
- b. Mit der Sohne, b. Mit des Mannes Großsöhne, En: Vater, Großvä= Eltervä: tern , tern 2c. (oder mit bem Schwiegervater, und der Schwiegers eltern Batern und Großvätern 2c. )
- e. Mit des Vaters, Großväter, Eltervater 2c. an= dern und dritten ic. Grauen, (ober mit unfern, unferer Gl= tern, Großeltern 2c. Stiefmuttern, ) .
- c. Mit den Stieffohe nen, und den Goh= nen und Großfoh nen ac. der Stief= Söhne oder Toch= ter,
- d. Mit den Stieftoch tern, und den Toch= tern und Großtoch: tern zc. der Stief= Sohne u. Tochter. Mannern,
  - d. Mit der Niutter, der Großmutter, Eltermütter 2c. an= dern und dritten zc. (ober

25 b 2

mit

mit ihren, ihrer Ele tern, Großeltern 2c. Stiefvätern.).

#### 2. In der Seitenlinie.

a. In der ungleichen Seitenlinie, in Ansehung berjenis gen Personen, zwischen denen ein elterliches und kindliches Verhältniß Statt findet.

Dhne Zweifel tragen unsere Kirchenordnun= gen, auf Veranlassung des mosaischen Chever= bots mit des Vaters Bruders Wittme, die Ibee des respectus parentelae in Absicht der Seiten= linie, auch in die Schwägerschaft herüber; wie denn unsere Luneb. R. D. Cap. XIV. S. 57. folche sogar auf die Verschwägerung der andern und dritten Gattung überzutragen scheint. In der neueren Braunschw. Wolfenbuttelschen R. D. des Herzog Anton Ulrich von 1709. S. 108. wird dies ausdrücklich gesagt: "Muß ferner insgemein jur Grund : Regel der verbotenen Chen, sowohl in der Blutsverwandtschaft als der Schwäger= schaft, gesetzt und observirt werden, daß alle diejenigen, zwischen denen ein respectus parentum et liberorum ist, oder welche gegen einan= der als Eltern-und Kinder angesehen und betrachs tet werden konnen, sich nicht zusammen verehelis chen follen.". Eben hierauf grundet fich ohne Zweifel in unserer R. D. die Verordnung Her=

(80) Es bedarf wohl kaum einer Erinnerung, daß der erste Fall in jeder Abtheilung zwen besondere Fälle, und der andere deren vier in sich enthält; 2. E. der Frauen Tante kann ihres Vaters oder Bb.3

- Tante und Groß=
  tante, (Vaters oder
  Mutter Schwester,
  Großvaters od. Groß.
  mutter Schwester,)
- en Nichte und Großnichte, (Brus ders oder Schwester Tochter, Nessen oder Michten Tochter,)
- Oheims und Groß:
  oheims (Vaters ober
  Mutter Bruders,
  Großvaters od. Groß;
  mutter Bruders)
   Frau,
- 19-24. Mit des Mef= fen und Großnef= fen (Bruders oder

- 1-6. Mit der Nich=
  ten und Großnich=
  ten (Bruders oder
  Schwester Tochter,
  Neffen oder Nichten
  Tochter) Manne,
- 7-12. Mit der Tans
  ten und Großtans
  ten (Vaters ober
  Mutter Schwester,
  Großvaters ober.
  Großwaters ober.
  ster) Manne,
- 13-18. Mit des Mans nes Nessen und Großnessen, (Bruders oder Schwes ster Sohne, Nessen oder Nichten Sohne,)
- 19-24. Mit des Man= nes Oheim und Großoheim, (Na= Schwe=

ihrer Mutter Schwester sepn; der Frauen Groß.
tante kann die Schwester ihres Großvaters, (von väterlicher oder mutterlicher Seite,) oder ihrer Großmutter, (wieder von väterlicher oder mutters licher Seite,) sepn.

# Cheverb. in der erften Schwagersch.

Schwester Sohnes, Meffen oder Michten Sohnes) Frau.

ober Mutter ters Bruder, Großvaters ober Großmutter Bruder).

b. In der ungleichen Seitenlinie, in Ansehung folder Perfonen, unter benen fein elterliches und finds liches Berhaltniß Statt findet, wie auch in ber gleichen Geitenlinie.

21. Rach der Calenbergischen I. O.

Außer den eben angeführten Fallen, die des respectus parentelae wegen verboten sind, stellt die Cal. K. D. bloß folgende Falle im ersten Grade der gleichen Seitenlinie unter ben verbotse nen auf:

- I. Mit des Mannes-1. Mit des Bruders Bruder, Frau,
- 2. Mit der Frauen 2. Mit der Schwes fter Manne. Schwester.

Es bleibt hier also noch die Frage wegen fol= gender zwen Arten von Ehen: 1) Die im dritten Grade der ungleichen Seitenlinie oben noch zu= ruckgebliebenen, wo kein respectus parentelae eintritt, (im andern Grade ber ungleichen Geis tenlinie tritt solcher immer ein;) z. B. mit bes Chegatten Großvaters oder Großmutter, Bruders ober Schwester Kinde; 2) Im andern Gra=

be

de der gleichen Seitenlinie, die Heyrath mit des
inen, welche mit dem verstorbenen Ehegatten Ges
schwisterkind sind. Da aber unsere K. D. von
diesen beiden Arten von Shen gar keinen verbotes
nen Fall aufführt, auch keine Regel aufstellt,
nach der sie für verboten gehalten werden müßten,
noch auch den Grundsatz annimmt, daß die Shen
in der Schwägerschaft in gleichem Grade unzulässig senn, als in der Blutsfreundschaft; so kann
ich die angegebenen beiden Arten von Shen nicht,
als in der Sal. R. D. verhoten, betrachten.

#### 28, Mach ber Luneburgischen und andern I. O.

Nach dem in der Lüneb. R. D., wie in den meisten andern Kirchenordnungen, so ausdrücklich aufgestellten Princip, daß in der Schwägerschaft die Shen in gleichen Graden verboten senn, als in der Verwandtschaft, leidet es gar keinen Zweisfel, daß die angeführten beiden Arten von Ehen zu den untersagten gerechnet werden mussen, uns geachtet aus dem dritten Grade ungleicher Linie nur dren verbotene Fälle, welche hier besonders bezeichnet werden sollen, aus dem andern Grade gleicher Seitenlinie gar keine namhaft aufgeführet werden. Folglich sind verboten die Shen:

1. 12 M

a. In der ungleichen Seitenlinie, zwischen folden Personen, unter denen fein elterliches und findliches Berhaltniß Statt findet ;

im dritten Grade Der ungleichen Seitenlinie (81).

- 1. 2. Mit des Groß: 1. 2. Mit des Schwies vaters (von våterli= cher ober mutterli= der Seite, ) Brus ders Schwieger= tochter,
- gervaters Bruders Größsohne, (Sohnes oder Tochter Sohne,)
- 3. 4. Mit des Große Schwester vaters Schwiegertochter,
- 5. 6. Mit der Großmut= ter Bruders Schwie: gertochter,
- 7. 8. Mit der Groß: mutter Schwester Schwiegertochter,
- 9. 10. Mit bes Schwies gervaters Brubers Großtochter, (Soh= nes oder Tochter Tochter,)

- 3. 4. Mit der Schwies germutter Bruders Großsohne,
- 5. 6. Mit des Schwies gervaters Schwester Großsohne,
- 7. 8. Mit der Schwies germutter Schwester Großsohne,
- 9. 10. Mit des Groß= vaters (von vaterli= der ober mutterlicher Geite, ) Bruders Schwiegersohne,

11.12.

(81) 3m andern Grade der ungleichen Seitenlinie trift federzeit ber respectus parentelae ein; unb ift dies auch oben ben ber mit biefer correspondis renden Tabelle in der Verwandtschaft zu bemerken.

- II. 12. Mit bes Schwie= gervaters Schwester Großtochter,
- 13. 14. Mit ber Schwies germutter Brubers Großtochter,
- 15 16. Mit der Schwies germutter Schwester Großtochtet,
- 17.18. Mit ber Frauen Großvaters Bruders Tochter,
- 19. 20. Mit der Frauen Großvaters Schwe= ster Tochter,
- 21. 22. Mit der Frauen Großmutter Bruders Tochter,
- Großmutter Schwes ster Tochter,
- 25.26. Mit bes Baters Brubers Großsohnes Frau,
- 27. 28. Mit des Vaters Schwester Großsoh= nes Frau,

- 11.12. Mit ber Großmute ter Bruders Schwies gersohne,
- 13. 14. 117it des Große vaters Schwester Schwiegersohne,
- 15. 16. Mit der Groß= Schwester mutter Schwiegersohne,
- 17.18. Mit bes Waters Bruders Großtochter Manne,
- 19. 20. Mit der Mutter Bruders Großtochter Manne,
- 21. 22. Mit bes Baters Schwester Großtochs" ter Manne,
- 23. 24. Mit ber Frauen 23. 24. Mit der Mutter Schwester Großtoch= ter Manne,
  - 25. 26. Mit bes Mans nes Großbaters Brus ders Sohne,
  - 27. 28. Mit bes Man= nes Großmutter Bru= ders Sohne,

# Cheverb. in der ersten Schwägersch. 395

- 29. 30. Mit der Mutter Bruders Großsohnes Frau,
- 31.32. Mit der Mut= ter Schwester Groß= sohnes Frau.
- 29. 30. Mit des Mannes Großvaters Schwez ster Sohne,
- 31.32. Mit des Mannes Großmutter Schwes ster Sohne.
- b. In der gleichen Seitenlinie; im ersten Grade, (wie in der Calend. R. D.)
- 1. Mit des Bruders 1. Mit des Mannes Frau, Bruder,
- 2. Mit der Frauen 2. Mit der Schwester Manne.

#### im andern Grade.

- 1. Mit des Schwieger= vaters Bruders Tochs ter,
- 2. Mit des Schwies gervaters Schwester Tochter,
- 3. Mit der Schwieger= mutter Bruders Tochs ter,
  - 1. Mit der Schwieger= mutter Schwester Tochter,

- 1. Mit des Vaters Bruders Schwieger= sohne,
- 2. Mit der Mutter Bruders Schwieger= sohne,
- 3. Mit des Vaters
  Schwester Schwies
  gersohne,
- ieger= 4. Mit der Mutter wester Schwester Schwies gersohne,

5. Mit

## 396 V. Abschnitt. Protest. Cheverbote

- 5. Mit des Vaters Brus 5. Mit des Schwies ders Schwiegertoch= gervaters Bruders ter, Sohne,
- 6. Mit des Vaters 6. Mit der Schwies Schwester Schwies germutter Bruders gertochter, Sohne,
- 7. Mit der Mutter 7. Mit des Schwies Bruders Schwieger= gervaters Schwester -tochter, Sohne,
- 8. Mit der Mutter 8. Mit der Schwies Schwester Schwies germutter Schwester gertochter. Sohne.

Es bedarf hier nicht der abermaligen Erinnes rung, daß für diesenigen Kirchenordnungen, in welchen sich die Sheverbote bis zum dritten Grade der gleichen, oder dem vierten Grade der ungleis den Seitenlinie, der Verwandtschaft und Schwäsgerschaft, erstrecken, die verbotenen Fälle in der gleichen und ungleichen Linie, um so viel weiter ausgeführt werden mussen.

B. Cheverbote in der Schwägers schaft der andern Gattung (82).

Nicht leicht giebt es wohl in den Sheverbos ten unserer Kirche, ja überhaupt in dem protes stantis

(82) In Ansehung der nun folgenden Arten der vermandtstantischen Kirchenrechte, einen so außerst ver=

wickelten Punct, über den die Meinungen der Gellehrten so getheilt, und in Ansehung dessen die, in den Kirchenordnungen, den später ergangenen Verordnungen, und der Praxis der Consistorien aufgestellten Principien, so von einander abweischend wären, so daß es sehr schwer senn wird, einen bequemen Vereinigungspunct für alle diese verschiedenen Grundsätze aussindig zu machen, als

wandtichaftlichen Werbindung, bitte ich meine Les fer, fich die Begriffe gegenwärtig gu erhalten, welche oben von der Werschwägerung der andern und dritten Gattung auseinander gefest worden find. Go einfach diese Materien find, so bald biese Begriffe bestimmt aufgefaßt werben, fo entstehet außerdem auch bep der größten Abftractionsfähige feit eine Bermirrung ohne Ende; und wird es alsdann hieben feine volle Unwendung finden, mas in der Pommerschen R. D. sehr naiv schon von der erften Art der Verschmägerung gesagt wird: "Die Grade in ber Schwägerschaft, sonderlich zwischen Stiefeltern und Stieffindern, mit denen, die ihe nen verwandt sind, sind viel schwerer zu unters scheiben und zu richten, als die Grade in der Blutsfreundschaft; derhalben follen bie Pfarrherrn und Prediger fich vorfeben, benn hierinn fann es wohl geschickten Theologen fehlen, wenn fie es noch fo treulich gut meinen, und wenn's verfeben ift, fo liegen die Gewiffen in ewigem Strice, und konnen nicht wieber heraus u f. m."

## 398 V. Abschnitt. Protest. Sheverbote

als, die Cheverbote in der anderen und dritten Gattung der Schwägerschaft. Reuere Rirchen= rechtslehrer, welche sich einmal gewohnt haben, das protestantische Kirchenrecht ganz nach Grund= fagen des canonischen Rechts zu beurtheilen und zu behandeln, außern wohl die Meinung, daß alle Cheverbote in der Schwägerschaft der zwens ten und britten Gattung, in bem protestantischen Rirchenrechte, wie in dem canonischen Rechte, aufgehoben worden, und bloß noch zu den Anti= quitaten zu rechnen waren. Gine mangelhafte Renntnig unserer Kirchenordnungen bat schon als tere Rechtslehrer und Theologen zu solchen Aleusserungen veranlaßt; und fogar der grundliche Gerhard (83) glaubt, baß diese beiden Gattuns gen der verwandtschaftlichen Berbindung in dem protestantischen Kirchenrechte gar kein eigentliches Chehinderniß mehr abgeben. Nach solchen Au= toritaten ift dies in der R. D. des Gerzogthums Lauenburg, S. 170. als Grundsatz aufgestellt worden: "Es ist eine gemeine und bekannte Re= gel in allen reformirten evangelischen Consistoriis teutsches Landes: Quod nulla nune temporis sit prohibitio in secundo et tertio affinitatis genere." Wie ganzlich irrig dies sen, wird die Folge zeigen.

In den Chursächsischen Unterricht wegen der Blutsfreundschaft wurden die beiden Kheversbote

<sup>(83)</sup> De conjugio, 5. 244.

bote in der andern Gattung der Schwägers schaft, aus dem romischen Rechte, mit des Stiefsohnes Frau und mit der Stieftochter Manne, aufgenommen. Diesem Vorgange folgs ten die meisten andern Rirchenordnungen, und nahmen theils die nehmlichen, theils noch einige mehrere verbotene Falle derfelben Art auf. Co die Pommersche R. D. von 1568. die Cheverbote mit des Stiefvaters andern Frau und mit ber Stiefmutter anderem Manne, welche baselbst aus jenen Cheverboten bes romischen Rechts gefolgert werden. Ja, in der Pommerschen R. D. von 1690. heißt es G. 207. "Seines Stiefvaters Wittwe, wern's gleich die andere oder britte Frau nach seiner rechten Mutter Tobe ware. — Ihrer Stiefmutter Mann, wenn's gleich ber andere ober der britte Mann nach ihres rechten Waters Tode ware." Die Lauenburgische R. D. fügt, ungeachtet bes in berselben aufgestellten, oben angeführten Grundsatzes, noch die She mit des Schwiegersohnes andern Frau hinzu. Bald wurs de es als ein allgemeiner Grundsatz angenom= men, daß in der andern, und zum Theil auch in der dritten-Gattung der Verschwägerung alle Ehen in der geraden Linie, weil hier respectus parentum et liberorum Statt habe, verboten seyn (84).

Nach

<sup>(84)</sup> Carpiny, Jurispr. eccl. Lib. II. Tit. VI. def. 101.

#### 400 V. Abschnitt. Protest. Cheverbote

ber damaligen Zeit, alle Cheverbote aus der Bis betizu deduciren, suchte man auch für diese Ches werbote einen Grund in den mos. Cheverboten. So deutete man wohl, gegeh den hedräschen Sprachgebrauch, 3 Mos. 18, 15. auch auf die Frau des Stiefschnes. Die Ehen mit des Stiefsvaters andern Frau und der Stiefmutter anderm Manne misbilligt Gerhard (85), und leitet dies sein Mann nicht eine Frau und deren Tochter, welches er auch auf die Stiefschafter und des Grau einen Mann und dessen, Sohn oder Stiefschn, heprasthen dürse.

Sehr verschieden waren von jeher die Meinungen über diese Eben. Neußerst streng urtheilt darüber Luther in einem ben Brückner, aufbehaltenen Schreiben, in Vetreff eines Geists lichen, der seiner verstorbenen Frauen Stiefmutzter gehenrathet hatte, und glaubt, daß diese Ehe nicht bestehen könne und getrennt werden musse

Auch Gerhard, de conjugio J. 353. welcher daher, nach Majors Vorgang, der obigen Regel: Quod hodie nulla sit prohibitio etc. die Einschränfung hins zusügt: nisi scilicet personae in linea recha ascendentium et descendentium locum compleant.

(85) 1. c. J. 353.

## in ber andern'u. dritten Schwägersch. 401

muffe (86). Ganz anders lautet Melanchthons und anderer alteren Theologen und Rechtsgelehrs ten merkwurdiges Urtheil, welches in einem Gutz achten des Wittenbergischen Confistorii, megen der Che mit des Stiefsohns Wittme (87), aufbehalten ist, und woraus man, siehet, daß es mit diesen Cheverboten im geringsten nicht auf absolute Cheverbote und Chehindernisse abgese= hen gewesen sen: "Und befinden wir in unserm Urtheilsbuche ein Bebenten, anno 53. gehalten, daben der Herr Philippus, Dr. Georgius Ma= ior, Dr. Lindemannus, Schneidwinus und ans dere gemesen, allda der herr Philippus anzeigt, bag ber herr Lutherus gleicher Meinung geme= fen, baß folches ben bem gemeinen unverständis gen Mann viel Nachdenkens und Aergerniß bringe. Derowegen ift damals auf dies Mittel geschloffen, wenn die Personen sich noch nicht mit einander berlos

<sup>(86)</sup> Nicolao Episcopo Neuburgensi gratiam et pacem.

Reverende in Christo pater. Ego sentio, conjugium Pastoris, qui novercam uxoris suae defunctae
duxit, incestum, nis sic esset noverca, quod defunctae pater etiam fuisset vitricus, non naturalis
pater. Ideoque aut dirimendam est, aut extra
Dioecesin tuam expellendus etc. Ben Brachet,
Decisi, jur. matrim. controv, pag. 338.

<sup>(87)</sup> Bep Carpion, I. c. Lib. II. Tic. VI. def. 191.
6. 23.

# 402 V. Abschnitt. Protest. Cheverbote

verlobet, daß sie mit gebührlichen Vermahnunzgen von ihrem Fürnehmen anfangs abzuhalten; Da aber das nicht geschehen kann, und sie wollsten nicht von einander lassen, oder aber die Shesverlöbnis senn vollzogen, so wäre sie zu gestatzten." Von Beust (88) gestattet daben Dispenssation. Serhard dagegen (89) misbilliget diese Shen wegen des elterlichen Verhältnisses durchsaus, und gläubt, daß sie, wo noch res integrassen, nicht zugegeben werden dürsten, gesteht ses doch daben ein, daß sie ben bereits geschlossenen Shen keinen hinlänglichen Grund zur Trennung ausmachten. Mit diesem scheint Sarpzov (90) übereinzustimmen.

Eben so verschieden ist hierinn die Prapis der Consistorien gewesen. Im Sachsischen sind diese Ehen immer als dispensabel betrachtet worsden. In einem Decrete des Dresdenschen Conssistorii von 1616. wegen der Ehe mit des Stiefs vaters Wittwe (91), heißt es: "Wiewohl nun selbige Person, jest erwähnter maaßen, euch nur in secundo genere affinitatis verwandt; dieweil sie aber gleichwohl euren Stiefvater zur Ehe geshabt, daherd zwischen euch solche Henrath nicht ohne

<sup>(88)</sup> De jure connub. P. II. cap. 53.

<sup>(89)</sup> De conjugio, J. 353. 199.

<sup>(90)</sup> l. c.

<sup>(91)</sup> l. c. def. 119.

## in ber anbern u. britten Schwagerich. 403

ohne sonderbares Aergernis vollbracht werden mag; So send ihr demnach euch dieses Berlabniffes zu enthalten und davon abzustehen schuls big; es ware denn, daß der Churfurft zu Gache fen ic. hierinnen auf's gnabigfte bispensiren und diese Che verstatten wollte, folches håttet ihr euch diesfalls zu erfreuen." Roch gelinder lautet eine Entscheidung des nehmlichen Confistorii, wegen der Ehe mit der Stiefrochter bet Frau oder mit der Stiefmutter anderm Manne: "Daß die beis ben Personen für allen Dingenizu ermahnen, von foldem ihren Vorhaben; wegen Chrbarkeit und ju Berhutung Aergerniß, fo baraus ben bem gemeinen Mann erfolgen nidchte, gutwillig abzus ftehen. Da sie aber hierüber von einander nicht laffen wollten, und die Che zwischen ihnen allbe= reit geschlossen ware, auf den Fall mochte die= felbe vermöge der Rechte wohl gestättet und nache gelaffen werden" (94). Ganz dem nehmlichen Grundfatze gemäß heißt es ber Murtembergischen Ches und Chegerichte : Ordnung, (P. II. cap 8.) Denen im andern und britten Grade der Echwas 

(92) Eben so meldet Depling, (Institt prud. past.
Pare III. cap. 6. §. 28. Anm. h.) daß die Ehe mit
der Stiefmutter der Frau und mit der Wittwe
des Stiefsohns, im Sachsichen zwar verboten sep,
aber nach vorgängiger Dispensation gestattet

## 404 V. Abschnitt: Proteste Cheverbote :

gerschaft soll die She ohne Dispensation gestattet werden. Doch sollen die, welche in der andern Gattung ber Schmagerschaft mit einander vers wandt, und einander an Eltern und Rinder Statt find, zu Erhaltung mehrerer Ehrbarkeit, wo noch res integra ift, davon abzustehen erinnert were den." Dagegen wird in Ledderhose Heffen = Cass selschem Kirchenrechte (93) folgendes angeführt: Die Che mit der Stiefschwiegermutter hielt das Consistorium in Caffel 1738, ben einem Dispens fationsgesuche, zwar für zulässig, war jedoch der Meinung, daß es wegen des Anstoßes rath famer fen, fie nicht zu erlauben. Demzufolge ift auch neuerlich zu dieser Che, wie auch zu der mit des Stiefsohnes Wittwey nicht dispensirt wor den." Aus dem Hannoverschen führt Anrer (94) zwen Falle an, da im I. 1733. einem Manne in Kallingbostel die Che mit des Stiefsohns Wittme erlaubt, und im J. 1741. einem Manne im Amte Bergen die Erlaubniß zu eben diefer Che abges 

In der ungleichen Seitenlinie der ans dern und dritten Gattung der Verschwägerung, sind mir in keiner Kirchenordnung Sheverbote vorgekommen, als z. E. mit der Frauen Neffen

<sup>(93)</sup> of 268. Annieg. (94) Diff. de jure dispensandi sircs connubis, §. 26. Ann. a.

#### in beranbern u. britten Schwägersch! 405

Wittwe, und ist deswegen der respectus parentelae unter Collateralen nicht auf diese Arten der Verschwägerung übertragen worden, ausgenoms men in unserer Lüneburgischen, wovon gleich ein mehreres.

In der gleichen Seitenlinie ift meines Wiffens in gar keiner alteren R. D. eine Che vers boten. Verschiedene altere Rechtsgekehrte erklars ten einige Chen im erften Grabe fur unanftanbig und unzulässig, indem sie nach dem Grundsate, daß Mann und Weib durch die Che Gin Fleisch wurden, schlossen, daß alle im ersten Grade durch Schwägerschaft Verbundene wirklich in bas Berhaltniß von Brubern und Schwestern mit einander traten. Aber es blieb dies in bem pros: test. Kirchenrechte ohne merklichen und daurenden Einfluß. Nur die Ehe mit der Frauen Bruders Wittwe, und mit des Mannes Schwer. ster hinterlassenem Manne, wurde für ganz besonders anstößig gehalten. Beust (95) billigt zwar im Ganzen biese Chen, ist aber boch der Meinung, daß man sie, wo noch res integra sen, widerrathen möge, und führt ein Responsum der theol. und jurist. Facultat zu Wittenberg vom J. 1553. zur Bestätigung seiner Meinung an. Gehr eifrig erklärt sich aber Carpzov (96) bagegen, und ... findet

<sup>(95)</sup> De jure connub. Pars II. cap. 55.

<sup>(96)</sup> Jurispr. eccles. Lib. 18. Tit. VI. dek 102. Carpson Cc 3 folgt

## 406 V. Abschnitt. Protest. Cheverbote

findet es widersinnig, bag, ba die beiderseitigen Kinder, als Geschwisterkinder, sich nicht hepra= then durfen, ihre Eltern, die naturlich noch nas her mit einander verwandt sepn müßten, sich solls ten henrathen durfen, und daß mir in diesem Fall die Ehe mit der Mutter verstattet seyn sollte, da ich doch deren Tochter, als meiner verstorbenen Frauen Nichte, nicht chelichen konne. Brunnes mann (97) erinnert zwar gegen den letzten Beweisgrund, daß es keine allgemeine Regel fen, daß, wenn die Tochter zu henrathen mir nicht erlaubt ift, auch die Che mit deren Mutter un= zulässig fenn muffe, und daß diese Regel nur in dem Falle gelte, wenn ich die Tochter wegen meis ner Verwandtschaft mit ihrer Mutter nicht ehelis chen burfe, welches aber ben dem angegebenen Falle nicht eintreffe, wo meine Berschwägerung mit der Tochter von deren Bater herruhre (98). Doch

folgt hierinn Mensets Urtheile, welcher in seinem Buche de conjugio, pag. 80. sagt: Annon insolens videri queat, eas personas, quarum liberi contrahere inter se non possunt, nuptias inter se velle contrahere. — Et nescio, quid singularis propinquitatis esse videtur in hac adfinitate, quod in aliis secundi et tertii generis exemplis — non facile reperitur.

<sup>(97)</sup> Jus eccles. Lib. II. cap. 16. J. 23.

<sup>(98)</sup> Vergl. oben Abschn. 1. Anm. 29. — Eben so sind auch

# n der andern u, dritten Schwägersch. 407

Doch fügt er hinzu. Sed fateor, haec comubia ner facile suscipienda, nec praecise prohibenda. Auf Carpzovs Auctorität ist denn auch diese Che, ungeachtet sie in der Chursachs. R. D. nicht verboten ift, eine Zeit lang als ganz unzulässig be= trachtet worden, und es ist dies nicht der einzige. Fall, wo nach gewissen angenommenen Maximen und Schluffen der Confistorien erlaubte Chen zu den verbotenen gerechnet worden. Carpzov führt am angef. D. folgendes Consistorial = Rescript vom J. 1614. an: "Wir haben euren unlängst eingeschickten Bericht, betreffend M. B., wels chem ihr seines verstorbenen Weibes Bruders Wittme zu ehelichen nachgelaffen, verlesen hören. Wann aber in computatione graduum Mann und Weib vor Eine Person, und also dieser Fall nicht simpliciter pro secundo genere affinitatis zu ach= ten (99), ohne daß auch in Chesachen, so viel migg=

auch die beiderseitigen Kinder, als Geschwister. Kinder, zwar nicht so nahe mit einander verwandt, als die Geschwister, von denen sie herkommen, aber doch näher, als die beiden andern Shegatten, mit denen jene Geschwister verheprathet sind, und von deren Verehelichung hier die Frage ist.

(99) Nach diesem Grundsatze murden alle Falle aus der zwenten und dritten Gattung der Schmägers schaft zur erften gehoren, und so zu beurtheilen sepn.

# 408 V. Abschnitt. Protest. Cheverbote

möglich auf Zucht und Ehrbarkeit zu sehen; Als begehren anstatt ic. ihr wollet euch hinfuro bers gleichen Nachlassung enthalten ic." Nachmals ist jedoch diese Ehe im Sächsischen wieder ers laubt worden (100). In Ledderhose Hess. Cass. Kirchenrechte wird ein Benspiel angeführt, daß zu dieser Ehe mit der Frauen Bruders Wittwe, die doch in der K. D. nicht untersagt sen, Dispensation habe eingeholt werden müssen. In der neueren Wolfenbüttelschen K. D. gehören diese Fälle zu den ausdrücklich verbotenen, S. III. "3. Der Mann seiner verstorbenen Frauen Bruders Witts we. 4. Die Frau ihres verstorbenen Mannes Schwester nachgelassenen Wittwer."

In der dritten Gattung der Affinität giebt es im Sächsischen nach Carpzon (101) gar kein Shehindernis mehr. Denling behauptet zwar, daß auch in dieser Gattung auf das elterliche und kindliche Verhältnis geachtet werde (102), führt aber keinen Beweis an, daß solches auf eis ner gesetzlichen Auctorität beruhe.

#### 2. Rach ber Calenbergischen B. O.

Weder über die Verschwägerung der andern, noch über die der dritten Gattung, stellt die Cal. R. D.

(100) Deylingii Institt. prud. past. P. III. cap. 6. J. 52.

(101) Jurispr. eccles. Lib. II. Tit. VI. def. 103.

(102) l. c. J. 54. annotat. f.

# in ber anbern u. britten Schwägerich. 409

R. D. irgend ein Princip auf, wie auch meines Wissens die Chursächsische Kirchenbronung nicht thut, aus welcher der Unterricht wegen der Blute= freundschaft entlehnt ift. Es führt biefer nur zwen verbotene Falle aus der andern Gattung, mitten unter benen ber erften Gattung auf, und zwar die nehmlichen, welche im romischen Rechte der dffentlichen Schicklichkeit wegen, aber ohne Bestimmung eines besonderen Begriffs fur eine zwente Art von Schwägerschaft, untersagt was ren. hierinn ift also auch der hinreichende Grund ju fuchen, warum fich biefes Chegefet, und for mit auch unsere Cal. R. D. auf diese beiden Bers bote einschränkt; und wir sind deswegen auch nicht berechtiget, mehrere Ehen in biesen beiden Arten der verwandtschaftlichen Berbindung, als perboten in berselben, anzunehmen. Die beiden Perbote sind folgende:

#### in der geraden Linke, im ersten Grade (103).

I. Mit der Frauen I. Mit der Stiefs Stiefmutter, (ober tochter Manne,

(103) Sonderbar ift es, daß der Unterricht wegen der Blutsfreundschaft, sich in der Schwägerschaft der andern Gattung mit seinen Eheverboten bloß auf den ersten Grad der geraden Linie einschränkt, Ec 5

der Stief = Schwies germutter, )

(ober bem Stiefs Schwiegersohne,)

nes Frau, (oder der Stief = Schwiegers tochter).

1

2. Mit des Stiefsoh= 2. Mit des Mannes Stiefvater, (ober bem Stief = Schwies gerbater).

25.

ba er boch in ber mittelbaren Werschwägerung bie Cheverbote bis jum britten Grabe fortfest. Es find folglich die Chen mit der Schwiegereltern Stiefeltern nicht namentlich unterfagt. Gben bies ift auch in der Strafburgischen R. D. der Fall. Zwar tommt in der Cal. A. D. G. 299. folgender verbotene Fall im dritten Grade der geraden Linie ber andern Gattung ber Schwägerschaft vor: "III. 3. Des Stiefsohnes Sohnes Cochtermann." Es ift dies aber offenbar ein bloger Druckfehler, der zwar auch schon in der Originalausgabe von 1569. vorkommt, und follte, wie fich aus bem das mit correspondirenden Falle S. 298. ergiebt, beißen: Des Sohnes Sohnes Tochtermann, wie es auch in ber Luneb. R. D. nach bem Chursadsifchen Drie ginale richtig ausgedrückt ift, ba benn ber Fall gut Schwägerschaft ber erften Gattung gehört. - Die Wolfenbuttelfche erneuerte R. D. fest Diefe Ches verbote bis jum driften Grade fort, und verbietet 5. 109. Die Che mit ber Grauen Eltermutter ober Elter - Stiefmutter.

#### in ber aubern u. dritten Schwagerfch. 411

#### 3. Mach ber Luneburgischen 3. O.

In der Lüneb. R. D. finden sich gleichfalls nur die beiden eben angeführten Fälle namentlich aufgeführet. Es stellt dieselbe aber S. 158. fols gende Grundsätze wegen der andern und dritten Gattung der Schwägerschaft auf:

"6. 56. Und obwohl in secundo genere affinitatis diejenigen, unter welchen ber Eltern und Kinder Respect ist, als der Stief = Water und des Stief = Sohnes Wittme, oder die Stief= Mutter und ihrer Stieftochter Mann, sich nicht ehelichen sollen oder mögen, wie wir oben dispos nirt; 6. 57. Go follen boch in linea collaterali, wann kein Respect der Eltern und Kinder vors handen, oder es der Honeståt und natürlichen Chrbarkeit nicht zuwider ift, in secundo et tertio genere affinitatis, die Henrathen, und also in specie, in secundo affinitatis genere, den Brus der seiner Hausfrauen Brudern Wittmen, wie bann auch in tertio genere affinitatis, seines Brus dern Frauen andern Mannes nachgelassene Witt= wen, und in derogleichen Fallen, utriusque generis affinitatis, zu ehelichen unverboten senn."

Hier ist nun ziemlich klar, daß in beiden Gatstungen die Hoprathen in der geraden Linie verstboten, und nur in der gleichen Seitenlinie ausschießen

brudlich nachgelassen worden. Db auch unter folden Berschmägerten der ungleichen Seitenlinie, unter benen eine Art bes respectus parentelae Statt findet, die Chen nach jenen Grundsätzen als untersagt anzusehen, bleibt ungewiß, und hangt von der Erklarung der Worte ab: So sollen dann in linea collaterali, wann kein Respect der Eltern und Kinder vorhanden ic. Der hier erwähnte respectus parentelae kann sich entweder bloß auf Verschwägerte in der geraden auf = und absteigenden Linie beziehen; und bann wurden. jene Worte zu erklaren senn: indem daselbst kein Respect der Eltern ic. Ober er kann auch auf Verschwägerte ber ungleichen Seitenlinie feine Beziehung haben, und bann waren jene Worte also zu erklären: wenn und in so fern das felbst tein Respect der Eltern zc. Meinem Ers achten nach sind die Worte zu zwendeutig, um darauf eine so weite Ausdehnung der Cheverbote in gemiffermaagen blog eingebildeten verwandts schaftlichen Verhältniffen zu gründen; und ich; muß gestehen, baß mir keine Rirchenordnung bekannt geworden, worinn die Cheverbote so sehr weit ausgedehnt worden. Jedoch, da die Sache zweifelhaft bleibt, und der natürliche Sinn der Morte eine solche Ausdehnung der Cheverbote inpolvirt, auch mehrere hieher gehörige Falle bis: her in unserm Lande zu den verbotenen gereche

#### in ber anbern u. britten Schwägersch. 413

net worden senn sollen (194); so ist es dem Plane des gegenwärtigen Werks gemäß, daß ich aus beiden Arten der Verschwägerung alle Fälle der ersten Grade, die sich möglicher Weise ereignen können, vollständig anführe:

# 1. In der geraden Linie, im ersten Grade.

- 1. Mit der Frauen 1. Mit der Stieftoche Stiefmutter, ter Manne,
- 2. Mit des Stiefsoh= 2. Mit des Mannes nes Frau, Stiefvater,
- 3. Mit der Frauen 3. Mit der Stiefmute Stieffochter, : ter anderm Manne, &
- 4. Mit des Stiefvaters 4. Mit des Mannes andern Frau, Stiefsohne,
- 5. Mit des Schwieger= 5. Mit des Mannes schwiegervater von der ersten Ehe, (oder ersten Frauen Vater,)
- 6. Mit der Frauen 6. Mit der Schwies

(104) S. meines Brubers Churhannour. Kirchenrecht,
1. Th. G. III. wo die Sten mit der Frauen Waters
ober Mutter Brubers Wittme zu denen gezählt
werden, in welchen bisher bloß von der Landestes
gierung dispensirt worden.

Schwiegermutter von gertochter anderm der ersten Che, Coder Manne. ersten Mannes Muts . Serve the ersuter).

- 2. In der ungleichen Seitenlinie, in Unser bung solcher Personen, unter denen ein ges wisser respectus parentelae obwaltet, im andern Grade der ungleichen Seitenlinie.
- I. 2. Mit der Tante I. 2. Mit bes Mannes ( Waters ober Mut= ersten Frauen Reffen ter Schwester) Man= nes andern Frau,
- ersten Mannes Nichte (Bruders oder Schwes ster Tochter,)
- 5. 6. Mit der Frauen 5. 6. Mit des Mannes Dheims Frau,
- Meffen Frau, Tanten Manne,
- Frau.

- (Brubers oder Schwes ster Sohne,)
- 3. 4. Mit der Frauen 3. 4. Mit des Oheims (Waters ober Muts ter Bruders) Frauen anderm Manne,
  - Michten Manne,
- 7. 8. Mit der Frauen 7. 8. Mit des Mannes
- 9. 10. Mit der Frauen 9. 10. Mit des Mef= ersten Mannes Tante, fen Frauen anderm Manne,
- 11. 12. Mit der Nich= 11. 12. Mit des Mans ten Mannes andern nes ersten Frauen Dheim.

# in der andern u. britten Schwägersch. 415

Uebrigens sind alle Ehen in dieser zweyten Art der Verschwägerung ohne Zweifel erlaubt, namentlich die im ersten Grade der gleichen Seis tenlinie: mit der Frauen Bruders Frau; mit der Schwester Mannes andern Frau; mit der Frauen ersten Mannes Schwester.

# C. Cheverbote in der Schwägers. schaft der dritten Gattung.

21. Rach der Calenbergischen B. O.

Diese enthält, wie schon erinnert worden, so wie die Chursächsische, hierüber gar nichts.

#### 3. Mach ber Kuneburgischen A. O.

Mach der Lüneb. R. D. können, nach dem oben Angeführten, entweder mit Gewißheit oder zweis felhaft, als verboten betrachtet werden:

#### I. In der geraden Linie, im ersten Grade. (Nach Fig. VII.)

1. Mit der Stiefmut= 1. Mit des Mannes ers ter andern Mannes ster Frauen Stief= zweyten Frau, sohne,

2. Mit

- todyter,
- 3. Mit der Schwieger= 3. Mit des Mannes mutter anbern Mans Stieftochter Manne, nes zwenten Frau,
- Stiefsohnes Frau,
- mutter, Manne, Danne,
- Frau,
- ften Mannes Schwie= sohnes anderer Fraue germutter von deffen en zweytem Manne, erften Che,
- 8. Mit der Schwieger= 8. Mit des Mannes ers nes zwenten Frau.

- 2. Mit der Frauen ers 2. Mit des Stiefvaters sten Mannes Stiefs anderer Frauen zwens tem Manne,
- 4. Mit der Frauen 4. Mit des Schwiegers vaters anderer Fraus en zwentem Manne,
- 5. Mit der Frauen ers 5. Mit des Stiefsohe sten Mannes Stief= nes Frauen anderm
- 6. Mit der Stieftoch= 6. Mit des Mannes ers ter Mannes andern fter Frauen Stiefvas ter,
- 7. Mit der Frauen er= 7. Mit des Schwiegers
  - tochter andern Mans ster Frauen Schwies gerbater von beren erften Che.

- 2. In der ungleichen Seitenlinie, in Und sehung solcher Personen, unter denen ein gewisser respectus parentelae obwaltet, im andern Grabe ber ungleichen Geitenlinie.
- (Baters ober Mutter Brubers) Frauen ans dern Mannes zwenten Frau,
- 3. 4. Mit ber Frauen erften Mannes erften Frauen Nichte (Bruders voer Schwester Tochter,)
- 5. 6. Mit der Frauen Tanten Mannes an= dern Frau,
- 7. 8. Mit ber Franen ersten Mannes Reffen Frau,
  - 9. 10. Mit ber Frauen ers ften Mannes Dheims Frau,
  - 11. 12. Mit ber Frauen Michten Mannes an= dern Frau,

- 1. 2. Mit des Dheims 1. 2. Mit des Mannes ersten Frauen ften Mannes Meffen (Brubers od. Schwes fter Gohne,)
  - 3. 4. Mit ber Tante (Waters ober Mutter Schwester) Manties anderer Frauen zwens tem Manne,
  - 5. 6. Mit bes Mannes erster Frauen Nichten Manne,
  - 7. 8. Mit bes Mannes Dheims Frauen ans derm Manne,
  - 9. 10. Mit bes Mannes Meffen Frauen andes rem Manne,
  - 11.12. Mit bes Mans nes erster Frauen Tans ten Manne,

- 13. 14. Mit der Frauen ersten Mannes erster Frauen Tante,
- 13. 14. Mit der Nichs te Mannes andes rer Frauen zwentem Manne,
- 15. 16. Mit des Neffen Frauen anderen Mans nes zweyten Frau.
- 15. 16. Mit des Mans nes erster Frauen ers sten Mannes Oheim.

Alle übrige Ehen in dieser dritten Gattung sind ohne alles Bedenken erlaubt, namentlich die im ersten Grade der gleichen Seitenlinie: mit des Bruders Frauen andern Mannes zweyten Frau; mit der Frauen ersten Mannes erster Frauen Schwestert, mit der Frauen Schwester Mannes andern Frau; mit der Frauen ersten Mannes andern Frau; mit der Frauen ersten Mannes Bruders Frau.

# D. Cheverbote in der mittelbaren Schwägerschaft.

Hier haben die beiden Kirchenordnungen unser rer Churlande den Chursächsischen Unterricht wes gen der Blutöfreundschaft unverändert aufgenoms men, und haben folglich wieder alles gemeins schaftlich. Es ist bereits oben im ersten Abschnitt erinnert worden, daß in dieser von mir mit dem Namen der mittelbaren Schwägerschaft bezeichs neten Verschwägerung, oder unter den beiderseitis

#### in ber mittelbaren Schwägerschaft. 419

gen Blutsverwandten zwener Eheleute, solche Ehefälle vorkommen können, ben denen der Anskand, vornehmlich in Absicht des elterlichen und kindlichen Verhältnisses, auf eine auffallende Art verletzt wird, und eine sonderbare Verwirrung der verwandtschaftlichen Verhältnisse entsteht, die aber demungeachtet, eben sowohl in dem römisschen, als dem canonischen Rechte, genehmiget werden. Aeltere Theologen unserer Kirche waren der Meinung, daß solche Ehen nicht eigentlich verboten werden dürsten, wohl aber, wo noch res integra sen, widerrathen werden müßten (105). Demungeachtet sind, in Semäßheit des in den protes

(105) So urtheilt Chemnis barüber, (Loc. Theol. ed. Leyferi, pag. 215) Ubi tamen observandum est, quod Jureconsultus eleganter dicit: In conjunctione non tantum quid liceat, sed etiam quid honestum sit, spectandum est; et quod Apostolus Paulus dicit: ab omni specie mali abstinendum est, I Thess. 5.
v. 22. et alibi monet, ne quicquam dubitante conscientia faciamus, I Cor. 10, v. 27. et Harmenopulus recte dixit: consusionem graduum ipsis appellationibus cavendam, ut de matre vitrici et silia generi. Quia igitur vulgo etiam pii saepe turbantur et offenduntur hujusmodi consussonibus appellationum, quae ex ejusmodi contractu oriuntur, in dandis consiliis, quando res adhuc est integra, hujus observationis diligens habenda est ratio.

protestantischen Kirchenordnungen so durchgängig herrschenden Grundsages der dffentlichen Schicklichkeit, die anstäßigsten Fälle dieser Art, wenn nehmlich d. B. ein Bater eine Tochter, und der Sohn von jenem die Mutter von dieser heprathet, als im zweyten Grade der geraden Linie, die When mit des Stiesvaters und der Stiesmutter Wutter 2c. und so auch im dritten Gras de, mit des Stiesvaters und der Stiesmutter Großmutter 2c. in dem Chursächsischen Unterrichte wegen der Blutsfreundschaft, unter die wirklischen Eheverbote aufgenommen worden, und von da aus sind diese in die allermeisten protestantissschen Kirchenordnungen gestossen.

Aleuserst sonderbar ist es daben, und ein aufs
fallender Beweis, wie wenig bisweilen auch Lans
descollegien, denen die Dispensationsangelegenheiz
ten andertrauet worden, sich in die Sheverbote der Kirchenordnungen haben sinden können, daß Carp=
zov (106) ein Decret des Dresdenschen Consistorii
vom Jahre 1609. anführt, worinn gerade die nehm=
lichen Källe, die zuerst in der Chursächsischen K.
D. verboten worden, und in Anschung deren
Chursachsen für das übrige protest. Deutschland
den Ton angegeben, nicht allein für dispensabel,
sondern gar nicht einmal der Dispensation be=

(106) Jurispr. eccles. Lib: II. Tit. VI. def. 106. S. 15.

#### in der mittelbaren Schwägerschaft. 421

burftig und völlig erlaubt erklart werden: "Hat euer Schwager S. D., nachbem sein ander Weib mit Tobe abgegangen, sich mit Jungfrau U. L. hinwiederum verehelichet; berfelbe aber hat in der ersten Che einen Sohn erzeuget, welcher auch zu feinen mannbaren Jahren kommen, und vorge= dachter Jungfrauen Al. Mutter, Frau M. L., zu henrathen vorhabens. Wenn nun gleich etli= che des Orts in den Gebanken stehen, ob ware folche Che unzuläßlich zu halten; dieweil aber diese Personen eine beständige Affection gegen ein= ander tragen, und weder in h. Schrift, noch weltlichen Rechten dergleichen Ehen verbos ten; So wird erwähnten beiden Personen die Che zu schließen und zu vollziehen billig verstat= tet ic." Eben beswegen glaubt auch Carpzon, daß alle und jede Chen zwischen den beiderseitis gen Verwandten von Cheleuten erlaubt senn.

Es verdienen diese Cheverbote, da sie den protestantischen Kirchenordnungen fast ausschließ= lich eigen sind (107), wohl eine etwas weitere Aus=

(107) Nur nach den Meinungen der Karaiten unter den Juden sind die meisten diese Ehen unzulässig, und werden von ihnen diese Eheverbote durch sons derbare kunstliche Folgerungen aus den mosaischen Shegeschen abgeleitet, wie oben im zwepten Abs schnitte angeführt worden.

Ausführung. Alle Klassen und Gattungen von Fällen in dieser mittelbaren Verschwägerung ent=
stehen durch Wechsel= oder Doppel= Heprathen
zwener unter einander verwandter Personen aus
einer Familie, mit zwenen unter einander ver=
wandten Personen aus einer andern Familie;
und kommen hier vornehmlich folgende Klassesen von Fällen in Vetrachtung, woben mög=
licher Weise die Frage eintreten kann, ob
damit eine Verletzung der elterlichen und kindlischen Verhältnisse und der öffentlichen Schicklich=
keit verbunden sen.

#### Erfte Rlaffe von Fallen.

Wenn zwen Personen aus einer Familie, die im ersten Grade der geraden Linie mit einander verwandt sind, als Vater und Sohn, mit zwen in gleicher Verwandtschaft siehenden Personen aus einer andern Familie, sich dergestalt, entweder zu gleicher Zeit, oder nach einander, (welches auch den allen folgenden Fällen zu demerken ist,) verhenrathen, daß die im elterlichen Verhältnisse siehende Person aus der einen Familie, die im kindlichen Verhältnisse stehende Person aus der andern Familie henrathet, und so umgekehrt. Auf diese Wechselhenrath beziehen sich alle in unsern Kirchenordnungen verbotene Fälle dieser Art, uns ter denen die ausdrücklich namhaft gemachten hier durch größere Schrift bezeichnet sind.

Im andern Grabe ber geraben Linie.

- 1. Mit der Schwieger= 1. Mit des Stiefva= tochter Tochter,
  - ters Vater, (ober mit bem Schwiegers pater der in der ans bern Che lebenden Mutter,)
- ter Mutter, (ober mit ber Schwiegers mutter des in der an= dern Che lebenden Waters;)
- 2. Mit der Stiefmuts 2. Mit des Schwiegers sohnes Sohne;

Diese beiben Falle entstehen, wenn ein Water Al. und beffen Gohn B. aus einer Familie, sich mit einer Mutter C. und be= ren Tochter D. aus einer anderen Familie, bergestalt verehelichen, daß der Water Al. die Tochter D., und ber Sohn B. die Mutter C. henrathet. Dber, wie dieser Fall in bem romischen Rechte, welches ihn billiget, ausgedrückt wird: Si vir et mulier, ille filiam ejus duxerit, illa filio ejus nupserit. L. 10. J. 14. Dig. de grad. et adfin. Der erste Fall ereignet sich, wenn ber Water zuletzt henrathet, der andere, wenn der Sohn zuletzt henrathet.

3. Mit bes Schwiegers 3. Mit der Stiefmuts sohnes Tochter; ter Vater, (oder mit dem Schwiegers vater des in der ans bern Che lebenden Waters;)

> Dieser Fall entstehet, wenn ein Vater A. und deffen Tochter B. aus einer Famis lie, sich mit einem Bater C. und deffen Tochter D. aus einer andern Familie, bere maaßen verheyrathen, daß der Vater A. die Tochter D., und der Vater C. die Toche ter B. ehelichet. Nach dem billigenden Ausdruck des romischen Rechts: Si dug viri alter alterius filiam duxerint.

> > tochter Sohne.

4. Mit des Stiefva: 4. Mit der Schwiegers ters Mutter, loder mit der Schwieger= mutter ber in ber ans deren Che lebenden Mutter.)

Dieser Fall ereignet sich, wenn eine Mutter Al. und beren Sohn B. aus einer Familie, sich mit einer Mutter C. und bes ren Sohne D. aus einer anderen Familie solchergestalt verhenrathen, daß der Sohn B. die Mutter C., und der Sohn D. die Muta

#### in der mittelbaren Schwägerschaft. 425

Mutter A. henrathet. Nach dem Aus= druck des angeführten romischen Gesetzes: Si mulieres altera alterius filio nupserit.

Diese Verbote sind, in dem Unterrichte wegen der Blutsfreundschaft, sogar noch bis auf den dritten Grad durchgeführet (108), in folgenden vier verbotenen Fällen, von denen jeder wieder zwen unter sich begreift:

Im

(108) Es ift icon oben angemerkt worden, bag es sonderbar ift, daß die Cheverbote in der andern Gattung ber Schwägerschaft, in dem Unterrichte wegen der Blutsfreundschaft, nicht über den ers ften Grad der geraden Linie, und bagegen diefe in der mittelbaren Berschwägerung bis auf den britten Grad ausgeführt worden. Es beruhen aber Diese Cheverbote im dritten Grade mahrscheinlich auf einem blogen Misverständnisse, und wird in dem lat. Originale bes Georg Major bev dieser Stelle ein nicht dahin paffendes Gefet des rom. Rects allegirt. Aviam vitrici aut noverçae. D. L. Adoptivus. (b. i. L. 14. S. 4. Dig. de ritu nupt.) hier ift von der andern Frau des Grofvaters und Eltervaters die Rede, nicht aber von der Große mutter bes Stiefvatere ober ber Stiefmutter; und gehört alfo diefes romifche Gefen jur orbentlichen Schmägerichaft ber erften Battung.

Im britten Grabe ber geraben Linie.

- I. 2. Mit des Stiefva= ters Großmutter (von våterlicher ober mutterlicher Geite,)
- 1. 2. Mit des Groffoh: nes (Sohnes oder Tochter Sohnes) Stiefsohne,
- 3. 4. Mit der Stief= mutter Großmut= ter,
- 3. 4. Mit der Großs. tochter Stiefsohne,
- 5.6. Mit des Großsoh= 5.6. Mit des Stief= nes Stieftochter,
  - vaters Großvater,
- ter Stieftochter.
- 7.8. Mit der Großtoch= 7.8. Mit der Stief= mutter Großva= ter.

Roch find hier im dritten Grade die Falle ausgelaffen, da die Stiefvater und Stiefmutter, welche hier den dritten Plat in der herabsteigen= den Linie einnehmen, auf den zwenten Plat ge= stellt werden, und wurde solches wieder 8 ver= botene Falle geben, als: Mit des Vaters = Stief= vaters : Mutter; mit der Mutter = Stiefvaters= Mutter 2c. Da diese Falle den vorhergehenden ganz analog sind, und unläugbar par legis ratio eintritt (109); so muß ohne Anstand zugegeben mer=

(109) Es find eigentlich gang dieselben Falle, nur nach verschiedenen Ausbruden, je nachdem die eine Seprath der andern porangeht. Alle diese Falle nehm.

werden, daß diese Fälle mit jenen zugleich in uns sern Kirchenordnungen verboten sind. — Doch, ohne und ben diesen Fällen aufzuhalten, welche nur in das Reich der Möglichkeiten zu gehören scheinen, gehen wir zu den übrigen Klassen von Fällen über, welche hier noch einigermaaßen in Erwägung kommen.

# Zwente Klasse von Fallen.

Wenn zwen Personen aus einer Familie, die im ersten Grade der geraden Linie mit einander verwandt sind, sich mit zwen Seitenverwandten, unter denen ein respectus parentelae Statt sindet, aus einer andern Familie, also verhenrathen, daß der Vater oder die Mutter aus der ersten Fami= lie, den in einem kindlichen Verhältnisse stehen= den Seitenverwandten aus der andern Familie henrathet, und das Kind aus der ersten Familie

nehmlich beziehen sich auf die Wechselheprath, wenn ein Bater und Sohn, oder Mutter und Tochterze. aus einer Familie, sich mit Großmatter und Große tochter, oder Großvater und Großschnze. aus einner andern Familie, solchergestalt verheprathen, daß z. B. der Vater die Großtochter, der Sohn aber die Großmutter heprathet. Die oben namentlich aufgeführten Fälle kommen vor, wenn die Söhne oder Töchter sich zuleht verheprathen; die nicht aufgesührten aber, wenn die Väter oder Mütster zuleht heprathen.

den in dem elterlichen Verhältnisse stehenden Seistenverwandten aus der andern Familie; z. B. wenn ein Vater und Sohn aus einer Familie, eine Tante und Nichte aus einer andern Familie henrathen, so daß der Vater die Nichte, der Sohn aber die Tante henrathet.

#### Dritte Klasse von Fällen.

Wenn zwen Personen aus einer Familie, die im ersten Grade der geraden Linie mit einander verwandt sind, sich mit zwen im ersten Grade der gleichen Seitenlinie verwandten Personen aus ei= ner andern Familie verhenrathen; z. E. wenn Vater und Sohn aus einer Familie, zwen Schwes stern aus einer andern Familie zur Ehe nehmen.

#### Vierte Klasse von Fällen.

Wenn zwen Seitenverwandten aus einer Fasmilie, unter denen ein respectus parentelae Statt findet, sich mit zwen dergleichen Seitenverwandsten aus einer anderen Familie, dermaaßen versehelichen, daß die in einem elterlichen Werhältsnisse stehende Person aus der einen Familie, die in einem kindlichen Verhältnisse stehende Person aus der andern Familie henrathet, und umgeskehrt; z. B. wenn ein Oheim und Nesse aus einer Familie, eine Tante und Nichte aus einer andern

#### in der mittelbaren Schwägerschaft. 429

andern Familie, so henrathen, daß der Oheim die Nichte, der Neffe die Tante nimmt.

#### Fünfte Rlaffe von Fallen.

Wenn zwen Seitenverwandten aus einer Fasmilie, unter denen ein respectus parentelae obswaltet, zwen Seitenverwandten im ersten Grade der gleichen Seitenlinie aus einer andern Familie henrathen; z. E. wenn ein Oheim und Neffe zwen Schwestern henrathen.

Die beiden letzten Klassen von Fallen sind ge= wiß ganz unbedenklich, und nicht einmal unter den so weit ausgedehnten Cheverboten der Karai= ten enthalten. Auch gegen die zwente Klasse, die gleichfalls unter ben Cheverboten der Karaiten fehlt, mochte ungeachtet der anscheinenden Cons derbarkeit von Verhältnissen, welche daraus ent= fiehen, wenn z. B. der Sohn gewiffermaaßen der Dheim seines Waters, ber Vater der Reffe seines Sohnes wird zc. schwerlich etwas mit Grunde eingewandt werden konnen, da doch das Berhaltniß zwischen Oheim und Neffen, Tante und Nichte, nach naturlichen Begriffen nicht so gar nahe ift, so bag bie oben angeführte Weche selhenrath mehr eine Verwirrung der Namen als der wesentlichen Verhältnisse involvirt. Rur als lein die dritte Klasse, wenn Water oder Mutter,

und Kind, durch die Henrath mit zwen Geschwissstern in eine fast gänzliche Gleichheit mit einans der gesetzt werden, darf noch einen Augenblick unsere Ausmerksamkeit beschäfftigen. Es entstes hen daraus folgende Fälle, (nach Fig. VIII.)

- 1. Mit der Stiefmutter Schwester,
- 1. Mit der Schwester Stiefsohne,
- 2. Mit der Schwiegers tochter Schwester,
- 2. Mit der Schwester,
- 3. Mit der Schwester Stieftochter,
- 3. Mit der Stiefmuts ter Bruder,
- 4. Mit des Schwieger= fohnes Schwester,
- 4. Mit des Bruders Schwiegervater,
- 5. Mit des Stiefvaters Schwester,
- 5. Mit des Bruders Stiefsohne,
- 6. Mit der Schwester Schwiegermutter,
- 6. Mit der Schwiegers tochter Bruder,
- 7. Mit des Bruders Stieftochter,
- 7. Mit des Stiefvaters Bruder,
- 8. Mit des Bruders Schwiegermutter.
- 8. Mit des Schwiegers sohnes Bruder.

Ich habe diese Fälle absichtlich hier aufgeführt, weil einige barunter, dem bloß nach natürlichen und nicht künstlichen Begriffen von Verwandts schaft und Verschwägerung Urtheilenden, eben so unzulässig zu senn scheinen möchten, als man=

manche wirklich verbotene und sogar indispensable Ehen, z. E. mit des Vaters Bruders Witt= we (<sup>IIO</sup>). Demungeachtet dürsen wir alle diese, nur nach den weithergeholten Folgerungen der Karaiten untersagten, Fälle nicht zu den verbote= nen zählen, da kein einziger davon unter den ver= botenen aufgeführt, auch nirgends eine Regel aufgestellt ist, wonach sie zu den unerlaubten ge= rechnet werden könnten (<sup>III</sup>). Die Lüneb. K. O. billiget namentlich einige Doppelhenrathen ähnli= cher Art, und wenn gleich diesenige, worauf sich obige

- (110) So wird es auch z. B. einem jeden, der nicht mit den kunstlichen Begriffen von Verwandtschaft und Schwägerschaft bekannt ist, befremdend vorskommen, daß die Ehe mit der Schwester der Stiefs mutter völlig erlaubt, hingegen die Ehe mit der Stiefschwester der Mutter nicht allem verboten, sondern auch indispensabel ist.
- (111) Gerhard (de conjugio, §. 358.) misbilligt die Heprathen eines Baters und Sohnes mit zweven Schwestern um vieler unbedeutenden Gründe willen, unter anderm, weil Verschwägerte selten mit eine ander zu harmoniren psiegten, und deswegen durch solche Heprathen die Liebe der Verwandten gegen einander, meistentheils mehr geschwächt als versstärkt werden möchte. Nichtig aber bemerkt er, daß die kindliche Shrerbietung durch diese Heprath in vielen Fällen verringert und aufgehoben werden könne, vornehmlich wenn der Vater die jungere Schwester heprathe.

obige Falle beziehen, nicht mit barunter ift, so wird doch gleich darauf das allgemeine Princip festgestellt, daß unter den beiderseitigen Verwands ten zwener Cheleute keine Schwägerschaft, und folglich auch tein Chehinderniß, Statt finde. "J. 35. Wie dann auch Bater und Gohn, -Muts ter und Tochter, und zwen Gebrudere zwo Schwer ftern, zur Ehe nehmen mogen; bann zwischen gedachten Personen keine, die Ehe hindernde Schwägerschaft vorhanden, sondern wird dies selbe nur zwischen des Mannes und seiner Hausfrauen Freunden, und zwischen der Frauen und ihres Mannes Freunden cons trahirt." In der Pommerschen R. D. wird der fünfte von den oben angeführten Fallen, und das mit naturlich zugleich auch alle übrigen, auss drucklich gebilliget. S. 207. "Eine mag ihrer Schwägerinn Sohn nehmen;" (d. i. die Henrath mit des Bruders Stiefsohne). Eben so die Che mit der Stiefmutter Schwester in der Werthheis mischen R. D., nach Luther in beffen Schrift vom ehelichen Leben. In einem von Dedeken (112) angeführten Urtheil des Meißnischen Confisiorii wird die Ehe zwener Brüber mit Mutter und Tochter, die daselbst sonderbarer Weise zur zwens ten Gattung der Schwägerschaft gerechnet wird, nach

<sup>(112)</sup> Thef. confil. et decision. Vol. III. Lib. III. Sect. 6. Nro. 2. pag. 281.

# in der mittelbaren Schwägerschaft. 433

nach den üblichen Rechten für zulässig ers klärt (\*13).

Zu diesen Henrathen in der mittelbaren Schwäs gerschaft gehört auch die im romischen und canos nischen Rechte ausdrücklich genehmigte Ehe zus sammengebrachter Rinder. Es wird dieselbe in der Cal. R. D., wie in den meisten protestans tischen Kirchenordnungen, stillschweigend genehs miget; und wenn der Unterricht wegen der Blutss freundschaft, irgend etwas dagegen zu erinnern gefunden hätte, so würde, wie vorauszusetzen ist, dessen in dem Saze (Cal. R. D. S. 294.) erz wähnt worden senn, wo das Verbot der Ehe uns ter Geschwistern so sorgfältig auf alle Fälle auss gebehnt

Meißnischen Consistorii, ben Dedeken (1. c. Neo. 15. pag. 287.) der eben dahin gehörige Fall det Che mit des Tochtermannes Schwester, ju den verbotenen gezählt, zum auffallenden Beweise, welche Berwirrung der Begriffe in Ansehung dies ser entfernteren verwandtschaftlichen Berhältnisse ehemals bev den Consistorien geherrscht hat, und zum Theil noch herrscht: "Auf eure an uns geathane Frage, darüber ihr euch des Nechten zu des richten gebeten, ob einer seines Tochter. Chemans nes Schwester zu ehelichen besugt, erkennen und sprechen wir Verordnete des Churs. Sacht. Consistorii zu Meißen vor recht, daß die Che dießfalls zu Recht verboten."

# 434 V. Abschnitt. Protestantische

gedehnt wird: "Brudern und Schwestern, sich mit einander zu verehelichen ober zu berühren, ift bon Gottlichem, Nathrlichem, und allen Rechten und Gesetzen verboten, sie find von voller und halber Geburt, das ift, von einem Bater und einer Mutter, oder allein von der beiden einem, ja auch nicht, so etwa außerhalb ber Ehe von Das ter ober Mutter erzeuget." In der Luneb, R. D. Cap. XIV, J. 35. findet sich (wie auch in mehres ren Kirchen = und Cheordnungen, unter andern in der Wurtembergischen Che= und Chegerichtes Ordnung,) eine ausbruckliche Billigung dieser Che, die, eben wie in den davon handelnden rd= mischen Gesetzen, auch auf den Fall ausgebehnt ist, wenn aus der neuen Che der Eltern bereits Kinder erzeugt worden: "Wann aber beide Ches leute vorhin im Chestande gewesen, und darinn Rinder erzeuget, so mogen solche von einem ans dern Manne, und einer andern Frauen, erzeugte Kinder, sich wohl nehmen, dessen ungeachtet, ermeldte beide Sheleute in besagter andern oder dritten Ehe, auch Rinder mit einans der gezeuget." Bisher ist mix nur eine einzige Rirchenordnung bekannt geworden, worinn die Che zwischen zusammengebrachten Rindern verboten wird, die der Reichsstadt Mordlingen vom. J. 1650. S. 117. "Daben noch ferner verord= net, daß zwischen zwenen, von Vater und Muts ter Stieffgeschwisterigten, unangesehen sie einan=

ber mit Blutverwandtnis nicht zugethan, hin= faro kein Cheverlobnis zugelaffen fenn foll."

### E. Cheverbote wegen Berichwages rung durch Berlobniß.

Der Chursachsische Unterricht wegen Bluts= freundschaft hatte auch in Ansehung bieses Ber= haltniffes, welches aus einer gesetzmäßigen Berlobung entstehet, die in dem romischen Rechte enthaltenen Cheverbote, in dem ersten Grade der geraden Linie, als mit der Berlobten Mutter pber Tochter, mit bes Waters Braut ac. aufges nommen; und in Georg Majors lateinischem Originale werden die sich darauf beziehenden ros mischen Gesetze allegirt. Diesem Benspiele folgs ten samtliche protestantische Rirchenordnungen, und von einigen, unter benen sich auch unfere Lus neburgische befindet, ward auch noch der erste Grad der Seitenlinie, nehmlich die She mit des Brautigams Bruber und der Braut Schwester, auf Beranlaffung bes mosaischen Cheverbots mit des Bruders Frau, und wohl auch nach Grunds sätzen bes canonischen Rechts, untersagt. so wie man allmählig ansieng, das protestantis iche Kirchenrecht immer mehr und mehr nach Principien des canonischen Rechts zu behandeln, wurden diese letzten Falle auch ba, wo sie nicht So perboten sind, ju den verbotenen gerechnet.

d

nach

# 436 V. Abschnitt. Protestantische

nach Carpzov (124) die Che mit bes verstorbes nen Bruders Braut im Gachfischen. Mach eis nem von Niemeier (\*15) aufbehaltenen Rescripte des Hannoverschen Consisterii vom 17. Nov. 1701. ist die Che mit der Braut Schwester im Calen= bergischen zu den verbotenen gezählt worden, uns geachtet fie in der Cal. R. D. gar nicht unterfagt wird: "Des Durchlauchtigsten zc. Consistorials und Kirchenrathe refolviren Ramens ic. auf den von bem Superint, zur Meuftadt am Rubenberge, Ehrn Mag. Joh. Arstenio, übergebenen Bericht, baß aus bewegenden Urfachen die zwischen 3. M. und seiner entwichenen Braut Schwester vorha= bende Werehelichung concediret und perstattet, dergestalt, das dieselbe nach vorhergegangenem gewöhnlichem Aufgebot von der Canzel, durch priesterliche Copulation unverhinderlich zu vollens ziehen ihm fren gegeben und zugelaffen sen, ies doch kunftig in keine Consequenz gezogen, noch zum Prajudiz allegirt werden solle ic."

Die in das protestantische Kirchenrecht von Zeit zu Zeit eingedrungenen Grundsätze des cano= nischen Rechts haben eine sehr verschiedene Bes urthei=

<sup>(114)</sup> Jurispr. eccles. Lib. II. Tit. VI. def. 107. wo auch ein Consistorial : Rescript vom J. 1610. 3um Beweise angeführt wird.

<sup>(115)</sup> De conjug. prohib. Dist. X. J. 45.

urtheilung dieses Chehindernisses verursacht. Es setzt das canonische Recht einen Unterschied zwischen Sponsalien de futuro und de praesenti fest ungeachtet ein jedes Verlobnif sich, schon vermoge des Begriffs, nur auf eine kunftig zu schließende Che beziehen kann, wie es auch be= schaffen senn, und in welchen Worten es auch ausgedrückt werden mag (117). Luther verwarf diesen Unterschied in seinem Buche von Shesachen, weil derselbe in dem beutschen Sprachgebrauche keinen Grund habe, und die Worte: Ich will dich zur Che nehmen, (ego accipiam te in uxorem,) ihrem wahren Sinn nach als verba de praesenti anzunehmen waren Jedoch, anstatt alle Berlobniffe für Sponsalia de futuro zu erklå= ren, erklärte er, durch einen unglücklichen Mis griff, der viel Unwesen in der protest. Kirche zur Folge gehabt hat, sie samtlich fur Sponsalia de praesenti, weil, wie er behauptete, burch jene leidige Distinction viele wahre Chen zerrissen wors den waren. Seinem Rathe gemäß wurden alle unbedingte Werlobnisse, und folche, ben denen die Henrath nicht auf eine bestimmte Zeit hinausges setzt wird, und überhaupt alle öffentliche Ver= löbnisse nach den Porschriften der Kirchen= ord=

<sup>(117)</sup> L. I. Dig. de Sponfalibus. Sponfalia funt mentio et repromissio nuptiarum futurarum,

ordnungen, für Spousatia de praesenti anger nommen (\*\*18). Nach diesem Grundsatze haben die Consistorien lange Zeit, weit Sponsalia de praesenti selbst mit beiderseitiger Bewilligung nicht aufgehoben werden können, und eine wahre She ausmachen, ben erfolgter Trennung beide Theile mit einer willkührlich ihnen auferlegten Geldbuße bestraft. Und so ist auch aus diesem Grundsatze bis auf unsere Zeiten alle das unsägzliche Unheil der auf Verlähnisse gegründeten Shez klagen gestossen, da nach Principien des Naturs rechts und des römischen Rechts auf ein von einer Seite aufgehobenes Verlähniss nur eine Satisz factions und Entschädigungsklage gegründet werden

(118) Siehe ein Schreiben bes Braunschw. Stadts Ministerii von 1584. in Rehtmepers Kirchengesch. der Stadt Braunschweig. Beplage 106. zum stem Capitel. — In der Niedergerichts. Ordnung der Stadt Lüneburg, (in Pusendorfs Observatt, Juris univ. Tom. III. Append. pag. 377.) tommt unten den sogenannten Edtagsartiseln folgender vor, (45.) "Alle Shegelübd oder Degeding auf dem Kirchhose oder sousien daheim, zwischen den Personen, so sich verehelichen wollen, mit Zusammengebung der Hande, und im Bepwesen boiderseits Freunde ges schehen, sepn pro sponsalidus de praesenti zu hale ten. Et propteren non possunt mutuo consensula dissolvi.

werben konnte (119). Nach eben diesem Princip ist auch das aus der Verlobniß entstehende Che= hinderniß zum Theil sehr streng beurtheilt wor= den, da Sponsalia de praesenti nach dem canonis schen Rechte ein matrimonium verum et inchoatum ausmachen. Dazu kam, baß man auch für dieses Chehinderniß einen Grund in der Bibel zu finden glaubte, indem die verlobte Braut mehr= mals Ehefrau genannt wird: Matth. I, 20. 5 Mos. 22, 24. (auch 1 Mos. 19, 14. vergl. v. 8. wo Loth die Verlobten seiner Tochter seine Schwies gersöhne nennt;) und weil nach dem mosaischen Gesetz die Untreue einer verlobten Braut, eben wie ein Chebruch betrachtet und bestraft wird: 5 Mof. 22, 24. Sof. 14, 13. Einen merkwurdis gen Vorfall, welcher beweist, wie strenge man dieses Impediment beurtheilt habe, erzählt Rehtz meyer (120), wie ein gewisser Phil. Weymar zu Braun=

(119) Wenn unser seel. Geh. Just. R. Sohmer (Princ. jur. can. J. 363.) behauptet, daß man schon läugst den Fehler eingesehen und verbessert habe, alle unbedingte Verlähnisse für Sponsalia de praesenti anzunehmen, und nur die ben der priesskerlichen Einseegnung ertlärte Einwilligung dafür gelten lasse; so sind doch die daraus entstandenen Folgen, die auf Sponsalien gegründeten Shetlasgen, nicht aufgehoben worden.

(120) Kirchengesch. der Stadt Braunschweig, 3. Th.

S. 504. 4. Th. S. 15. ff.

# 440 V. Abschnitt. Protestantische

Braunschweig zu seiner Verhenrathung mit seiner verstorbenen Braut Schwester Dispensation vom Herzog Julius erlangt, wie dagegen das geistlische Ministerium zu Braunschweig unter Shemnis, vermittelst eines nachdrücklichen Schreibens an den Braunschweigischen Magistrat, eingekommen, wie darauf jener Weymar sich zu Magdeburg trauen lassen, und ben seiner Zurücklunft nach Braunschweig, erst auf wiederholte Intercession des Raths, und dringende Vorstellung des derzzeitigen Superintendenten Heidenreich, mit seis ner Frau zum Abendmal admittirt worden (1211).

Wenn aber das canonische Recht auf der einen Seite eine strenge Beurtheilung dieser Cheverbote verursachte, so eröffnete dasselbe doch auf der ans dern einen bequemen Ausweg. Da nach den Grundsätzen des canonischen Rechts eine wirkliche Verschwägerung nur durch einen vollendeten Benschlaf bewirft wird, so glaubte man, daß nach abgelegtem Lide, daß keine Vermischung vor

(131) Auch Gerhard (de conjug. g. 361. 362.) denkt, pornehmlich wegen der angesührten biblischen Gründe, sehr ernstbaft über dieses Hinderniß, glaubt aber doch, daß es nur eine noch zu schliese sende She hindern, nicht eine bereits gestolossene trennen könne; und dies war die fast allgemeine Meinung damaliger Theologen und Rechtsges sehrten.

vor sich gegangen sey, die Dispensation ers folgen könne; ohne darauf zu achten, daß das durch der Begriff eines impedimenti publicae honestatis, welcher eben barauf beruhet, daß keine wirkliche, sondern nur eine scheinbare Verschwäs gerung vorhanden ist, völlig aufgehoben werde. Von Carpzov (122) vornehmlich wurde diese Res gel aufgestellt, und auf bessen Auctorität wurde sie ben den Chursachsischen Consistorien, und dann wohl in die Praxis aller übrigen Consisto= rien aufgenommen. Wer jenen Reinigungseib abschwören konnte oder wollte, erhielt nach Ge= legenheit die Erlaubniß, seiner Braut Mutter und Tochter zu henrathen, wie denn nach Carps 300 (123) auch in diesen Fallen, obgleich nicht leicht, dispensirt wird. Es wird daben von ihm folgendes Gutachten bes Leipziger Consistorii, wegen der Che mit der Braut Mutter, anges führt: "Db nun wohl eurer verstorbenen Brauk Mutter

(122) Jurispr. eccles. Lib. II. Tit. VII. def. 123. §. 20.

Quum in his, quae dubia sunt, quod certius existemamus, tenere debeamus, juxta Cap. Juvenis

3. X. de Spons. et matrim. hinc consultum —— videtur, pro ratione circumstantiarum et personae, dispensationem petenti juramentum injungere, quo a praesumtione commissionis carnalis cum desunsta sponsa se purget, priusquam siat dispensatio.

(123) l. c. def. 122. 123.

#### 442 V. Abschnitt. Protestantische

Mutter euch an Mutter Statt getreten, und ihr derselben kindliche Reverenz und Ehrerbietung zu erweisen schuldig, auch dahero ihr sie Zucht und Ehrbarkeit wegen zur Ghe zu nehmen nicht befugt; Dennoch aber und dieweil dieser Fall in gottlichen Rechten ausdrücklich nicht verboten, auch die Che mit eurer verstorbenen Braut burch den Ben= schlaf nicht vollbracht worden, und also die commixtio sanguinis wirklich nicht erfolgt ift; Go ift die hohe Landesobrigkeit im gegenwartigen Fall zu dispensiren wohl befugt ic." (124). Diesen Grundsätzen gemäß ist in der Burtembergischen Che = und Chegerichts = Ordnung ( Pars II. cap. 8. 6.6.) folgendes hierüber festgesett: "Go follen auch unsere Che = Richter und Rathe, wo nach dffentlichen sollennen, unconditionirten und guls tigen Sponsalien, der eine Theil vor der Hoch= zeit oder Benschlaf durch den Tod übereilt murde, mit Dispensation dem überlebenden Theil mit des Werstorbenen nachsten Befreundten und Verwands ten nicht so leichtlich bewilligen, man sen benn versichert, daß vorher keine commixtio sanguinis oder Benschlaf vorgangen; wie auch ohne unter= thanigstes Anbringen an une, nicht bispensiren, wenn

(124) So bezeugt auch Depling (Institt, prud. past. P. 111. cap. 6. J. 52.) daß in Sachsen in der Schwäsgerschaft durch Verlöbniß dispensirt werde, doch nur nach abgelegtem Eide, daß keine seischliche Vermischung por sich zegangen sep.

wenn ein Sponsus oder Sponsa nach dessen Vers lobten Tod, mit einer solchen Person, die mit dem Verstorbenen an Eltern Statt und Respect gestanden, sich vereheltchen will."

Roch ist hier zu bemerken, daß diese Verschwäs gerung, vermoge des Begriffs, nur durch ein ges segmäßiges Verlobniß, welches folglich in uns fern Churlanden ber Cheverlobniß : Constitution pom 3. 1733. durchaus gemäß senn muß, und nicht durch ein bloßes Cheversprechen bewirkt Wenn auch vor dem Gewissen bieses lettere jenem gleich gilt, und von einem feiner gebildeten Sinn der Sittlichkeit und Schicklich= keit als ein Chehinderniß in Ansehung mancher Ehen, nach bem Tode bes einen Berlobten, oder der Trennung von demselben, angenommen wers den muß; so kann doch die Staats : und Rirchen= gewalt nur auf ein vollig legales Berlobnis, als hinreichend zur Hinderung anderweitiger Chen in ben festgesetzten Fallen, erkennen.

21. Beide Kirchenordnungen unserer Lande, vers bieten, wie sämtliche protestantische Kirchens ordnungen, die Ehen,

im ersten Grade der geraden Linie.

Mutter, Bräutigam,

2. Mit

- 2. Mit der Braut Toch= 2. Mit der Mutter ter, Brautigam,
- 3. Mit des Vaters 3. Mit des Brautigams Braut, Sohn,
  - 4. Mit des Sohnes 4. Mit des Brautis Braut. gams Vater.

Hierauf schränkt sich der Unterricht von der Blutsfreundschaft, und so auch unsere Cal. R. D., nach dem Vorgange des römischen Rechts, ein, und hat keinen verbotenen Fall in der Seistenlinie, daher auch meinem Bedünken nach keisner daraus abgeleitet werden darf.

2. Die Lüneburgische R. G. verbietet mehrt mehr reren anderen Kirchenordnungen, noch die Eben

im erften Grade ber Seitenlinie.

- 1. Nit des Bruders 1. Mit des Bräutigams Braut, Bruder,
- 2. Mit der Braut 2. Mit der Schwester Schwester. Brautigam.

attir att

ាក់ ក្រុង នេច ១១ នេះ ខាន់ នេះ

TO THE THE MEAN OF THE STATE OF

Chevers

wegen burgerl. u. geistl. Bermanbtsch. 445

Cheverbote wegen bürgerlicher Verwandtschaft.

Luther hielt dieses Werhaltniß bloß fur einges bildet, und fagt von dem daraus entfrehenden Chehinderniff in seinem Buche vom ehelichen Les ben: "Salte es, ob es bich geluste; es ist weder deine Matter noch beine Schwester für Gott, da du fremdes Blut bist." Dennoch war in dem oben angeführten Gutachten Gachfischer Gelehra ten gerathen worden, die in bem romischen Rechte wegen der Adoption und Vormundschaft enthals tenen Cheperbote in die protestantischen Chegesetze aufzunehmen. Demzufolge wurden sie auch, wenn gleich meines Wiffens nicht in die Chur= sächstiche, doch in sehr viele andere Rirchenord= nungen aufgenommen. Go in die Wurtembergi= sche von 1559. und aus solcher in unsere Wolfen= buttelisch = Calenbergische, S. 284. 285. "Rei= nem foll auch zugelaffen werden, fein angenom= men adoptirt Rind, noch auch das in seiner Wer= pflegung und Vervogtung ift, ihme selbst, oder sein, des Pflegers ober Vormunders Sohn oder Tochter, anderst, benn bie Recht zulassen, ben unserer Ungnad und Straff, zu verehelichen." Ganz mit denselben Worten auch in die Straß= burgische, G. 339. Mit gang ahnlichen Auss drucken in die Magdeburgische Berlobnig = und Cheordnung von 1662. im andern Puncte, f. 3.

## 446 V. Abschnitt. Protest. Cheverbote

So verbietet auch nach Ledderhose (125) die Hat nauische Cheordnung von 1567. namentlich die Che mit adoptirten Rindern, und erstreckt fols ches auch auf Pflegekinder, (alumnos,) wieders bolt auch die Vorschriften des rom. Rechts von ber Che bes Vormundes, oder bes Sohnes und ber Tochter deffelben, mit bem Mundel. Es weisen demnach diese samtlichen Gesetze auf dass jenige zurück, was das romische Recht hierüber enthalt (126). Ein merkwürdiges, gang dem rdmischen Rechte nachgebilbetes Geset, in Anse hung der Vormundschaft, kommt in der Limburs gischen R. D. von 1666. vor, S. 393. auch sich zum vierten täglich zuträgt, daß etliche vortheilige Vormunder ihre Pflegekinder ihnen selbst, ihren Tochtern oder Sohnen, durch ges schwinde Practiken und Ueberredungen, damit fie also das Geld solcher ihrer Pflegekinder in die Hand bringen, ober der gehabten Verwaltung keine Rechenschaft geben, ehelich zu verhenrathen unterstehen, aber solches gemeinen Ranserlichen Rechten, der Billigkeit und bargerlichem Wohls stande stracks zuwider und entgegen: demnach so wollen Wir, daß hinfuro niemand seine Pfleges finder

<sup>(125)</sup> Seff. Caff. Kirchenrecht, g. 270. Anm. 4.

<sup>(126)</sup> Hieben ift auch das zu vergleichen, was bie oben angeführten Preußischen Chegesetze hierüber enthalten.

#### wegen burgerl, u. geiftl. Bermanbtich. 447

kinder, denen er zum Vormunde gesetzt und versordnet, vor gethaner Rechenschaft seiner Verwalstung, und ohne unsere Erlaubniß, ihm selbst, seinem Sohn und Tochter, Sohnes Sohn oder Tochter Tochter, anders, denn wie es die gemeisnen Kanserlichen Rechte zulassen, verehelichen soll."

# Cheverbote wegen geistlicher Verwandt= schaft.

Gegen diese geistliche Verwandtschaft und bas daraus entspringende Chehinderniß erklaren sich die Schmalkaldischen Artikel ausdrücklich, in dem Unhange von der Bischöffe Gewalt und Jus risdiction: "Denn wie das Werbot von der Che zwischen Gevattern unrecht ift, so ift dieß auch unrecht, daß, wo zwen geschieden werden, der unschuldige Theil nicht wieder henrathen soll." Demungeachtet hatten es die Sachfischen Gelehrs ten in dem schon mehrmals angeführten Gutach= ten (127) ben protestantischen Fürsten anheim ges geben, ob sie nicht bas einzige hieruber im romi= schen Rechte enthaltene Cheverbot, mit unter die Chegesetze aufnehmen wollten: "Es haben die Kanserlichen Rechte auch verboten, daß einer eine Tochter, die er aus der Taufe gehoben, oder auch

(127) Bep Sarcerius vom Cheftande, Fol. 98.

## 448 V. Abschnitt. Protest. Cheverbote

auch sonst an seiner Tochter Statt gehalten, nicht nehmen foll. C. de Nupr. L. Si quis alumnam. Das mochte man unter ber Aldoption laffen be= griffen fenn." Gang bem gemaß findet fich in ber Wartembergischen R. D. von 1559. ben dem Cheverbote mit dem adoptirten Rinde, auch das Werbot der Che mit dem aus der Taufe gehobe. nen Kinde. In unsere Cal. K. D., in welche sonst aus der Burtembergischen die Cheordnung wortlich übertragen worden, ist dieses Cheverbot nicht mit aufgenommen, und folglich verworfen Auch im Wurtembergischen ist es durch die Ches und Chegerichtes Dronung wieder auf= gehoben. Ein gleiches Verbot findet fich in der Originalausgabe ber Luneb. R. D. von 1619. S. 187. "Ueber dieses alles soll keiner ober keine, die = oder benjenigen, so er oder sie aus der Taufe gehoben, zur Che nehmen; aber ihre, auch ihrer Eltern Kinder, wie dann auch der oder die Gevattern und des Kindes Eltern, mos gen, des Pabstlichen vermeinten Berbots unges achtet, einander wohl zur Ehe nehmen.". In der neuen Ausgabe von 1643. ist dieses Berbot ausgelassen, und demnach aufgehoben worden, ungeachtet es sich noch in der Cellischen Policen= Ordnung, Tit. 30. befindet. Und so hat meines Wiffens dieses Chehinderniß in dem ganzen pros testantischen Deutschlande keine Galtigkeit mehr.

## wegen burgerl. u. geiftl. Bermanbtich. 449

Jum Schlusse ist hier, in besonderer Bezies hung auf unsere Churlande, zu bemerken, daß in den beiderseitigen Fürstenthümern nach dem, was in beiden Kirchenordnungen vorgeschrieben ist, keine anderweitige Disposition in Unsehung der verbotenen Grade getroffen worden, sondern die seit der Zeit hierüber emanirten Verordnuns gen nur die Dispensabilität und Indispensabilität der verbotenen Fälle betreffen.

Wor:

Borschriften unserer Kirchenordnungen

unb.

der in der Folge erschienenen Berordnungen,

über

dispensable und indispensable Falle,

wie auch

über Verwandtschaft und Schwägerschaft in den verbotenen Graden, als vernichtens des Ehehinderniß.

I.

Ueber Dispensationen, Dispensas bilität und Indispensabilität

ber

verbotenen Grabe.

ngeachtet die protestantischen Kirchenordnuns gen im Ganzen nur sehr wenig über Dispens sationen in den verbotenen Graden enthalten, so ist man doch über folgende Grundsätze fast allges mein einverstanden:

1. Das Recht, in Ansehung der verbotenen Grade zu dispensiren, kommt in den Län= dern

## über Dispensation i. d. verb. Graden. 451

dern der Protestanten unstreitig den Cans desfürsten zu, und zwar vermoge der ihnen zustehenden landesherrlichen Macht, indem die-Entscheidung in Chesachen nicht zur Rirchenges walt gehört (128); und ist nur durch frene Bewilligung der kandesherren, denen die kirche lichen Angelegenheiten verwaltenden Collegien anvertrauet worden. In mehreren Kirchenords nungen ist festgesett, daß alle Dispensationsa Gesuche unmittelbar an den Landesherrn before bert werden sollen. In der Sachsischen R.D. bes Churfursten August heißt es: "Wenn auch in Chesachen ben denen Confistorien um Dispens fation angesuchet marbe, sollen fich die Consis storialen derfelben nicht machtigen, fondern folches jederzeit an uns gelangen laffen, und unsers ferneren Bescheides barauf erwarten." Doch find jetzt fast überall den Consistorien die Dispensationen, unter besonderen Restrictionen und

(128) Ich rede hier, wenn ich die dem Landesherrn abertragene Kirchengewalt von der landesherrlichen Macht unterscheide, nach den jest allgemein angen nommenen Principien des Collegial: Systems, welschem auch ich mit gewissen Einschränfungen beposimme, obgleich bekannt ist, daß weder das Episcos pal: noch das Collegial. System, sondern einzig das Territorial: System in den protestantischen Kirchenordnungen Grund hat.

## 452 V. Abschnitt. Protest. Grundsäße

Bund Fälle, überlassen worden (229).

Don einem göttlichen Rechte in Absicht der verbotenen Grade, darf nicht dispensirt werden. Dieser frenlich an und für sich nothe wendige und sich von selbst verstehende Grunds sat, ist gleich von unsern Reformatoren, gegen die anmaaßenden Behauptungen der Katholiken über die Dispensationsgewalt des Pabstes, auf's nachdrücklichste aufgestellt worden (130).

129) In unsern Churlanden wird ber Observanz nach, die Dispensation in einigen Fällen unmittelbar vom Consissorio, in andern aber von selbigem nur nach vorgängiger Auctorisation von Königs. Landesregierung ertheilt; und sinden sich beiderlep Arten von Fällen in meines Bruders Churhanndur. Kirchenrechte, I. Th. S. 111. aufgeführt.

a thing is a sold as the sold for the sold of the sold

(130) So besonders von Melanchthon, de conjugio:
Additae sunt autem divinis prohibitionibus et humanae quaedam in proximis gradibus, ut in secundo gradu in linea aequali, et tertio gradu, ut majore reverentia divinae prohibitiones observentur.
Hoc consilium honestum et probandum est. Sed sciant omnes gubernatores discrimen prohibitionum divinarum et humanarum. Divinae nequaquam solvi humana autoritate possunt. Sed interdum probabilis ratio incidere potest, quare humanae prohibitiones laxentur, quod tamen circumspecte siat per Pastores et Magistratus, non privata autoritate.

#### über Difpensation i. b. verb. Grabeit. 453

Bas aber die Unwendung biefes Grundsates betrifft, so findet man jenes allgemeingultige göttliche Recht fast ganz durchgängig in ben mosaischen Cheverboten, und zwar nach dem gangen Umfange berfelben, ohne irgend eines bavon auszunehmen; woben benn entwes der vorauszuseigen ist, daß bas mosaische Chegefet als positives Gesetz eine beständig fort= baurende Gultigkeit habe, ober auch angenom= men werden muß, daß die mofaischen Chever= bote bas, was das Maturgeset hierüber ents halt p' in ber reinften und allgemeingultigften Form ausbrucken. Das lette Spftem ift bas des Melanchthon und mehrerer alteren angefes henen Theologen unferer Rirche gewesen, und ift in die allermeisten Rirchenordnungen über= gegangen, die fast beständig die Ausbrude göttliches und naturliches Recht mit einander perbinden, und barunter famtliche mofaische Cheverbote verstehen (131). Gben dieses Gy= stem hat Carpzon (132) für die geistlichen Gerichte

<sup>(131)</sup> Siehe davon das Weitere oben im zwepten Abschnitt, S. 112. ff.

<sup>(132)</sup> Jurispr. eccles. Lib. II. Tit. VII. def. 109. §. 10.
Sunt leges de prohibitis conjugii gradibus Lev. 18.
et 20. enumeratae, leges naturales, ac ea propter tales, quae dispensationem humanam non admit-

## 454 V. Abschnitt. Protest. Grundsage

Gerichte gewissermaaßen auctorisirt. Andere : Rechtsgelehrte, bie wohl einsahen, daß sie un= möglich alle mosaische Cheverbote aus dem Da= turrechte ableiten konnten, erklarten die übris gen fur allgemeingeltende positive Gesetze Got= tes, ober, wenn ihnen biefer Begriff, in feiner Strenge genommen, von willführlichen und bod allgemeingultigen Gefeten, anftogig ju feyn schien, für positive Moralgesete, um auf Diefem Scheinbaren Mittelwege Die Indispensa= bilitat aller von Moses verbotenen Grade zu vertheidigen (133). Go sehr man nun auch jett von biefen Principien, und von den ubris gen Systemen, die zur Behauptung der abso= Auten und beständigen Gultigkeit der mof. Ches gesetze auf die Bahn gebracht worden, abges gangen ist; so erhalt sich boch noch fast über= all die Indispensabilitat der mosaischen Ches verbote, als herrschender Hauptgrundsatz, in ber Prazis ber Confistorien. Die im mosais fchen Gesetze entweder mit ausdrücklichen Wor. ten enthaltenen Cheverbote, ober die propter parita-

<sup>(133)</sup> So Struct de dissensu sponsal. Sect. V. J. 19.
Constat, quasdam prohibitionum Levit. 18. recensitarum esse morales positivas, et sic omnes omnino
homines stringere, nec sublata hodie republica Judaica cessare, ut ita quodeunque matrimonium
contra illas prohibitiones contrastum, absolute nullum sit.

paritatem rationis baraus gefolgerten verbotes nen Grade, machen noch an den meisten Orten das principium cognoscendi in Ansehung der dispensabeln und indispensabeln Falle aus; und hångt ben jedem vorkommenden Fall und jedem geforderten Gutachten die Entscheidung vor= nehmlich von der Frage ab: Ob der Kall im mosaischen Gesetze verboten sen ober nicht? Es verbient baher als eine merkwurdige Erscheis nung ausgezeichnet zu werden, baß in zwen neuerlich ausgestellten, eben so gründlich aus= gearbeiteten als eindringend vorzetragenen Gutachten, des hrn. Generalsuperintenbenten Dr. Miksch zu Wittenberg, und bes Srn. Dr. Gabler ju Altborf, die mehrmals von mir ans geführt worden, von diesem Grundsate abgegangen ift, welches vielleicht feit ben Baums gartenschen Gutachten nicht der Fall gewesen, und dag darinn mit einleuchtenben Grunden die Che mit des Bruders, und mit des Vaters Bruders Wittwe fur bispensabel erklart wors ben. Uebrigens bedarf es gewiß für den ben=\_ kenden Leser der Erinnerung nicht, daß für eine bedachtsame Zurückhaltung ber Landesre= gierungen in dieser wichtigen Angelegenheit ers hebliche Grunde vorhanden fenn inogen, und daß nicht ohne bringende Ursachen von den bis= her geltenden Grundsätzen füglich abgegangen werden konne. Es ist boch eine durchaus ver-8f4 schiebe=

## 456 V. Abschnitt. Protest. Grundsage

· schiebene Frage, ob ein Gesetz nicht gegeben werden, oder ob ein bereits gegebenes und ans erkanntes wieder aufgehoben werden solle. Das in Ledderhose Hessischem Kirchenrech= te (134) erwähnte Fürstliche Rescript vom 12. Jun. 1627. verdient hier angeführt zu werben, wodurch das Hessische Consistorium angewiesen worden, in Chesachen nicht nach den mosaischen, in die politische Verfassung der Juden einschlas genden, Gesetzen, sondern nach der Sessischen Rirchenordnung zu sprechen. Dies war vollig dem Sinne Luthers und mehrerer mit ihm gleichbenkenden Reformatoren gemäß. Allein nach dem zu schließen, was in dem nehmlichen Werke von Dispensationen im hessischen anges führt wird, scheint man boch immer noch auf Die mosaischen Gesetze ben Dispensationen Die pornehmste Rucksicht genommen zu haben. Die Dispensation zur Che mit bes vollburtigen und halbburtigen Bruders Wittme ift in neueren Zeiten abgeschlagen worden, da sie vorher in ein paar Fallen, jedoch gegen Erlegung von 100 Rthlr. ad pios usus, erlaubt worden. Eben so ist auch in neueren Zeiten zur Ehe mit des Baters Bruders Wittwe, ja auch mit der Mutter Bruders Wittwe keine Dispensation ertheilt worden. Aber die Che mit der Frauen Schwester, die ehebem auch für indispensabet gehal=

#### über Difpenfation f. b. verb. Graben. 457

gehalten worden, wird jest ohne Schwierigkeit erlaubt, wenn nur keine Schwängerung vors hergegangen, als in welchem Falle nicht dispens firt wird (135). - Bas die Erklarung der mosaischen Kheverbote, und die baraus fols gende weitere Ausdehnung ober engere Gins schränkung der indispensabeln Fälle anlangt, in so fern sich solche auf die Rirchenordnungen, oder neuerlich ergangene Werordnungen, oder auch auf die Consistorial=Praxis grundet; so hat die Erklärung nach Graben in den meisten Ländern noch ein gesetzliches Unsehen, und wer= den alle nach diesem Erklarungsprincip aus dem mof. Gefet abgeleitete verbotene Grade für indispensabel gehalten; in einigen wenigen Landern sind die indispensabeln Falle bloß auf die im mof. Gefet ausdrucklich genannten bes schränkt; noch in andern, wie in dem unfrigen, sind außer diesen noch einige andere Ehen durch besondere Verordnungen für indispensabel ers klart worden. In Chursachsen werden die mosais schen Cheverbote nach Graden erklart, und find ehedem alle theologische und juristische Gutachten von diesem Grundsatze ausgegangen; und felbst die Che mit der Frauen Schwester ist daselbst wes nigstens ehebem zu ben indispensabeln Falten ge= rechnet

<sup>(135)</sup> Ledderhose am angef. D. J. 266. Anm. I. 2. S. 267. Unm. 2.

## 458 V. Abschnitt. Protest. Grundfage

rechnet worden (136). In Ledderhofe Heffi= schem Kirchenrechte (137) wird baraus, daß man ben vorkommenden Fällen die Che mit der Mutter = Brubers Wittwe, und fo auch die mit der Frauen = Bruders ober Schwester Toch= ter erlaubt habe, geschlossen, daß man ben bem Hessischen Consistorio die mosaischen Ches gesetze restrictive bloß von Personen erklare. Rein Gesetz ist hiernber wohl strenger, als bas in der Würtembergischen Che = und Chegerichtes Dronung, (P. II. cap. 8.). "Die Cheverbote 3 Mos. 18. und 20. sollen ad gradus referirt und beinnach alle Ehen in ber geraden Linie in infinitum, im erften Grabe der gleichen, und im andern Grade ber ungleichen Seitenlinie, fowohl der Verwandtschaft als der Schwäger= fchaft, ganz indispensabel senn, und sollen dies jenigen, die um solche Chen ansuchen, mit eis ner scharfen Commination abgewiesen werden." Um so merkwürdiger sind die im Wurtembergischen kurzlich vorgekommenen wichtigen Uns terhandlungen über die Abschaffung der im mof. Gefetz nicht ausdrücklich genannten verbotenen Falle, (zu benen auch die Che mit des Brubers Wittwe gezählt wird,) als indispensabler Kalle, zwischen

<sup>(136)</sup> Deylingii Institt. prud. past. P. III. cap. 6. S. 44. 52. annot, a. (137) S. 271.

# über Dispensation i. b. verb. Graden. 459.

wischen der Herzoglichen Regierung und den bortigen Landständen (138).

3. Was die übrigen, nicht durch gottliche Ges setze verbotenen, bispensabeln Falle betrifft; fo ist deshalb bas allgemeine von selbst einleuch= tende Princip angenommen, daß nicht zu häusig und nur um erheblicher Gründe willen difpensirt werde. Es find von Zeit zu Zeit Berordnungen ergangen, wodurch die Frenheit der Dispensationen beschränkt werden sollen, die aber fur die Folge keine merkliche Veranderung bewirkt haben. Go führt Carp: 30v (139) ein Chursächsisches Regiminal= Re= script an das Dresdensche Consistorium vom 6. Man 1607. an, wodurch die Dispensatio= nen, insbesondere für ben gemeinen Mann, so gut als ganz aufgehoben worden: "Immaagen wir denn hiemit ernstlich befehlen, daß obbes meldeter unserer Consistorial = Ordnung und Constitutionen ganglich nachgegangen, auch uns ter Bauren und gemeinen Leuten keine Dispen= fation in linea inaequali tertii consanguinitatis gradus, sowohl, als da in ber Schwägerschaft und in primo genere affinitatis, in tertio gradu lineae inaequalis, etliche Personen zusams men

(138) Siehe die Acten davon in dem neuen theol. Journal von 1797. S. 1200. ff.

(139) Jurispr. eccles. Lib. II. Tit. VII. def. 124. 9. 11.

# 460 V. Abschnitt. Protest. Grundfage

men zu henrathen in Willens, hinfuro nicht verstattet, sondern ganglich abgeschaffet werbe; darum und da bergleichen Falle vor euch fom= men, ihr dieselben ohne unsere fernere Resolus tion zu entscheiden wiffen werdet zc." In zwen wiederholten Chursachsischen Verordnungen pom 11. May 1623. und pom 31. Man 1625. (140) heißt es: "Und zwar ein jeber wohl Gelegenheit haben fann, ba er nur felber Lust bazu hat, sich also zu verehelichen, daß es ber Verwandniß nicht zu nahe, noch unfern Ordnungen zuwider ist, dahero auch keiner Difpensation bedürfte, gestalt wir benn am liebsten sehen, daß folche ganz verbleiben moch ten, u. s. iw." Ainrer erwähnt (141) zwener Ronigl. Rescripte an bas Confistorium zu Sans nover von den Jahren 1724. und 1734, worinn erklart wird, bag nur um wichtiger und brin: gender Grunde willen Dispensationen ertheilt werden follen. Carpzov stellt die Regel auf: Dag die Landes = Collegien in Dispensations: Ertheilungen schwierig senn follen, vornehmlich in den Graden, die den in dem gottlichen Ges setze verhotenen am nachsten kommen, als im zwenten

<sup>(140)</sup> Im Corp. jur. eccles. Saxon. 1773. 4. S. 602. ff. und 627. ff.

<sup>(141)</sup> Dissert. de jure dispensandi circa comubia.

# über Difpensation i. b. verb. Graben. 461

zwenten Grabe ber gleichen Geitenlinie, und baß feltener in der Bluteverwandtschaft als in der Schwägerschaft dispensirt werden solle (142). Eben diefen Unterschied, in Unseljung der Berwandtschaft und Schwägerschaft, nimmt die Murtembergische Ches und Chegerichts = Ords nung (P. II. cap. 8.) an, und fest fur die Dispensationen folgende Gradation fest: "Im andern Grade ber gleichen Seitenlinie ber Blutsverwandtschaft soll nur im bringenden Mothfall, - im andern Grade ber gleichen Seitenlinie ber Schwägerschaft, und im drit= ten Grabe ber ungleichen Seitenlinie ber Ber= wandtschaft und Schwägerschaft nicht ohne trif= tige Motive dispensirt werden. Im dritten Grade gleicher Linie wird ordentlich Dispensa= tion ertheilt." Hieraus fließen etwa folgende Regeln, die wohl ziemkich allgemein ben ben Consistorien anerkannt und befolgt werben : daß die Chehinderniffe wegen ber Schwäger= schaft nicht fur so ftart geachtet werden, als die megen ber Blutsfreundschaft, ungeachtet

(142) Jurispr. eccles. Lib. II. Tit. VII. des. 124. S. 3. Non properent Magistratus ad dispensandum, sed parci ac dissiciles hac in resut, praesertim in gradu, qui divinitus prohibito gradui est proximus, videlicet in secundo lineae aequalis gradu, quin et in consanguinitate/dispensatio siat rarius, quam in assinitate.

## 462 V. Abschnitt. Protest. Grundsage.

bie Regel fast allgemein angenommen worden, bag die Schwägerschaft in benfelben Graben ehehindernd sen, als die Verwandtschaft; bag auf die Chehinderniffe wegen der illegalen Schwägerschaft nicht so fehr Rucksicht genoms men werde, als auf die wegen ber legalen, une geachtet der in der romischen Kirche zwischen beiden festgesetzte Unterschied nicht in das pros Testantische Kirchenrecht aufgenommen worden: bag aber die aus einem unehelichen ober ehelis den Benschlafe herrührende Verwandtschaft für gleich ehehindernd geachtet wird. - Als Sauptgrunde zu Dispensationen giebt bas altere Rirchenrecht folgende bren an: 1) Rud's ficht auf das öffentliche Wohl ben den Wers mahlungen fürstlicher Personen; 2) Rucksicht auf die in der Che in einem verbotenen Grabe bereits erzeugten Rinder, um folche durch bie Difpensation zu legitimiren und successionefas hig zu machen; 3) Rachficht gegen Ungläubige, Die sich nach ihren Religionsgrundsätzen verhens rathet haben, und zum christlichen Glauben Aus der Praxis der evangelischen übergehen. Consistorien führt Bruckner (143) einige ber erheblichsten besonderen Grunde zu Dispensatio: nen an, woben frenlich nach ben jedesmal vors kommenden Umftanden sehr mannigfaltige Do= difica=

<sup>(143)</sup> Deciss, jur. matrim. controv. P. I. pag. 373. fq.

bificationen Statt finden muffen, und woben auf allen Fall der Discretion der bazu verorde neten Landescollegien immer etwas anheimzus stellen ift. Es sind folgende, die fast alle mesnigstens einer weiteren Ueberlegung werth find: a) Eine durch langjahrigen Umgang von ben Jahren ber Rindheit an fehr tief gewurzelte Liebe, woben zu besorgen ist, bag die verweis gerte Dispensation zu einem unkeuschen Um= gang Beranlaffung geben, ober auch beibe Theile zu dem Entschluß, im ehelosen Stande ju bleiben, bewegen, ober die Frauensperson wegen ihres bisher mit ihrem Liebhaber gepflos genen vertrauten Umgangs ber Hoffnung einer anderweiten Berhenrathung berauben werde; b) Starke und nicht etwa verstellte Gemiffens biffe berer, die fich vor nachgesuchter Dispens fation mit einander versprochen haben, und ben Berfagung berfelben glauben, daß sie nicht mitigutem Gewissen von einander laffen, und sich anderweit verehelichen konnen; c) Der Bunsch, nicht bloß ber sich zur Che Berlans genden, sondern auch ihrer Eltern und Wers wandten, nach einer folden Berbindung, um wichtiger politischer Grunde willen, um einen Familien = Zwist zu schlichten, einen Proces benzulegen, einen Sohn ober eine Tochter von einer nachtheiligen Henrath abzubringen; d) Das Berlangen, die Guter in ber Familie gu erhal=

# 464 V. Abschnitt. Protest. Grundsage

erhalten; (Wergl. 4 Mos. 36, 7-9.) e) Ein körperliches ober geistiges Gebrechen einer Mannsperson, z. E. Alter, murrische Gemuthsart zc. woben er nicht leicht eine andere als eine Berwandtinn, die fich etwa schon lange an ihn gewöhnt gehabt, zur Gattinn erhalten fann; f) Die Berdienste, die fich eine Frauensperson um einen Verwandten, burch langs jährige Führung seines Hausstandes, burch Berpflegung beffelben in einer Krankheit zc. ers worben hat, woben jener überzeugt ist, bag keine fremde fich seiner so treulich annehmen werde; g) Die für schimpflich geachtete Pros fession einer Mannsperson, eines Buttels, Schweineschneiders zc., woben anzunehmen, baß nicht leicht eine Frauensperson aus einer fremben Familie sich zur Che mit ihm ents schließen werde; h) Die zu hoffende liebreichere und forgfältigere Verpflegung und Erziehung der in der vorigen Ehe erzeugten vielleicht zahle reichen Kinder eines Wittwers, von einer Bers wandtinn. — Allein, aller dieser Principien ungeachtet, kann wohl nicht geläugnet werden, daß hin und wieder, insbesondere in den ent= fernteren Graben der Verwandtschaft und Schwägerschaft, simpliciter und ohne alle Ane führung von Gründen, ober unter ganz allges meinen und ungureichenben Grunden,

über Difpenfation i. b. verb. Graben. 465-

Dispensation nachgesucht, und solche barauf ohne Unterschied bewilliget werde.

Noch ist hier zu bemerken, daß es ein auch im protestantischen Kirchenrechte anerkannter Grundsatz ist, daß bey fürstlichen Personnen, und vornehmlich ben Landesregenten, theils wegen der größeren Schwierigkeit einer ihrem Kange angemessenen schicklichen Wahl, theils wegen des genauen Zusammenhanges, worinn ihre Chewahl meistentheils mit dem dsfentlichen Wohl steht, die Dispensation leichter Statt sinden könne (144). Es wird

(144) Mit Bevflimmung wird von Gerhard und von Carpson (Jurispr. eccles, Lib. 11. Tit. VII. def. 110. S. 3. ) folgender treffende Ausspruch hierüber aus Henning de conjugio, pag. 107. angeführt, worinn Diefer febr richtig zeigt, baß fich diefer Gag mit. bem allgemeinen Grundfaße von ber Geltenheit ber Dispensationen fehr wohl vereinbaren laffe, inbem beibe das Bobl bes gemeinen Wefens bes zwecken, und daß eben besmegen hiedurch dem Ans feben bes Probibitivgefehes nichts entzogen werde: Inter personas illustres nuptiae juste possunt in omnibus gradibus divinitus non prohibitis contrahi, potissimum quum inde bonum publicum speretur. Nam si idem finis monstrari poterie concessionis muptiarum in illustribus personis, qui est prohibitionis in aliis, poterit et concessio et prohibitio

# 466 V. Abschnitt. Protest. Grundsäße

wird dies jedoch hier um so weniger einer Auss führung bedürfen, da es nach richtigen Grund: fågen bes protestantischen Rirchenrechts gar nicht bezweifelt werden tann, daß der protes stantische Landesfürst sich selbst und die Mitz glieder seiner Familie ben vorkommenden Fals Ien dispensire, und baben keinesweges an bas: jenige Landescollegium, welches von ihm selbst die Vollmacht zu gewissen Dispensationen er= halten, gebunden ift, es auch lediglich von seiner Willführ abhängt, ob er baben das Guts achten von Consistorien, und theologischen und juriftischen Facultaten einholen will, ober nicht; obgleich Myler von Chrenbach (145) nach uns richtigen Grundfagen, und um unzureichender Grunde willen bas Gegentheil behauptet, wenner 3. B. die in bem Paffauer Vertrage ben protes fantischen Fürsten garantirte bischöffliche Ges richtsbarkeit nur als ein Depositum betrachtet, welches von benfelben nothwendig Confistorien übertragen werden muffe, und bie Matrimos nialans

simul stare, sine ulla legis communis injuria. Nam ut concessio non pugnaus cum verbo Dei vergit saepe in publicum bonum in illustribus personis, ita prohibitio humana in aliis ad bonum publicum refertur.

(145) In seiner Gamologia Personarum imperii illustrium, Studigardiae, 1664. 4. Cap. VIII. S. 6-8. pag. 251. sqq.

#### über Difpenfation i. b. verb. Graden. 467

nialangelegenheiten zu ben gemischten Sachen rechnet, die wesentlich zur Competenz ber geist= lichen Gerichte gehörten, u. f. w. Jener ben regierenden Familien einzuräumende Vorzug in Absicht der Leichtigkeit der Dispensationen, ift indeffen nach meinem Bedunken auf keine auch noch so illustre Privatfamilien auszudehnen, ins dem ben diesen die beiden vorher angeführten allgemeinen Grunde zu einer folden Begunftis gung nicht eintreten. Wenn eine Henrath in · die Verwandtschaft, in einer illustren und um den Staat verdienten Familie, barauf abs zweckt, derfelben ihre Guter zu erhalten, nder einem Fragenzimmer von ebler Herkunft aber geringem Bermogen, eine anftanbige Berbins dung und Berforgung zu verschaffen; so ges hort bies zu den speciellen Urfachen zu Dispen= fationen in einzelnen Fallen, giebt aber feinen Grund zu einer allgemeinen Wergunstigung ab.

A) Fast allgemein scheint der Grundsatz unter den Kirchenrechtslehrern, und wohl auch unter Mozralisten zu seyn, daß leichter dispensivt werzden müsse, wo nicht mehr res integra ist, wo schon eine Verlobung vor sich gegangen, oder gar der Venschlaf hinzugekommen ist, als im entgegengesetzten Falle. Wir treffen hier wiederum auf eine schlimme Spur des in das protestantische Kirchenrecht eingedrungenen ca-

**Gg 2** 

noni=

## 468 V. Abschnitt. Protest. Grundsäße

1 ;

nonischen Rechts, und ber großen Difcrepanz ber auf Principien bes eanonischen Rechts ges grandeten Consistorial = Praxis, von den von reineren Principien ausgehenden Rirchenords Nach dem im canonischen Rechte fests gesetzten Unterschiede zwischen Sponsalien de futuro und de praesenti, welche lettere für eine mahre und schon angefangene Che, und nach erfolgtem Benschlafe, für eine vollzogene Ehe gehalten werben, und nach bem angenoms menen Grundsatze, daß alle öffentliche Werldb: niffe nach den Vorschriften der protestantischen Rirchenordnungen, zu ber letzten Claffe gehos ren, mußte eine verweigerte Dispensation nach vorhergegangener Verlobung und fleischlicher Wermischung, als eine Trennung einer schon bestehenden und vollzogenen Che angesehen wers ben, welche in den durch menschliche Gesetze verbotenen Graden, von fast allen Rirchens rechtslehrern für unzulässig erkannt wird (146). Rach dieser Schlußfolge muß benn die Dispens sation in allen bispensabeln Fallen erfolgen, wenn,

(146) Mon Beuft (de connub. Pars I. cap. 12.) sagt seht start: Quod si gradus prohibitus non esset juris divini, sed juris positivi tantum, ut est tertius gradus in linea inaequali, secundum ordinationem in his terris editam, eo casu, si inter contrahentes copula intervenisset, matrimonium dirimi non potest, nec debet.

## über Difpenfation i. b. verb. Graben. 469

wenn nicht etwa die Schuldigen mit ber Lans desverweisung bestraft werden, welche Strafe jedoch Beuft (147) in eine Geldbuffe ad pias causas zu verwandeln rath. Er führt (148) folgende Sentenz an, welché bazumal von ben Sachfischen Confistorien in solchen Fallen zu er= geben pflegte: "Obwohl D. die E., weil sie einander im dritten verbotenen Grad ungleicher Linie mit Blutfreundschaft verwandt, vermöge diesfalls üblicher Rechte zu ehelichen nicht be= fugt, und doch nunmehr mit gutem Gewiffen pon einander nicht laffen tonnen, Diefer Grad, auch dispensirlich ift, so kann die Che geduldet werden: Aber weil hierinnen wider unsers gnabigsten herrn Ordnung gehandelt, fo mos gen auch beide Personen wegen solcher Ueber= fahrung in diefen Landen nicht zusammen gege= . ben und getrauet, sich auch wesentlich darinn niederzulaffen nicht geduldet werden; jedoch ift ihnen darinn ab und zu zu handeln und wans deln unbenommen." Carpzov vornehmlich (149) balt die fleischliche Vermischung für einen bringenden Bewegungsgrund zur Dispensation in den durch Provincialgesetze verbotenen Graben, da denn die Uebertretung Diefer Gesetze mit eis

<sup>(147) 1.</sup> c.

<sup>(148) 1,</sup> c. Pars II, cap, 56.

<sup>(149)</sup> Jurispr. eccles. Lib. II. Tit. VI. def. 99. § 3.

# 470 V. Abschnitt. Protest. Grundsage

ner willkuhrlichen Strafe zu ahnden fen (150). Diesem Grundsate gemäß ist benn auch von ben Confistorien gesprochen worden, unter ans bern in einem von Carpzov (151) angeführten Confistorial = Rescripte von 1612. "Ihr wollet euch, - - ob zwischen diesen Personen noch kein offentliches Verlobniß gehalten, erkundi= gen, und in folchem Fall fie von ihrem Gus chen abweisen laffen; Da fie fich aber allbereits dffentlich verlobet, und bahero oder sonsten res nicht mehr integra ware, alsbann uns, wie fie sich verhalten, mas beider Personen Ber: mogen, auch ob sonsten keine Berhindernis vor handen, - - forberlichst berichten zc." - Das Brrige und Gefährliche biefes Princips muß von felbst in die Augen fallen. Wenn den Ches verboten ihre Auctorität als burgerlichen Ges fetzen gesichert werden soll, so ist vielmehr ber entge:

oruct werden, als es von ihm (l.c. Lib. II. Tic. VII. def. 127. J. 2. 3.) geschiehet: Sane non sacile praesumendum, post contracta sponsalia, ac re non amplius integra, dispensationem denegatum iri: ex quo enim prohibitio saltem in jure civili vel municipali est fundata, recedendum potius ab ea videtur, quam ut sponsalia, quae ratione indissolubilitatis pro matrimonio habentur, — rursus dirimantur.

(151) La

Care .

#### über Dispensation i. b. verb. Graben. 471

entgegenstehenbe Grundsatz ber richtige, und ist solcher insbesondere alsdann zu befolgen, so oft die Vermuthung eintritt, daß die Dispen= sation durch die Verlobnis und den Benschlaf erzwungen werden sollen. Es ist dies auch der eigentlich in unsern Kirchenordnungen aufge= stellte; und nachmals gelegentlich durch besons dere Verordnungen eingeschärfte Grundsatz. In der Chursachsischen R. D. und eben so in mehs reren anderen, namentlich in unserer Luneburs gischen, wird ausbrücklich verlangt, daß ben Dispensations = Gesuchen in dispensabeln Fallen, noch res integra, und kein ordentliches Berlob= niß vorausgegangen sen, und eine vorherge= gangene fleischliche Vermischung wird für straf= fällig erklart. In zwen besfalls ergangenen Chursachsischen Edicten vom II. Man 1623. und vom 31. May 1625 (152) heißt es: "Im widrigen Fall, und da jemand, wer der auch ware, sich heimlich hinfuro verknupfte, oder dffentliche Verlobniß vorhero hielte, hernach aber allererst um unsere Dispensation mit Fur= wendung seines bestrickten Gewiffens anhielte, auf folden Fall solle nicht allein keine Dispen= fation kunftig erfolgen, sondern wir wollen and

<sup>(152)</sup> Im Corp. jur. eccles. Saxon. 1773. 4. S. 602. ff. 627. ff.

## 472 V. Abschnitt. Protest. Grundfage

duch ben Ungehorsam in andere Wege ben ben Verbrechern ernstlich zu strafen wissen. Da auch andere fich geluften ließen, in benen von und verbotenen gradibus neben der heimlichen Verlobung sich fleischlich zu vermischen, in Meis nung, burch biefes Mittel unfere Zulaffung besto eher zu erlangen; So wollen und verordnen wir, daß folche Personen in unserm Churfur. stenthum und Landen weder getrauet noch dars innen gebuldet merden ic." (153) - Jedoch ist ben diesem Grundsatz noch in Erwägung zu ziehen, in wie weit auf die in Hoffnung der zu erlangenden Dispensation erzeugten Kinder Rucksicht zu nehmen, und um derentwillen, wenigstens in leicht bispensabeln Fallen, die Dispensation ertheilt werden konne. — 2Benn nicht

(153) Eben dieses Princip wird auch in Ledderhose Hessischem Kirchenrechte aufgestellt, nur mit der Boraussehung, daß die Verhütung der Familiem unzucht der einzige Nechtsgrund zu den Eheverbosten sen sen, (h. 273.) "Der unter zu nahen Verwandsten erfolgte uneheliche Bepschlaf muß übrigens nie einen Grund abgeben, die Dispensation zu erleichtern, da der Nußen der Eheverbote auch unter entfernteren Verwandten, eben darinn bestehet, zu verhindern, daß nicht unter Hoffnung der Ehe, die nächsten Verwandtinnen, von dem, der einen freven Zutritt zu ihnen hat, verführt werden können."

## über Dispensation i. b. verb. Graben. 473

nicht mehr res integra ist, und erweislich eine unverschuldete Unwissenheit eintritt, so möchte in Ansehung der Dispensationen wohl nach eben den Grundsähen zu verfahren senn, als wenn noch res integra wäre. Allein dieser Fall einer unverschuldeten Unwissenheit ist, wenn nach der Vorschrift unserer Kirchenordnungen, die Prediger über die verbotenen Grade gehözrig unterrichtet sind, und die Gemeinden von Zeit zu Zeit öffentlich erinnert werden, ben worhabenden Verhenrathungen in die Verwandtsschaft sich zuvor an die Prediger zu wenden, kaum gedenkbar.

5. Die Eheverbote sind ihrem Wesen nach Staats = und nicht Kirchengesetze, und folglich haben solche für alle Unterthanen des Staats, auch für fremde Religionsver= wandte, und namentlich für die Schutzuden, verbindende Kraft; und muß deswegen auch von diesen ben vorhabenden Verhenrathungen in den vom Staat verbotenen Graden, um Dispensation nachgesucht werden. Diese Dispensation ist aber auch völlig hinreichend, ihrer Ehe alle rechtlichen Wirkungen einer bürgerlich gültigen Ehe zu sichern, es mag sich dieselbe übrigens zu ihren besondern Religionsmeinuns gen verhalten, wie sie will, und es mag von ihnen dazu die Erlaubnis ihrer geistlichen Obern

@g 5

einges

## 474 V. Abschnitt. Protest. Grundsäße

eingeholt worden senn, oder nicht. Die Res formirten in unserm Lande sind, burch eine Werordnung vom 23. Jan. 1723. (Calenb. Landes = Const. 1. Th. S. 1025. 1026.) in Ches fachen ganzlich an das Königl. Churfürstl. Confistorium zu Hannover gewiesen; bie Romisch= Catholischen ebenfalls durch eine Verordnung vom 25. Apr. 1713. (am angef. D. S. 1052.); jedoch ift letzteren in Chesachen in dem Falle, wenn beide Theile ber romisch = katholischen Res ligion zugethan find, eingeraumet, daß von der Landesregierung ben jedesmaligen folchen Worfallenheiten ein besonderes Commissions= Gericht niedergesetzt werde, welches nach ben Principiis der pabstlichen Rechte und romisch= Katholischen Kirche in ber Sache verfahren solle. Wegen ber Schutzuben ist ein besonderes Res giminal = Rescript in Beziehung auf die verbos tenen Grade unterm 10. Marz 1738. ergangen, (Cal. Land. Conft. 3. Th. S. 438.) folgenden Inhalts: "Wir vernehmen, daß die Schutz-Juden sich bisher in gradibus verhenrathet has ben, so in hiesigen Landes = Constitutionibus perboten find. Als nun eine in Rechten ausgemachte Sache ift, daß die Schutz = Juden in Chefachen nach denen Gesetzen bes Landes, in welchem sie wohnen und den Schutz genießen, sich zu richten schuldig sind; so werdet ihr des nen unter eurer Jurisdiction befindlichen Schutz Juben

Juben anzeigen, in welchen Fallen und gradibus die Chen in hiefigen Landes = Constitutionen verboten sind, und sie daben bedeuten, ben Bermeibung hachdrucklicher Strafe, in benen verbotenen gradibus nicht zu henrathen; falls aber ein casus sich unter ihnen zutragen sollte, daß einer aus erheblichen Ursachen in einem gradu prohibito sich verhenrathen wollte, håtte derselbe solches vorher, und ehe er sich im ge= ringsten der Henrath wegen einlaffet, ben Ro= nigl. Geh. Rathe = Stube anzuzeigen, und ob ihm eine Dispensation verstattet werden tonne. anzufragen." Im I. 1595. hat im Hilbeshei= mischen bie von einem Juden vorgehabte Ber= henrathung mit seiner Frauen Schwester viele Streitigkeiten verursachet, indem fich bas geift= liche Ministerium zu Hildesheim bagegen ge= fest, und die theol. Facultaten zu Jena und Mittenberg bemselben bengestimmt haben. In dem Responsum der letten heißt es: "Dieweil Die Che zwischen einem Mann und seines Beibes Schwester von Gott selbst, und also lege divina verboten, so hat auch die weltliche Obrig= keit in Gottes Gesetz nicht zu dispensiren, daß folche Che jemanden, er sen Christ ober Jude, gestattet und nachgegeben werde" (154). Daß übrigens ben solchen, den fremden Religions= pers

(154) Niemeier de conjug. prohib. Dist. VII. 9.35-

## 476 V. Abschnitt. Protest. Grundfage

verwandten zu ertheilenden Dispensationen, auf ihre Religionsmeinungen, nach einer besonder ren Begnadigung, einige Rücksicht genommen werden könne, leidet keinen Zweifel. Es scheint solches unter andern im Hessischen in Absicht der Schutziuden der Fall zu sehn, indem nach Ledderhose's Anführung (155) die Ehe mit der Schwester Tochter in zwen Fällen Juden gegen Erlegung einer mäßigen Summe erlaubt worzden, da hingegen in allen übrigen daselbst anz gezogenen Fällen, Christen die She mit des Bruders oder der Schwester Tochtern und Großtochtern abgeschlagen worden ist.

6. Für die Erlangung der Dispensationen in den werbotenen Graden, werden mehr oder weniger beträchtliche Dispensations: Gebühren, ents weder ad fiscum principis, oder, welches wohl an den meisten Orten der Fall ist, ad pios usus, zur Unterstützung der Prediger = und Schulleh= rer = Wittwen u. s. w. erlegt. Diese Dispenssationsgelder werden wohl am besten und richtigsten als eine Geldbuße (mulcka) betrachtet, die dafür, daß jemand um seiner Privatconvernienz willen eine Ausnahme von einem allges meinen Landesgesesse zu machen verlangt, für das gemeine Wohl erlegt wird, also gleichsam als

(155) Seff. Caff. Kirchenrecht, S. 263. Anm. 2. 3.4.

#### über Difpensation i. b. verb. Graben. 477

als eine Vergutung fur den durch eine jede folde Ausnahme bem offentlichen Besten unvermeiblich zugefügten Nachtheil. Auf eine fehr sonderbare Art sind sie bisweilen gar auch als eine eigentliche Strafe betrachtet, und mit der Alternative zwischen einer bestimmten Leibes= strafe und einer namhaften Gelbstrafe, aufer= legt worden, gleich als wenn die Nachsuchung um Dispensation, und ber von der erhaltenen Verwilligung gemachte Gebrauch eine wirkliche Uebertretung bes Gefetzes fen. Go nach einem von Carpzov (156) angeführten Dispensations= Rescript vom 3. 1613. "Als begehren wir hie= mit gnabigst, ihr wollet gedachten Personen, wofern fie von angeregter Che nicht abzustehen gebenten, entweder auf 4 Wochen mit Gefang= oder 50 fl. Geldstrafe, solche in unser Dberconsistorium anhero einzusenden, belegen, und wann deren eins ober bas andere also wirks lich erfolget, alsbann ihr; der Superinten= bens, der Copulation halben Verordnung thun 2c." Da gegenwärtig wohl das allge= meine Urtheil in Unsehung folder Dispensa= tionsgelder, und wie fehr dieselben zur herabe wurdigung ber Gesetze in ben Augen bes großen Haufens bentragen, so mandjes sich auch für den Rechtsgrund derselben anführen laffen mochte,

<sup>(156)</sup> Jurispr. eccles. Lib. II. Tit. VII. def. 125.

# 478 V. Abschnitt. Protest. Grundsäße

mochte, so ziemlich einstimmig ist, so glaube ich mich um so eher eines eigenen Urtheils ent= halten zu können, indem ich nur die Bemer= kung benfüge, daß hieben nicht aus der Acht zu lassen ist, wie so sehr oft auch den der allges mein eingestandenen Schädlichkeit einer Sache, der wirklichen Abstellung derselben kast unüber= windliche Hindernisse im Wege stehen. Einige haben wohl diese Dispensationsgelder aus dem Grunde zu vertheidigen versucht, daß dadurch die Seltenheit der Dispensationen am sichersten bewirkt, und viele von Gesuchen darum am leichtesten abgeschreckt würden (157).

Es

(157) So Carpiov (l. c. def. 125. S. 9. 10.) Non solet decerni dispensatio absque certa pecuniae mulca, quam solvere tenentur nupturientes ac dispensationem petentes. Prudenter omnino, ne facile pro impetranda venia Magistratum compellent, quin potius pecuniam amantes a petito hoc abstineant. In einer von ihm angezogenen Churs fürftl. Difpenfation beißt es bemnach: "Damit aber gleichwohl von andern zur Nachfolge bergleis chen nicht mehr geschehen moge, vor ber Proclamation fie 50 fl. jur Difpenfatione : Gebuhr erles gen laffen ic" Der nehmliche 3wed murbe, mit Bermeibung bes aus ben Difpenfations . Gelbern erfolgenben öffentlichen Auftoges, eben fomobl er. reicht, und bie Chelustigen von frivolen Difpenfas tionse

## über Dispensation i. b. verb. Graben. 479

Es bleibt uns noch eine genaue Auseinander= setzung dessen übrig, was insbesondere die Kir= chenordnungen unsers Landes und die in der Fol= ge ergangenen Verordnungen, über Dispensation und dispensable Fälle enthalten.

Die Cal. R. D. erwähnt von Dispensationen gar nichts, vielleicht nach dem den Principien des rom. Rechts gemäßen Grundsatze der älteren Kirchenordnungen, nach welchem alle verbotene Grade eigentlich als indispensabel betrachtet, und in einigen Kirchenordnungen, wie in der alten Sächsischen des Churfürsten Moritz, und, wenn ich nicht irre, auch in der Lauenburgischen, ausschücklich dafür erklärt worden sind. In der Lüsneb. R. D. wird Cap. XIV. J. 58. die Zulässigsteit der Dispensationen vorausgesetzt, aber nichts weiter darüber verordnet, als daß die Gesuche darum jedesmal unmittelbar an den Landesherrn gelans

Dispensation Nachsuchenden gehalten wären, sich persönlich, allenfalls mit den Ihrigen, vor dem dispensirenden Collegio zu stellen, um über die Gründe ihres Gesuches mündlich gehörige Auskunft zu geben, da denn diese Gesuche für die meisten mit beschwerlichen und kosspieligen Reisen verbuns den senn würden. Für ertraordinäre Fälle würden unparthepische Commissionen an Ort und Stelle, zur Untersuchung der Gründe, zu ernennen sepn.

# 480 V. Abschnitt. Protest. Grundsage

gelangen follen. Mur in Anfehung ber verbotes nen Falle in der Blutsfreundschaft der geraden Linie, ift die ausdrückliche Erklarung bengefügt, 6. 142. 144. baß desfalls durchaus keine Dispens sation, es werden auch Ursachen pratendirt, wie fie wollen, Statt haben folle und konne. ist in den Laneb. Land. Conft. 1. Th. G. 1119. f. burch eine Berordnung vom 26. Nov. 1687. fests gesetzt, daß Befreundete und Berschwägerte vor ihrer Berlobung ben ihrem Prediger anfragen, und fich wegen zu erlangender Dispensation an das Consistorium wenden, und im entstehenden Kalle, einer willführlichen ernften Bestrafung, und daß ihnen die Dispensation nach geschehener Bers Tobung nicht ertheilt werbe, gewärtig fenn fol= Ien. Wergl. auch bas Regierungs = Ausschreiben bom 14. Aug. 1730. (Cal. Land. Const. 1. Th. S. 940. Laneb. Land. Conft. 1. Th. S. 1135. f.)

Durch eine Verordnung Herzogs Johann Friedrich vom 7. Oct. 1675. (Cal. Land. Const. I. Th. S. 929. f.) ist für den Calenbergischen Landesantheil folgendes festgesetzt worden (\*158), daß

(158) Eine Berordnung von dem nehmlichen Inhalte ist in dem Herzogthum Braunschw. Wolfenbuttel, von den Herzogen Mudolph August und Anton Ulerich, unterm 25. Sept. 1695. gegeben worden, von der man nicht anders benfen kann, als daß sie der

über Dispensation i. b. verb. Graben. - 481

daß zu Erhaltung mehrerer Zucht und Ehrs barkeit,

I. fos

in unferer Kirchenordnung nachgebildet worden. (S. herz. Unt. Ulr. R. D. G. 111 - 113.) "Dache dem wir jedoch auf Ginrath unfere Farfil. Confie forii und anderer vornehmen Theologorum furos bin in folden und bergleichen Fallen mehr zu die fpenfiren und die henrathen gu gestatten nicht uns billig Bedeufen tragen, fonbern wollen zu Erhale tung mehrerer Budt und Chrbarfeit, auch um Abs wendung bes von Gott felbst darauf gefesten Flus des und Unfeegens, sowohl denen Personen, die im britten Buch Mosse am 18. und 20. Capiteln erzählet werden, als auch benen, fo in gleichen gradibus fic befinden , und in fpecie denen , fo int andern Grad ungleicher Linie ber Schwagerschaft, ober auch wohl gar naber einander zugethan ober verwandt fenn, inetunftige teine Difpenfation meht wiederfahren laffen." Ein gleiches ift in Unfebung bes zwenten Grades der ungleichen Linie, fomohl der Bluteverwandtschaft als Schwägerschaft, burch ein Chutsachsisches Megiminal = Refeript vom 23. Rebr. 1627. (Corp. jur. ecclei. Saxon. G. 629.) vets' ordnet worden: "Wann dann der Aldgerinn Bater baneben befannt, bag er und bes Beflagten poriges Weib Gine Mutter gehabt, babero die Rlagerinn und Beflagter einander im andern Grad ungleider Linien, ber Schwagerschaft nach, verwanit feven, in welchem Fall aber, vermoge gottl. beil. Sorift Die Che verboten, auch bawider feine \$ 5. Dispens

# 482 . V. Abschnitt. Protest. Grundsäße

- I. sowohl benen Personen, die in des britten Buches Mosis 18. und 20. Capiteln erzählt werden, als benen, bie in gleichen gradibus fich befinden, teine Dispensation ertheilt were den folle;
- 2. daß in specie benen, so im andern Grad uns gleicher Linie der Schwägerschaft einander zus gethan, inskunftige keine Dispensation mehr wiederfahren, sondern sie von dem Consistorio mit ihrem unziemlichen Gesuche sofort abgewies fen werden follen. Dies giebt folgende 8 indispensable Falle:
  - 1. 2. Mit ber Frauen Tante, (Baters ober Mutter Schwester,)
- I. 2. Mit ber Michte (Bruders ob. Schwe= fter Tochter) Mann,
- 3. 4. Mit der Frauen 3. 4. Mit der Tante Michte, (Brubers oder Schwester Toch= ter, )
  - (Waters ober Mutter Schwester) Mann,

. 5. 6.

Dispensation Statt hat; ale ift aufatt zc. unfer Begehren, ihr wollet binfaro awifden benen Pars thepen, wenn fie feitwarts im erften Grad gleis der, und im andern Grad ungleicher Linien, von ganger ober halber Geburt, fie fepen gleich nach ber Blutefreundschaft oder Schwägerschaft einans ber verwandt, feinen Werbor anstellen, noch pro matrimonio handeln, auch die Parthepen, ju Ers langung der Difpenfation, an und remittiren ic."

- 5. 6. 117it des Cheims (Baters oder Mutter Bruders) Frau,
- 5. 6. Mit des Mans nes Weffen, (Brus ders oder Schwester Sohne,)
- 7. 8. Mit, des Neffen (Bruders od. Schwe= ster Sohnes) Frau.
- 7. 8. Mit des Mans nes Oheim, (Bas ters oder Mutter Bruder.)

Durch die für sämtliche Churlande ergangene Verordnung vom 23. Jun. 1763. (159), welche eine Aufhebung der eben behandelten involvirt, ist festgesetzt worden: daß außer denen in der h. Schrift namentlich verbotenen Ehen, in nachesstehenden Henrathen, als

- 1. Mit des Mutter Bruders Wittme,
- 2. Mit des Bruders oder der Schwester Tochter,
- 3. Mit des Brubers Wittme,

keine Dispensation wider das Verbot der Kirchens ords

(159) Bergl. das Consist. Ausschreiben vom 15. Jun. 1783, wodurch die alljährliche Berlesung dieser Berordnung von den Kanzeln, nebst der Ehevers löbniß. Constitution, anbefohlen worden. — Für das Herzogthum Bremen und Verden ist diese Berordnung noch nuterm 15. Febr. 1790. erneuert worden.

# 2484 V. Abschnitt. Protest. Grundfaße

folgende Schlusse zu ziehen:

fchen Cheverbote nach Graden nicht mehr gesteich anerkannt werde, und von denen nach dieser Interpretation den mosaischen Cheverbosten noch bengefügten Verboten, die oben im zwenten Abschnitte S. 106. unter Nro. 24. 26-31. angeführten, nicht mehr zu den ins dispensabeln Fällen gerechnet werden können;

Daß von denen nach dem Inhalt der vorigen Werordnung aufgeführten 8 Shen im zwenten Grade der ungleichen Seitenlinie der Schwäsgerschaft, nur diesenigen, die in den mosaisschen Shegesetzen und in der gegenwärtigen Verordnung namentlich untersagt sind, nehmtlich Nro. 5. und 6, indispensabel, die übrigen aber, als Nro. 1. 2. 3. 4. 7. 8, dispensabel sind;

3. Da in dem zweyten Grade der ungleichen Seitenlinie der Schwägerschaft überall nur zwey Fälle für indispensabel erflärt worden, so folgt daraus nothwendig, daß der respectus parentelae, in Ansehung der Seitenlinie der Schwägerschaft, als absolutes Chehinderniß, aufgehoben worden.

Es wird gewiß nicht undienlich seyn, wenn ich nunmehr noch, zu einer desto leichteren Uebersicht, über Dispensation i. d. verb. Graben. 4891

bersicht, eine Tabelle der in unseen Churlan= den indispensabeln Falle liefere.

# 1. In der Verwandtschaft.

### I. In der geraden tinie.

Sind samtlich indispensabel, namentlich die

- 1. Mit der Mutter, 1. Mit dem Gohne,
- 3. Mit bem Bater. 2. Mit der Tochter.

## 2. In der ungleichen Seitenlinie.

- 3. Mit bes Waters 3. Mit bes Brubers Sohne, Schwester,
- 4. Mit der Mutter 4. Mit der Schwester . Sohne, Schwester,
- 5. Mit des Bruders 5. Mit bes Vaters Bru= ber, -Tochter,
- 6. Mit ber Mutter 6. Mit der Schwester Bruder. Tochter.

Es leidet gar keinen Zweifel, daß auch die ents fernteren Grade der ungleichen Seitenlinie, wo ein respectus parentelae Statt findet, zu den in= dispensabeln Fällen gehören.

# 486 V. Abschnitt. Protest. Grundsage

- 3. In der gfeichen Seitenlinie.
- 7. Mit der Schwester. 7.-Mit dem Bruder.

# II. In der Schwägerschaft.

I. In der geraden Linie.

Sind alle indispensabel, namentlich (160)

- (mit ber Stiefmutter bes Baters ober ber Mutter 20.)
- 9. Mit der Stieftoch: ter, (mit der Toch= ter bes Stiefsohnes ober der Stieftoch= ter ic. ) .
- 10. Mit der Schwieger= 10. Mit dem Schwies mutter, (mit ber Frauen Großmutter von våterlicher ober mutterlicher Geite 20.)
- tochter, (mit bes

- 8. Mit der Stiefmutter, 8. Mit dem Stieffohne, (mit bem Gobne bes Stiefsohnes ober ber Stieftochter 2c.)
  - 9. Mit bem Stiefvater, (mit bem Stiefvater des Waters ober der Mutter 2c. )
    - gersohne, (mit der Sohnes = Tochter ob. Tochter = Tochter Manne 2c. ).
- II. Mit der Schwieger= 11. Mit bem Schwies gervater, (mit bes Soh=
  - (160) 3ch habe hieben auch noch ben zwepten Grad eingeklammert angeführt, weil babep leicht Bere wirrung portommen fann.

# über Dispensation i. d. verb. Graben. 487

Sohnes = Sohnes od. Tochter = Sohnes Frau 1c.) Mannes Großvater von påterlicher oder mutterlicher Seite ic.)

#### 2. In der ungleichen Seitenlinie.

12. Mit des Vaters 12. Mit des Mannes, Bruders Frau, Bruders Sohne,

23. Mit der Mutter 13. Mit des Mannes, Bruders Frau. Schwester Sohne.

Es ist oben bemerkt worden, daß burch bie Verordnung von 1763. eigentlich ber respectus parentelae, in ber Seitenlinie ber Schwagers schaft, als absolutes Chehinderniß, aufgehoben worden. Demungeachtet scheint man die hier ans gezeigten beiden indispensabeln Kalle in der un= gleichen Seitenlinie ber Werschwagerung, auch auf die weiteren Grade auszudehnen, und die Che mit des Großvaters oder der Großmutter Bruders Wittwe, eben so, als die mit des Da= ters Bruders Wittwe, fur ganz unzulässig zu erkennen, wie aus folgender abschlägigen Unt= wort Konigl. Landesregierung zu Hannover vom 16. Nov. 1790. auf ein aus dem Herzogthum. Bremen eingegangenes Gesuch um Dispensation in einem solchen Falle erhellt: "Auf bas von-M. H. zum Kranz im alten Lande, mit Benfus gung eines Responsi von der Juristen = Facultat

zu Göttingen, wiederholte Gesuch um Dispensastion zur She mit ihres verstorbenen Mannes Schwester Enkel, wird hiedurch unter Retradistung des bengebrachten Responsi, derselben zum Bescheide ertheilt: daß, da Allerhöchst Ihro Kön. Maj. ausdrücklich erklärt, daß in diesem Grade der Verwandtschaft überall niemalen eine Dispensation ertheilt werden solle, dem deskallsisgen Ansuchen schlechterbings nicht Statt gegeben werden könne."

#### 3. In der gleichen Seitenlinie.

Frau. Bruders 14. Mit des Mannes Bruder.

Ueber die Verwandtschaft und Schwägerschaft in den verbotenen Graden, als vernichtendes Ehehinderniß.

Um in dieser so außerst schwierigen Sache, ob und wie weit die verbotenen Grade in der Bluts= freundschaft und Verschwägerung eigentlich ver= nichtende Ehehindernisse sind, und eine schon geschlossene und vollzogene Ehe trennen und annul= liren, um desto mehr dem Urtheile des Lesers, nach

tung zu ziehenden Gründe, die Entscheidung fren zu lassen, glaube ich am besten zu thun, wenn ich zuerst bemerke, was unsere Kirchenordnungen darüber enthalten; sodann einige der merkwürdigssten Meinungen und Urtheile solcher Theologen und Rechtsgelehrten anführe, welche auf die Praxis der geistlichen Gerichte erheblichen Einssluß gehabt; ferner einige Entscheidungen der Consistorien in besonderen Fällen darauf folgen lasse; und endlich meine eigenen zufälligen Geschanken über diese Materie benfüge.

1. Was zuerst die protestantischen Rirchenords nungen betrifft, so enthalten selbige hieruber fehr wenig oder gar nichts. Unter allen Kirs chenordnungen, die mir zu Gefichte gekommen, habe ich nur in zwenen die ausbrückliche Ers klarung angetroffen, daß die in den verbotenen Graden geschlossenen Chen null und nichtig senn sollen. In der Limburgischen vom Jahr 1666. G. 392. "Delche aber unter diesen Pers fonen sich dieser unserer Ordnung zuwider binfuro mit der That zusammen verhenrathen wurden, dieselben wollen wir neben Vernichs tung solcher Ebe, an Leib und Gut, oder mit Verweisung ber herrschaft, nach Gelegen: heit der Sippschaft, unnachläßlich strafen, und solche so viel besto harter, wo auch der Ben=

Sph 5

schlaf

schlaf darauf erfolgt mare." Noch ausdrucks licher in der Straßburgischen R. D. S. 349. Daß auch solche vermeinte Che von und an ihr felbst nichtig, fraftlos und unbundig, auch die Kinder, so daraus geboren worden, nit ehelich noch erbfahig senn sollen." Die bey weitem meiften Rirchenordnungen erflaren die verbotenen Grade nicht für dirimi= rende Chehindernisse. Nach meinem Bes bunken giebt dies einen fehr erhebtichen Ent. fcheidungsgrund, sie nach ben Grundsaten uns fers Kirchenrechts wenigstens nicht geradezu für vernichtende Impedimente zu erklaren, da Dies doch auf feine Weise aus dem Begriff von Cheverboten folgt, und ba es ohne Zweifel vorauszusetzen ist, daß unsere Kirchenordnun= gen sich über eine Sache von biesem Belang ausdrücklich erklart haben wurden, wenn es die Absicht der Verfasser derselben gewesen ware, daß alle in den verbotenen Graden voll= zogenen Chen wieder geschieden werden sollten. Alles, was hierüber in den evangelischen Kir= chenordnungen, und namentlich in benen unfes rer Lande (Cal. R. D. S. 284. Luneb. R. D. Cap. XIV. S. 59. 60.) vorkommt, beziehet fich lediglich auf die möglichste Verhinderung der Wollziehung der Ehen in den verbotenen Gra= ben, daß die Prediger biejenigen, die fich in solchen Graden der Bermandtschaft und Schwä=

gerschaft ehelich verloben, nicht proclamiren und einseegnen, sondern ben Fall an bas Cons fistorium gelangen laffen follen, ba benn biejes nigen, welche sich gegen bie Kirchenordnung mit einander verlobet, oder gar durch den Bens Schlaf die Che zu vollziehen versucht haben, nach dem Inhalt ber gemeinen geschriebenen Rechte, ober (nach ber Luneb. R. D.) nach Carl V. peinlichen Halsgerichtsordnung, in Gemäßheit ber Rabe der Verwandtschaft, am Leibe ober sonft gestraft werden sollen. Die Luneb. R. D. erklart alle Cheversprechungen in ben verbotenen Graden ausdrucklich fur uns verbindlich, und macht es den Predigern zur Pflicht, wegen ber Verwandtschaft ber zu cos pulirenden Personen, die von anderen Orten her gebartig find, bie nothigen Erfundigungen, mittelft der von benfelben bengubringenden Bes scheinigungen von ihrer Obrigkeit ober ihrem Seelforger, einzuziehen. In ber nehmlichen R. D. (am angef. D. g. 4.) heißt es gang im Allgemeinen, daß solche Falle, die im 3 B. Mos. Cap. 18. begriffen find, ben ernstlicher Strafe verboten senn; und es lagt fich schon daraus abnehmen, daß dieselbe die Cheverbote keinesweges schlechthin als dirimirende Chehins derniffe betrachtet habe. In der heffen = Cafe felschen R. D. von 1657. G. 479. heißt es: "Und ba jemand dies unser Gebot überschrit=

ten, und sich ohne zuvor erlangte Dispensation in biefen verbotenen gradibus verehelichen wur= be, bieselben Personen sollen nach Befinden ohne Mittel aus unserm Lande relegirt und verwies fen werden." Wenn in ber altesten Churfach= fifchen R. D. bes Churfursten Moris die Er= Plarung bengefügt wird, daß die bis dahin in einigen perbotenen Graben geschloffenen Chen gultig bleiben, und bie baraus erzeugten Rin= ber die Rechte der ehelichen behalten sollten, so darf baraus meinem Erachten nach gar nicht geschlossen werden, daß kunftig alle in solchen Graben geschloffene Chen ungultig fenn follten. ba diese Erklarung nur bengefügt worden, um solche Cheleute ben den damals noch schwan= kenden Grundsätzen gegen mögliche Verationen ju fichern.

jeher darinn ganz übereinstimmend gewesen, daß ben Ehen, die in den durch menschliche Gesetze verhotenen Graden geschlossen worden, keine Trennung Statt finde, ja daß solche gar nicht einmal zulässig sen. Aeltere Theologen behaupteten, daß eine solche Trennung mit den Worten im Widerspruch stehen würde: Was Gott zusammengefügt hat, soll der Menschnicht scheiden: So wenig diese Worte auf die in den von Gott verbotenen Graden geschlosses in den von Gott verbotenen Graden geschlosses

nen Chen anzuwenden waren, die Gott nicht! zusammengefügt habe; so erhielten sie in den bloß gegen menschliche Cheverbote geschlossenen! und vollzogenen Ehen ihre volle Anwendung. Eine geschloffene Che durfe nicht von Mens schen, folglich auch nicht um menschlicher Ges bote willen getrennt werden. — Was aber die gegen gottliche ober gegen die mosaischen Cheverbote geschloffenen Chen anlangt, so sind darüber die Meinungen der Gottesgelehrten eben so verschieden gewesen, als ihre Grunds fåte über die Allgemeingültigkeit ber mosaischen Chegesege. Es begegnen und hier fogleich die fregeren und sehr beherzigungswerthen Ur= theile unserer Reformatoren ben einer ils lustren Sache, bey der vorhabenden Scheis dung Ronigs Seinstch des achten von seis ner Gemahlinn, die seines Bruders Gattinn gewesen war. In Luthers Gutachten (161) heißt es: Lutherus probat Lovaniensium judicium, affirmans, nullo modo priorem uxorem a Rege repudiandam, fi volet esse tutus, quamvis fuerit fratris defuncti uxor. Quia, etiamsi non valuisset Romani Pontificis dispensatio, (vermoge welcher Heinrichs Che mit Catharis nen geschlossen worden war,) tamen longe ma-

jus

<sup>(161)</sup> Ben Brudner, Decist. jur. matrim. controv.

jus et atrocius peccatum fore, repudiare, praefertim hoc nomine, quod Regina; Reginula ex ipsa nata, et ipse Rex perpetuo incesti criminabuntur et habebuntur. - Ergo Regem ducendo fratris uxorem, peccasse in legem humanam, repudiando peccaturum in legem divinam. Pugnantibus autem lege Dei et lege hominum, cedere debet lex humana, ne peccetur in legem Dei. Praeterea ita etiam habet res in lege divina, ut lex inferior tollatur per superiorem. Exempli gratia: Lex divina fuit, Sabbathum scrvare, et tamen alia lex divina i. e. circumcisio, sustulit hanc legem divinam; nam Sabbatho circumcidebantur infantes, ut Christus ipse disputat, Joh. 7. Sie Sacerdotes sacrificabant Sabbatho inculpati, Matth. 12. Item panes propositionis edebat David, jubente alia lege charitatis etc. Quanto magis lex humana, non duces fratris mortui uxorem, debet huic majori et priori legi cedere: Non deserat vir uxorem, et erunt duo in carne una. - - Et, ut adversarii omnino Regis animum vicerint, ut repudiet Reginam, boni viri tamen hoc studeant sedulo, ut Reginam saltem servent, ne ullo modo in illud divortium consentiat, sed moriatur potius, quam ut ream conscientiam faciat tanti criminis coram Deo, et sirmissime credat, se esse veram et legitimam Reginam Angliae, ab ipso Deo sic factam

#### als vernichtende Shehindernisse. 495

et confirmatam. Neque enim permittendum est, ut falso crimine se gravet, et peccatum tam grande ducat, quod nullum eft. aber nicht weniger nachdrücklich ist Melanche thons Urtheil: Atrocissimum fuerit, abjicere filiam, tanquam ex incesto contubernio prognatam; imo peccabit Rex, si fecerit divortium, quia lex divina est et immutabilis, ne dirimantur conjugia extra casum adulterii. Alehno liche Gesinnungen hegten auch andere Gottes= gelehrte ber damaligen Zeit. Ein fehr vorfich= tiges Urtheil fällt Justus Jonas über eine mit bes Vaters Bruders Wittwe geschlossene Che, aus welcher bereits vier Rinder geboren waren, und welche von Luther fehr ungunftig beurtheilt wurde, so daß er alle Entscheidung von sich ablehnte (162): "Bon bem, ber euch wohl bekannt ift, lieber Freund, welcher in der verbotenen Ehe vier Kinder überkommen hat, ift bas meine und etlicher andern Gelehr= ten (163) Meinung: baß man diese Sache, gleich als mit einem Mantel verberge und zus decke, und laffe fie beruhen. Denn es ift ja schwerlich durch eine offentliche Genteng zu apa probia

<sup>(162)</sup> Bey Sarcerius vom Cheffande, Fol. 305.

<sup>(163)</sup> Dies bezieht sich vornehmlich auf Melanchthon, wie aus Brückners lat. Abdrucke Dieses Gutachtens zu ersehen ist.

probiren und zu bestätigen. Sollen wir aber .: nun diese Leute von einander scheiben, die so lang ben einander gewohnet und Kinder mit einander erzeuget, so hat es das Unsehen, und wird und jedermann bafur achten, daß wir greuliche Tyrannen senn, nicht allein in die Eltern, fondern auch in die Kinder u. f. w." Gleichfalls ben einer Henrath mit bes Baters Bruders Wittwe, und also ohne Zweifel ben ber nehmlichen Gelegenheit war es, bag Qu= ther, ber überhaupt in Chesachen nicht gang feste Grundfatze hatte, und mehrmals feine Deinungen anderte, sich ganz anders, als ehebem, in einem Schreiben an Spalatin im 3. 1530. (164) außerte: "Mich bewegt ber Spruch St. Pauli 1 Cor. 5., ber um bed wil: Ien, baß einer seine Stieffmutter gefrenet hatte, fo erbrunft und zornig ift, bag er bas Ben= wohnen und Schlaffen ben ben Chriften auch nicht für ehelich will gehalten haben, das auch ben benen Speiden fur feine Che gehalten ift. Und heißts eine folche Hureren, die da größer ift, benn heidnisch, und scheidets von einans ber. Dergleichen und also wurde er auch in biesem Fall gethan, und es mehr denn eine beidnische Hureren geheißen haben zc." Gleich fireng

<sup>(164)</sup> Beb Miemeier, de conjug. prohib. Supplem. pag. 51.

ftreng urtheilte Luther in Spateren Jahren ben mehreren ahnlichen Vorfallen, ben ber Che mit der Frauen Schwester zc.. Auch Melanchthon anderte mahrscheinlich in der Folge hierinn seine Meinung, da er alle mosaische Cheverbote für Maturgesetze und fur gang indispensabel erklarte, ungeachtet mir feine ausbrückliche Meußerung darüber ben ihm vorgekommen ist. Go hiels ten auch diejenigen Theologen, welche auf die Bildung unfere theologischen Systems ben wichtigsten Ginfluß gehabt haben, Chemnin und Gerhard, alle mosaische Cheverbote für schlechterdings dirimirende Chehinderniffe, in= dem der lette bieses sein Urtheil vornehmlich durch Luthers angeführten Brief an Spalatin bestätigt. Es verdient dieses Urtheil Gers hards hier angeführt zu werden. ( De conjug. 6. 346.) Sane quidam ex recentioribus scriptoribus statuit, si vel insciis magistratibus in gradu divina lege prohibito matrimonium contractum sit, aut a magistratibus male informatis aut dolose inductis illud permissum sit, non posse post consummatum matrimonium aut celebratas nuptias tales conjuges dirimi, quia scandalum majus postea inde nasceretur, et conscientiae conjugum gravissime laederentur. At hac ratione conscientiis non consuletur, sed cae potius gravissime onerabuntur, quia tales conjuges in perpetuo incestu viverent, a quo

conniventia magistratus neutiquam liberantur, quin et majus scandalum ex eo metuendum, si nuptiae contra legis divinae prohibitionem contractae tolerentur, quam si incestuosa illa non conjugia, sed contagia dissolvantur, vel ut rectius loquar, si irrita pronuncientur, quae per se et sua natura sunt irrita, utpote contra prohibitiones legis divinae contracta. (§. 649.) Quidam putant hic distinguendum inter eoe, qui scientes in gradibus lege divina prohibitis, et quidem propinquioribus contrahunt, et cos, qui ex ignorantia in gradibus lege divina prohibitis, et quidem remotioribus contrahunt; priorum matrimonia dissolvenda esse concedunt, posteriores poenae magistratus subjiciendos, interim ex quadam επιεικεια matrimonia eorum toleranda esse statuunt, nimirum si bene inter pios conveniat, si diu cohabitarint, si nati ex conjugio liberi, si absque scandalo separari nequeant. Sed nos b. Luthero in epist. ad Spalatin. ad Conrad. Portam in pastorali, absolute et indistincte pronunciamus, conjugia in gradibus lege divina prohibitis contracta esse diffolvenda. Dies ift benn wohl auf lange Zeit die allgemeine Meinung der Theologen geblie= ben, nur daß einige, unter andern Mufa= us (165), diesen Gat dahin eingeschrankt has ben, daß nur ben den Ehen, welche Mofes mit

mit der Todesstrafe belegt habe, die Trennung Statt finde. Go auch Bayer (166): Inter conjugia illa in gradibus prohibitis inita, haec differentia esse videtur, ut alia omnino dissolvenda fint, alia inflicta poena arbitraria tolerari possint. Et quidem dissolvenda sunt, quibus Deus Levit. XX. capitis supplicium expresse constituit, scilicet, quod ita turpia et abominabilia sint, ut nesas sit, conjuges in illis perseverare. Quo spectant conjugia consanguineorum et affinium in linea recta, inter ascendentes et descendentes; et consanguineorum in gradu primo lineae collateralis. - Quamvis conjunctiones illae non nisiaequivoce conjugia dicantur, quippe quod vinculum conjugale et indisfolubile in illis locum non inveniat. Tolerari autem possunt ea conjugia, quibus Levit. XX. capitis supplicium constitutum non est, v. g. quae in contanguinitate gradu secundo lineae collateralis inaequalis contracta et confummata funt In his enim casibus videntur conjuges per leges in cap. XVIII. et XX. Levit. contentas, in conjugio contracto et consummato relinqui, et Magistratus poenae arbitrariae subjici, cum comminatione sterilitatis. — Unter neueren Theologen hat sich wohl teiner

<sup>(166)</sup> Theol. polit. P. III. cap. 16. S. 29.

keiner so aussührlich hierüber erklart, als Mischaelis (in seinen Chegesetzen Mosis, S. 352. ff.) der hieben ganz nachgelesen zu werden verdient. Einen einleuchtenden biblischen Grund für die Fortsetzung der einmal in der Verwandtsschaft geschlossenen Ehen, wo solches nur irsgend möglich und zulässig ist, leitet er daraus ab, daß Gott die Fortsetzung der Che Abrashams mit seiner Halbschwester Sara, nicht nur stillschweigend geduldet, sondern thätig gebilliget habe, indem er eben auf die Fortssetzung dieser Che seine ihm ertheilten Verheisssung dieser Che seine ihm ertheilten Verheisssungen gegründet habe.

3. Alle protestantische Rechtsgelehrte, beren Urtheile mir bekannt geworden, sind wieder darinn ganz einstimmig, daß die einmal volls zogenen Ehen, die in den bloß durch Civil = und Provincial = Gesetze verbotenen Graden geschloss sen worden, nicht zu trennen, sondern durch hintennach ertheilte Dispensation zu legalisiren sen, wodurch jedoch die den Schuldigen, welsche das Gesetz wissentlich übertreten haben, gebührende Strafe keinesweges aufgehoben werde, wenn solche auch in manchen besonderen Fällen in kavorem matrimonii consummati ges mildert werden sollte. Doch, da sie alle verbostene Grade noch immer unter dem Titel der vernichtenden Ehehindernisse stehen gelassen has

ben,

ben, so scheint es doch noch gewissermaagen der Willführ der in Chesachen entscheidenden Collegien überlaffen geblieben zu fenn, ob bie geschloffene Che Bestand haben oder annullirt werden solle. - Was aber auf der andern Seite bie gegen angeblich gottliche, ober gegen die mosaischen Cheverbote vollzogenen Chen ans langt; fo find barüber die Urtheile ber Rechts= gelehrten eben so verschieden gewesen, als bie ber Gottesgelehrten, und scheint auch hier wies berum die gelindere Meinung in ben fruheren Zeiten nach der Reformation, mehr als spåters hin, die Oberhand gehabt zu haben. Beuft (167) glaubt, bag in manchen Fällen dem Gewiffen beffer durch Fortsetzung ber Che, als durch Trennung berselben, gerathen senn werbe: Nemo negat, quod initio talia (es ist pon ber Che mit ber Mutter Schwester Die Rede;) et similia matrimonia pro nullis et irritis declarari debeant; sed alia quaestio est, quando ex post facto, tunc quum matrimonium jam per copulam est consummatum, quid tune pronunciandum sit, ut pavidis conscientiis consuli possit? Quod sane melius sieri non poteft, quam si matrimonium non dissolvatur. Roch ausbrücklicher erklärt sich für diese gelin= bere

<sup>-(167)</sup> Tracte de connub. Pars II. cap. 52. . ? . ? Si. 3 . .

dere Meinung Carpzov (168): At, quid si contra prohibitionem divinam inter affines vel consanguineos matrimonium jam fuerit contradum, et per benedictionem sacerdotalem confummatum? Nec tum rescissioni facile locus dandus etc. Etsi enim Moises vetat matrimonium in gradu prohibito; attamen de facto contractum et consummatum non dissolvit, sed tantummodo poenam addit : Portabunt, inquit, ambo iniquitatem eorum, et sine liberis morientur. Doch nimmt er hievon die Eben in ber geraden Linie und zwischen Geschwistern, wegen des großen mit der Fortdauer folcher Chen verbundenen Unftoges, ausbrucklich aus; fügt auch hinzu, daß die Fortdauer der Che in den anderen Fallen die Bestrafung der Blutz schande nicht hindere, die jedoch zu Gunften der Che zu mäßigen sen. Ungleich strenger urtheilt Brunnemann (169), und erklart alle von Moses verbotene Grade für birimirend: Quamvis matrimonium contra Lev. cap. 18. contractum, dirimendum esse neget Carpzov. def. 99. id tamen eum praecedd. non potest bene consistere, quia quod Deus prohibet, procul dubio nullo nititur juris vinculo. Si Gentiles obligati his legibus, utique contra jus naturale

<sup>(168)</sup> Jurispr. eccles. Lib. II. Tit. VI. def. 99. S. 4. sq. (169) Jus eccles. Lib. II. cap. 16. S. 27.

### als vernichtende Chehinderniffe. 1503

turale peccarunt, et quoties repetitur copula carnalis, toties repetitur. et renovatur incestus. Sicut enim adulterium non tantum in primo congressu committitur, sed toties, quoties congrediuntur; ita et incestus. Diesem stimmt Stryck (179), nach feinem einmal angenom= menen Begriff von ben mosaischen Cheverboten als positiven Sittengeboten Gottes, vollig ben: Multa quidem tolerantur facta, quae fieri prohibita; sed hoc in prohibitione civili obtinet, non morali. Haec enim continuum involvit peccatum, cui non connivendum, sed idem potius tollendum. Tolerantia nunquam pro objecto habet rem moraliter illicitam, si haec tolli vel impediri possit. -- Imo etiam illi, qui non dolo, sed ex errore incestas contraxere nuptias, fi non mox comperto errore ab invicem discesserint, ut incestuali puniuntur. Nies mand hat fich dagegen wohl freper, aber auch jugleich, meinem Bedunken nach, mahrer über diese Angelegenheit geaußert, als Bruckner (171), ber nur die Cheverbote in der geraben Linie für absolut birimirend erklart, und in ber Seitenlinie, mit Ausnahme bes erften Grades, selbst nicht die beiderseitige Einwillis

<sup>(170)</sup> Ad Brunnemanni jus eccles, i. c.

<sup>(171)</sup> Deciss, jur. matrim. controv. pag. 264. sqq.

gung fur hinreichenden Grund zur Trennung halt: His praesuppositis, facile desendi potest affertio, quod, si contra prohibitionem divinam inter affines et consanguineos matrimonium jam fuit contractum, et per benedictionem facerdotalem consummatum, rescissioni facile locus non dandus sit, quod tamen extendi non debet ad ascendentes et descendentes in linea recta, et gradum primum lineae collateralis aequalis, ob insigne et detestabile scandalum, duod ejusmodi connubium dirimi suadet. - -Diremtionis autem aliorum jam tum consummatorum matrimoniorum, in gradibus reliquis jure divino saltem positivo prohibitis, suasor ego nollem esse, praeprimis, quum etiam inter fratres et sorores forte facti ignorantia con-- tracta matrimonia, quidam non improbabiliter non esse dirimenda statuant, si conjuges cohabitare se posse putent fine conscientiae remorfü. - Quamvis enim aliqui Nostrorum statuant, si conjuges ipst ulterius cohabitare nolint, sed conscientiae stimulis agitati divortium quaerant, rescissioni locum esse, petitioni tamen eorum non magis quam aliorum conjugum, divortium bona gratia quaerentium, annuendum propterea putamus, quia matrimonia, quae Deus pro nullis non declarat, et dirimi expresse non praecipit, post unionem in una carne, insolubilia sunt. - Et ex quibus rationi-

#### als vernichtende Shehinderniffe. 505

tionibus matrimonium in ejusmodi gradu prohibito contractum, uno saltem conjugum dissolutionem quaerente, altero vero renuente, et jus suum quaesitum urgente, non esse dissolvendum consuluit Maevius, P. 3. dec. 399, ex iisdem etiam, parte licet utraque consentiente, illud dirimendum non est. - -Certe conscientiae conjugum erroneae potius ex verbo Dei informandae, illique ad continuandum matrimonium semel contractum et ratum admosunt, quam illud dirimendum est. Bohmer (172) endlich behauptet, bag bie Chen, welche in indispensabeln und durch gotts liche Gesetze untersagten Fallen geschlossen wors den, der Regel nach wieder getrennt werden mußten. Jedoch wird von ihm zugegeben, daß manche auch in solchen Graben bona fide geschloffene Chen, um erheblicher Grunde wils len, 3. B. wenn in einer folchen Che bereits Rinder erzeugt worden, wenn aus ber Trens nung großeres Uebel zu beforgen fen u. f. m., beffer zu toleriren als zu annulliren senn wur= den. Im Fall ber Unwissenheit der Cheleute und der erst nach vollzogener Che andern be= kannt werdenden Verwandtschaft derselben, glaubt er, daß sogar in den nachsten Graden

<sup>(172)</sup> Jus eccles. Prot. T. IV. pag. 188. sqq.

der Verwandtschaft, so lange die Cheleute in ihrer Unwissenheit beharrten, und die Sache nicht diffentlich ruchtbar werde, es in manchen Fällen rathsam senn möchte, die Sache mit Stills schweigen zu übergehen, um ein allgemeines Aergerniß zu verhüten (173).

4. Nach diesen so sehr verschiedenen Meinungen der Theologen und Rechtsgelehrten, scheinen denn auch hierinn die Grundsätze der Consisterien und Ehegerichte sich von einer Zeit zur andern merklich verändert zu haben. Nur eisnige wenige Entscheidungen der Sächsischen Cons

(173) Er führt baben eine nicht unbefannte Ergabs lung Luthers an, (in beffen Commentar ju I Dof. 36.; auch in feinen Tifdreden findet fich folche, im 22. Th. der Sall. Ausg. feiner Berfe; ) ba jemand unwiffend feine eigene Tochter geheprathet habe. Die er eben fo unwiffend mit feiner eigenen Mute ter erzeugt gehabt, daß die Mutter allein um das foredliche Geheimniß gewußt habe, bag ihr aber einige Gottesgelehrte auf ihre Unfrage gerathen hatten, bie Sade ju verschweigen, was von Lus ther gebilliget wird. Sola mater, fo fügt Bohmer bingu, facinoris hujus nefarii conscia erat: filius cum uxore in optima erant fide: matrimonium per multos jam annos continuatum: incestus ipse difficillimae probationis erat, utpote quem mater, de se crimen confessa, probare non poterat.

- Line

Consistorien kann ich Benspielsweise anführen, da mir nicht mehrere vorgekommen find. Das erste noch zu Luthers Lebzeiten vom Confistorio ju Wittenberg, mit Benftimmung der bortis gen theologischen Facultat, und folglich auch Luthers, abgefaßte (174), dringt ben der Che mit der Frauen Schwester burchaus auf die Annullirung der Che: "Unsere freundliche Dienste zc. Wir haben euren ungeschickten ar= gerlichen Fall vernommen, nehmlich bag ein Bauersmann seines verstorbenen Weibes rechte leibliche Schwester geschwängert, und folgends auf Weisung des Pfarrherrn zur Che genoms men, die auch jeto mit dem Kinde in Wochen liegen soll. Dieweil ihr benn nun aus Befehl unsers gnabigsten Churfursten zc. hierauf und sonderlich der Strafe halber im Rechten begeh= ret berichtet zu senn, so berichten wir als die geistlichen Richter, nach gehabtem Rath der Herren Theologen, nach Erwägung des Falles, daß die She in diesem Fall gar nicht zuläßlich noch zu dulden. Derowegen so wird solche Chestiftung für unbundig erkannt, und follen folche Personen von einander gesetzet, auch wegen ihrer geubten Unzucht halben, und zum Abscheu anderer gefänglich eingezogen und will= führlich im Gefängniß etliche Wochen enthals ten,

ten, und das erzeugte Kind von beiben alimens tirt und ernährt werden. Dieweil aber ber Of Pfarrherr daselbst ohne Rath und Belehrung feiner gebührlichen Obrigkeit und Superattens benten die Che in joldbem verbotenen Grad ges rathen und nachgelassen, so soll ihm auch die Strafe bes Rerfers acht Tage auferlegt wers ben." Gang verschieden lautet die Sentenz, welche das Dresbensche Consistorium, wegen einer mit der Mutter Schwester geschloffenen Che, im 3. 1561, nach eingeholtem Rath ber theol. Facultaten zu Wittenberg und Frankfurt an ber Dber, gefällt (175): "Daß folche Che nicht zu scheiben, so die Personen ihre Gunde erkennen, sich zu wahrer Buße richten, diesels ben auch von ber Commune ober christlichen Gemeine mit der Excommunication mit niche ten auszuschließen." Endlich ein von Carps 300 (176) angeführtes Gutachten des Dress benschen Confistorii vom J. 1585. wegen einer bollzogenen Che mit ber halbburtigen Schwes fer Tochter, fimmt ganglich mit den Grund: fågen mehrerer alteren protestantischen Rechts. gelehrten überein: "Alls erklaren wir hiemit nochmals, daß die Ehe in solcher Verwandts elli meiere ir grahalin hat et nengun pr

hib. Diff, IX. J. 88.

(176) Jurispr. ecclef. Lib. II. Tit. Vt. def. 99.

elagina in and milita is when in

niß in gottlichen Rechten verboten, und beros wegen von diesen beiben Personen billig hatte nachbleiben sollen. Weil aber nunmehr zwis schen ihnen die She allbereit vollzogen, und nicht mehr res integra ift; So konnen wir auch nicht rathen, daß diese Che wiederum zerriffen werden follte, aus Urfachen, daß in h. Schrift zu befinden, obwohl Moses die Che in naber Verwandtniß und Blutsfreundschaft verboten, so wird doch daben nicht vermeldet, daß er Diejenigen, so allbereit in solchen gradibus zu= fammen gehenrathet, wieder von einander ges scheibet ober getrennt hatte. Bubem seyn auch Erempel, daß auch ben ben Erzvatern folche und bergleichen Henrath geduldet worden. Was benn bie Strafen der hohen Obrigkeit ans langen thut, werden diese Personen durch furs nehme vertraute ansehnliche Freunde ben ber= felben um gnabigste Ausschnung unterthanigst nachzusuchen und zu bitten wiffen zc." (177) -Was die in den dispensabeln Fallen geschloffes nen Ehen anlangt, so kann es wohl für die allgemeine Praxis angenommen werden, bag man

(177) Ein merkwürdiges Benspiel einer in unseren Landen im J. 1753. vorgekommenen Annustrung der She mit der Mutter Bruders Wittme, siehe in Strubens rechtlichen Bedeufen, 3. Band, 5.
174. ff.

man daben nicht auf die Trennung der Ehe erskennt, sondern die Schuldigen mit der Landessperweisung bestraft, und im Fall diese Strafe in eine Geldstrafe verwandelt wird, die Dispenssation hintennach ertheilt (\*78).

Nicht bloß nach Grundsätzen einer gewissen Billigfeit und einer bem Zeitgeifte gemagen Dils be, welche hieben allein keine Entscheidung geben konnen, sondern auch nach wesentlichen Grunds fätzen des protestantischen Kirchenrechts, kann ich hierinn nicht anders, als Bruckners und Michaes lis Urtheile benstimmen. Nach Principien des canonischen Rechts kann diese Sache in der protes Stantischen Rirche überall nicht entschieden werden, ba, wie bisher gezeigt worben, in Ansehung ber verbotenen Grade, unfer Kirchenrecht mit dem canonischen Rechte fast gar nichts gemein hat, und folglich biefes wenigstens in biefem Puncte nicht als Hulfsrecht gebraucht werden darf. Aber eben so wenig kann auch das romische Recht hie ben angewandt werden, ba bas protest. Kirchens recht in Absicht der Unauflöslichkeit der Ehe, mit Ausnahme der beiden Falle der ehelichen Untreue und der boslichen Verlaffung, durch die aus bem Christenthum hierüber aufgenommenen Grunds fatze, so wesentlich von jenem abgewichen ist. Da

(178) Ledderhofe Heff. Caff. Kirchenrecht, S. 275.

Da nun unsere Rirchenordnungen fast famtlich ein volliges Stillschweigen hieruber beobachten. welches schon einen farken Bermuthungsgrund abgiebt, bag nach benfelben bie verbotenen Gras de keinesweges schlechthin als vernichtende Ches hinderniffe zu betrachten find, fo bleibt nur allein noch, wenn die Sache nach einem positiven Rechte ausgemacht werden foll, eine Nachfrage benm mosaischen Gesetze übrig. Dieses aber er= Flart die verbotenen Grade überall nicht für aufs losende Chehinderniffe, sondern fest vielmehr ben ben Ehen, von welchen hier bie Rede ift, bie Fortsetzung derselben voraus, und ben den blute schänderischen Eben, die mit bem Tode bestraft werden sollen, ist die Trennung der Ehe bloß als aufällige Folge ber barauf gesetzten burgerlichen Strafe zu betrachten.

Sollte man aber die mosaischen Cheverbote schon deswegen, weil man sie als allgemeingelztende göttliche Gesetze anerkennt, für schlechterzdings vernichtende Ehehindernisse, und alle innerzhalb der von Moses verbotenen Grade geschlosseznen Ehen für null und nichtig erklären; so kann meinem Erachten nach diese Sache auf keine Weise allein von einer willkührlichen Voraussetzung von einem noch geltenden positiven göttlichen Gezsez, da auf alle Fälle die Frage wegen der allzgemeinen Gültigkeit der mosaischen Eheverbote,

als göttlicher Gebote, zu schwierig und verwiks telt ift, um ben einer Angelegenheit diefer Art als Entscheidungsgrund gebraucht zu werden, und eben so wenig auch von einer vom Staate oder von der Kirche nach Grunden der Politick festgesetzten Bestimmung, welche Falle fur indi= spensabel gelten sollen, abhångig gemacht wer= ben. Und bas um fo weniger, ba es gar nicht in bem Begriffe von gottlichen und indifpenfabeln Cheverboten liegt, daß die einmal geschloffenen verbotenen Shen annullirt werben follen. bleibt bemnach keine andere Entscheidung abrig, als entweder nach Principien des Mas turrechts, worauf unsere Kirchenordnungen durchgångig zurückweisen (179), oder nach aus= drücklichen Geboten des Christenthums, welche in der Materie von der Che die Bafis uns ferer Kirchenordnungen ausmachen. Da aber bie Beiligkeit und Unaufloslichkeit der Che fich auf ein unläugbares Naturgefes und ein ausdrückli= djes Gebot des Christenthums (Matth. 19, 5.6.) grundet; so ift wenigstens ein eben fo unlaugba= res Naturgesetz und ein eben so ausdrückliches Gebot

The same of

<sup>(179)</sup> Wenn dieselben von einem natürlichen göttlis den Gesche reden, so verstehen sie darunter freylich nichts anders als die mosaischen Eheverbote, aber in der Boraussehung, daß diese lauter Naturges setze enthalten.

Gebot des Christenthums erforderlich, um eine bereits angefangene Ehe wieder aufzuldsen. Don den Principien des Naturrechts in Absicht der verbotenen Grade wird in dem folgenden Abschnitt gehandelt werden. Das N. T. erklärt sich nur in einer einzigen Stelle und für einen einzigen Fall über die Ehen in der Nerwandtschaft, (1 Kor. 5, 1–5, vergl. 2 Kor. 2, 5. sf. 7, 11. 12.) scheint jedoch für diesen Fall allerdings die Trens nung der Ehe auf's nachdrücklichste zu befehlen, woraus aber noch nicht der geringste geltende Schluß auf die übrigen Cheverhote gemacht wers den kann.

Sowohl nach Grundsätzen bes Naturrechts als des Christenthums glaube ich, daß eine Trennung der geschlossenen Ebe, nur in der geraden Linie der Verwandtschaft, und ordentlich auch in der geraben Linie der Edmas gerschaft (vergl. 1 Ror. 5, 1-5.) Statt finde. In dem ersten Grade der Seitenverwandts schaft aber nur in folgenden Fallen, wenn i) eine folche Ehe unter Geschwistern, welcher Fall sich jedoch kaum als möglich benken läßt, mit Vors wiffen ihrer nahen Verwandtschaft geschloffen worden; 2) wenn ihre Verwandtschaft nicht vers heimlicht werden kann, und allgemein bekannt wird; 3) menn die verhenratheten Geschwister wegen Gewissensbeunruhigung die Che nicht forts Rf. fegen

setzen können, und beiderseits die Trennung vers

Ich rede hier absichtlich von Trennung ober Scheidung, und nicht von Annullirung der Ben der erften behålt die bis dahin ges Phe. führte Che die Rechtswirkungen einer mahren Che; burch bie lette wird folche fur eine unors bentliche Bermifdjung, fur hureren ertlart. Es scheint aber unzulässig und widerfinnig zu fenn, daß ber Staat, ber ben ben Cheverboten burchs aus von fittlichen Principien ausgeht, ben Bins wegraumung einer Immoralität, (ber blutschans berischen Che, ) eine andere Immoralitat an bie Stelle segen follte, indem er umbthiger Beife die vorherige Che für Unzucht und Hureven er= Mart, da jener Zweck durch eine bloße Scheidung eben so wohl erreicht werden kounte, auch durch Diese milbere Maagregel in Ansehung der ge= schlossenen Che, der übrigens auf den vorsetlich verübten Incest gesetzten burgerlichen Strafe im geringsten fein Abbruch gefchichet. Es mochte hiegegen noch eingewandt werden, daß nach den in das protestantische Rirchenrecht aufgenommes nen Principien des Christenthums, nur allein in den beiden Fällen der Untreue und der boshaften Werlaffung, bie Ocheidung einer bestehenben Che Statt finde. "Allein, ich fann bies nur in fo fern für nothwendige Printipien unsers Kirchenrechts 1 361 erteno

### als vernichtende Chehinderniffe. 515

erkennen, als in jenen Grundsatzen bes Chriften= thums wirkliche Rechtsprincipien aufgestellt wers ben follen, wie unsere Reformatoren glaubten. Da es aber offenbar bloß moralische Principien find, und Jesus es keinesweges an Mofes tas belt, bag er wegen ber Bergenshartigkeit ber Ifraeliten die willkührliche Chescheidung durch Scheidebriefe gestattet und gesetzlich bestimmt habe; fo muß bein Staat, auch nach Grunds fågen bes Chriftenthums, noch immer bie Bes fugniß zustehen, in einer gleichen ober ahnlichen Lage ber Sachen, auch fur andere Falle, eines unverschnlichen Haffes u. f. w., und vornehmlich in folden Fallen, worüber bas Chriftenthum nichts bestimmt hat, die Chescheidung zu gestate ten und barauf zu erkennen (180).

Jedoch, es mag die nothwendige Trennung der Ehe in den oben angegebenen verbotenen Gras den, für eine Scheidung oder für eine Annullis rung erkannt werden; so kann doch dadurch, selbst im Fall der Schuld der Eltern, schwerlich nach irgend einigen gültigen Rechtsprincipien, den Rechten der dritten, der aus solchen Ehen gebornen Rinder, als ehelich geborner, präjus

<sup>(180)</sup> Vergl. Michaelis Mos. Recht, S. 120. 2. Th. S. 345. ff.

prajudicirt werden, da fich foldhe einmal im Bes fit diefer Rechte befinden, und also nur durch eigene Schuld berfelben verluftig werden konnen, auch ben einer Chescheidung wegen Chebruch, die rechtlichen Wirkungen der bis bahin bestandenen Che den Rindern verbleiben, und die in der Che erzeugten Kinder, auch ben ber ftarkften Pras fumtion, daß fie durch Chebruch erzeugt worden, für ehelich erkannt werden. Der Gag, bag eine in folchen ganz indispensabeln Fallen geschloffene Che an und fur sich nichtig fen, und niemals eine juridische Eristenz gewinnen konne, ift wohl nicht für mehr anzunehmen, als für eine Rechtes fiction, wodurch angezeigt werden foll, daß eine solche Che, nach entbeckter Berwandtschaft, de facto und ohne weiteres aufzuheben fen.

In den übrigen Graden wird, nach den oben angegebenen Principien, die Trennung der Ehe nicht zulässig senn, selbst ben dem beiderseitigen Ansuchen der Eheleute nicht, welches, nach Grundsfägen unsers Kirchenrechts, an sich keinen Rechtssgrund zur Ehescheidung abgiebt, wo kein anders weitiger Rechtsgrund dazu vorhanden ist.

In allen den vom Staat einmal für ins dispensabel erklärten Graden sindet keine Anerkennung durch eine hinterher ertheilte Dispens sation, sondern eine bloße Tolerirung der ge=
schlos=

11 19 19 A. .

schlossenen Ehe Statt. Es fann aber ber Staat, wenn nicht der Auctoritat der Gesetze der nachtheiligste Gintrag geschehen foll, eine Gache nur auf folthe Urt toleriren, bag er biefelbe ignos hier ift nun in Beziehung auf die in vers rire. botenen Graden vollzogenen Chen ein boppelter Fall möglich. Entweder fann bie Che felbft, pber bie Verwandtschaft der Eleleute ignorirt werben. Bon dem erften fann hier nicht die Rebe fenn, weil solches in der That eine Annullirung der Che fenn wurde, wenn ber Staat von einer Che keine Notiz nehmen wollte, mithin auch die daraus gebornen Kinder nicht fur ehelich geborne gelten laffen konnte, worinn die Trennung blut= Schänderischer Eben, nach dem romischen Rechte, jum Theil bestanden zu haben scheint. Es bleibt also nichts anders übrig, als daß die Verwandte Schaft ignorirt werde. Dies wurde aber, wenn consequent verfahren werden sollte, als nothwens Dige Folge nach fich ziehen, daß die Verwandt= schaft der Verehelichten unter einander, welche ihre Che zu einer verbotenen Che macht, ben vor= fallenden Klagen wegen Erbschaften, ben Gucs cessionsfällen und bergl., überall nicht anerkannt wurde, welches denn oftmals eine sehr empfind= liche Bestrafung für die Uebertretung eines Ches verbots mit fich führen murde (181). Es bedarf gar

(181) Bur Berhutung eines möglichen Migverftans des At 3



# 518 V. Abschnitt. Protest. Sheverbote

gar keiner Erinnerung, daß eine solche Toleris rung der She, die Strafe wegen Uebertretung des Gesches und wegen verabsäumter vorherges hender Anfrage, nicht im geringsten aufhebe. Die Strafe der Landesverweisung aber involvirt eine wirkliche Aufhebung der She; und außer demjenigen, was überhaupt gegen diese Art der Strafe ben allen andern Verbrechen zu erinnern ist, möchte für diesen Fall noch insbesondere daz gegen einzuwenden senn, daß dadurch der Staat einen benachbarten in die Nothwendigkeit sett, entweder eine She zu dulden, deren Schließung er

bes fdrante ich biefe Behauptung ausbrudlich auf die Berwandtschaft der Berehelichten unter einans ber ein, da hingegen die Bermandtichaft eines jeben Chegatten mit feinen Bermandten noch immer anzuerfennen fenn murbe. Es murbe fonft diefe Strafe eine mahre capitis diminutio, und alfo eine ber harteften unter allen Strafen fepn. merte ich, wegen bes in Abficht bes gleich folgens ben zu beforgenden Ginwurfe : bag ber Staat bev ber Beftrafung ber Uebertretung eines Cheverbots, bod von ber Bermandtichaft Rotig nehmen muffe; - baf er hieben nur überhaupt von einer vorhandenen Berwandtschaft Renntnig zu nehmen, und bie Berabs faumung ber nothigen vorläufigen Unfrage ju bee ftrafen, nicht aber zu bemerten brauche, baf bie Wermandtschaft von ber Art fep, daß fie die Che gang ungulaffig mache.

er zu hindern sich nicht im Stande befunden hat, oder solche zu vernichten.

Es könnte hieben noch die Frage aufgeworfen werden, ob diese Duldung auch aledann Statt finde, wenn erweislich das Gesch wissent= Tich übertreten worden, und ob nicht in dies fem Fall auf die Trennung zu erkennen fen? Auf folche Art aber wurde die Scheidung der Ehe als Strafe gebraucht werden; und dies scheint mir mit der Gunft, welche der Che durchgangig in den Rechten guerkannt wird, und welche eine nothwendige Maxime des Staats ausmacht, im geraden Widerspruche zu stehen, so lange noch irgend ein anderes Strafmittel übrig bleibt. Auch andchte es, da ben der Bestimmung eines beson= beren Strafabels in einem gegeberen Fall, im= mer unverweidlich eine gewisse Willkührlichkeit eintritt, mit ber von dem Staate anzuerkennens den Speiligkeit und Unverletzlichkeit des Cheftans des schwerlich vereinbar senn.

Da die eigentlichen Beweise für alle die hier aufgestellten Satze sich erst aus dem folgenden Absschnitt ergeben werden; so bleibt mir hier nichts weiter übrig, als ein paar Hauptirrthümer zu widerlegen, woraus die entgegengesetzten strensgeren Behauptungen vornehmlich geflossen sind. Der erste ist der juristische Irrthum, daß keine Rk 4

## 320 V. Abschnitt. Protest. Cheverbote

Cheverbote Statt finden konnen, wenn die in den verbotenen Graden geschloffenen Ghen gultig bleiben follen. Dies ift fcon von Bellarmin bes hauptet worden, um die Anmaagung der romis schen Kirche, daß auch außer den mosaischen Ches verboten die Kirche mehrere vernichtende Chehin= derniffe festseken konne, zu vertheidigen. Aiegt aber auf keine Weise in dem Begriff von Eheberboten, die sich eigentlich auf noch zu Schließende Chen beziehen, daß badurch bereits angefangene Chen annullirt werben; und es kann gar nicht gefolgert werben, bag, wenn eine Che um wichtiger Grunde willen gehindert wird, fie um der nehmlichen Grunde willen, nach der Bolls ziehung, wieder aufgehoben werben muffe (182). Auch in dem canonischen Rechte ist es eine Rechts= regel: Multa sieri prohibentur, quae, si facta fuerint, obtinent roboris firmitatem. c. 16. X. de regularibus.

Der andere Frethum ist ein theologischer, der aber sehr oft auch von Rechtsgelehrten, zur Behauptung ihrer strengeren Sätze in dieser Sasche

(182) Mais il faut savoir aussi, que, quand on saix une chose désendue par quelque loi humaine, l'acte n'est pas pour cela nul et de nul esset, à moins que la loi n'ajoûte expressement ou ne donne à entendre la clause de nullité. Hugo Grotius de jure B. et P. L. II. cap. 5. J. XIV. 5. nach bet lies bersegung pou Barbeptac.

#### ale vernichtende Chehinderniffe. 721

che, angewandt worden. Wenn bie Ehe in gowiffen Graden Incest und burchaus unzulässig ift; fo fchließt man; fo muß jede langere Fort= fegung einer folchen Che eine Fortsetzung ber Sunde, und jeder Benschlaf ein neuer Inceft fenn (188). Gefett auch, bag diefer Schluß richtig ware, fo wurde baraus noch im gerings ften nicht fur ben Staat eine Berpflichtung gur Aufhebung der Che folgen, wenn solche nicht bes sonders dargethan marde, ba boch ber Staat durchaus nicht die allgemeine Pflicht hat, alle Wersundigungen zu hindern. Es liegt aber auch ben jenen Sagen eine augenfcheinliche Berwirs rung der Begriffe jum Grunde. Die Meinung, daß in einer blutschanderischen Ehe jeder Ben= schlaf eine wiederholte Blutschande sen, beruhet auf ben materiellsten Begriffen vom Inceste, ba man denselben lediglich auf die fleischliche Bernis schung felbst einschrantt. Go lange eine uner= laubte Che noch nicht rechtmäßig getrennt wors den,

(183) Dies ist der Grundsatz des ganonischen Rechts, nach welchem in Innocenz des dritten Gesetze wes gen der verbotenen Grade, die Trennung der in den vier verbotenen Graden geschlossenen Eben, auch nach einer noch so langen Fortdauer derselben, anbesohlen wird. c. 8. X. de consangu. et affin. Tantoque sunt graviora crimina, quanto diutius inselicem animam detinent alligatam.

## 522 V. Abschnitt. Protest. Cheverbote

ben, ist der Benschlaf nicht allein zulässig, Kondern sogar pflichtmäßig, da die Geschlechts= vereinigung unter ber Bedingung, bag bagu von beiben Seiten Trieb und Bermogen vorhanden ift, mit zum Wesen der Che gehort. Dber es mußte 3. B. auch jeder einzelne Regierungsact des Usurpators fur eine neue Berfundigung er= Mart werden, da doch solcher vielmehr bis auf Die Zeit, ba der Usurpator die unrechtmäßig an fich geriffene Regierung niederlegen kann und barf, eine pflichtmäßige Handlung ift. Was die Meis nung aber betrifft, daß jede Fortsetzung einer blutschanderischen Che eine Fortsetzung der Gunde fen; fo folgt baraus, bag ein gewiffes Berhalt= niß gesetzwidrig ift, und man auf eine fundliche Art in baffelbe getreten ift, noch gar nicht, daß jedes langere Beharren darinn nothwendig Gunde fen, oder es mußte bargethan werden, daß diese Fortsetzung bes angefangenen Werhaltniffes nur einer gesetzwidrigen Gefinnung zugeschrieben werben konne. Um das vorige Gleichniß noch eins mal zu gebrauchen; so wurde der Usurpator, bes fonders in dem Fall, wenn ber rechtmäßige Thronerbe nicht mehr am Leben ist, im hochsten Grabe unrecht handeln, wenn er burch eine uns zeitige Reue bewogen, sich so geschwind als moglich in die Ginfamfeit zurudziehen, und ben Staat neuen Zerrüttungen, und der wiederaufwachen= den Wuth der Partheyen Preis geben wollte.

Ben einem gesetzwidrigen Verhaltniß, in bas man einmal getreten ift, muß, ehe man daffelbe aufs lost, nothwendig gefragt werden, ob man es aufheben konne und burfe. Ben ben jest in Frage begriffenen Chen findet das erfte nur alebann Statt, wenn ber andere Gatte bagu feine frene Einwilligung giebt. Das andere aber nur in fo fern, als kein höheres. Gefetz dadurch verlett wird. Man ist aber wohl allgemein und mit Recht barüber einverstanden, daß das Geseiz von der Unverletzlichkeit des Ehestandes, wenigstens por allen den Cheverboten, welche nicht die ges rade Linie betreffen, den Vorrang behaupte. So weit ich auch entfernt bin, bie im mosaischen Gesetze verordneten burgerlichen Strafen für fichere Kriterien ber inneren Wichtigkeit der Gefetze, mit welchen fie verbunden worden, angus nehmen; so bleibt es boch immer bemerkensa werth, daß Moses auf den Chebruch Todes= strafe sett, nicht aber auf die blutschanderische Che im ersten Grade ber Seitenlinie.

Ungeachtet wir es hier mit den auf den Incest gesetzen Strafen gar nicht zu thun haben, so kann doch wohl das Chursächsische Gesetz darüber hier zum Schluß einen Platz sinden, um so mehr, da Chursachsen auch hierinn für andere protestantische Länder den Ton angegeben, und da in demselben über die größere

#### 5.24 V. Abschn, Protest. Cheverbote 2c.

größere und geringere Wichtigkeit, Die man den verschiedenen Cheverboten benlegt, bedeus tende Winke enthalten find. Nach des Churs fürsten Johann Georg I. Cheordnung bon 1624. follen blutschänderische Henrathen und Wermi= schungen in der geraden Linie der Verwandts schaft mit bem Schwerdt, in ber geraben Linie ber Schwägerschaft, und so auch im ersten Grade ber gleichen und andern Grade ber uns gleichen Seitenlinie der Wermandtschaft, ale mit bes Brubers und ber Schwester Kinde, mit Staupenschlag und Landesverweisung, die in ben übrigen perbotenen Graden ber Bermandt= fchaft und Schwägerschaft mit Berweifung, auch nach Gelegenheit ber Werwandtniß, als da sich eine Person mit zwen Schwestern ober zwen Brudern wiffentlich eingelaffen hatte, nebst ber Werweisung mit Staupenschlag be= ftraft werden. Es ift hieben nur zu bemerken, baß die Todesstrafe in unfern Zeiten wohl große tentheils cessirt, und die Landesverweisung oft in eine Gelostrafe verwandelt wir (184). Was Carle V. Halegerichtsordnung Gerüber enthalt, auf welche einige Rirchenordnungen, wie unsere Luneburgische, (Cap. XIV. J. 60.) sich beziehen, gehört nicht hieher.

(184) S. Ledberhofe Seff. Caff. Rirdentedt, S. 275.

# Sechster Abschnitt.

Derfuch

ju einer Begrundung der Cheverbote,

na'd

Grundsagen der Sittenlehre und des

neoft.

einer kurzen Uebersicht der bisher darüber auf= gestellten Systeme.

fer Schrift scheinen mochte, daß mein eis gentlicher Zweck sich auf bloße Entwickelung und Darstellung dessen, was das positive Gesetz über die verhotenen Grade enthålt, beschränke; so führt doch diese genaue Zergliederung des positisven Gesetzes, wenn sie mit Nachdenken vorges nommen wird, gewissermaaßen von selbst auf die richtigen Principien zurück; und unmöglich kann ich mir zum Schluß die Befriedigung versagen, von dem philosophischen und moralischen Gesichtss punkte aus, einen Blick auf diese so äußerst insteressante und bestrittene Materie zurückzuwersen, und über die mannigsaltigen zur sittlichen und rechts

rechtlichen Begrundung der Cheverbote wegen naber Verwandtschaft, bisher gemachken Versus de und aufgestellten Grundfage, meine Gebans ten zu außern, sollte es auch nur senn, um ber mir nicht gleichgultigen Beschuldigung auszuwei= then, bag ich auf bas Meußere biefer Sache, auf Die an fich zufälligen Bestimmungen bes positi= ven Gesetzes, eine nicht ganz unbeträchtliche Mühe verwandt hatte, ohne auf bas Innere und eigentlich Wichtige berselben, auf bas moralische Fundament dieser Lehre, nur einmal einen Blick zu werfen. Doch glaube ich auch, bag bie Bestimmung bieser Schrift solches in mehr als einer Albsicht nothwendig mache. Ungerechnet, daß die Frage, welche frenlich in ben meisten Rirchenords mungen gleichfalls burch ein positives Gesetz ent= Tchieben ift, von ber Dispensabilitat ober Indis fpensabilitat gewiffer Falle, nur bann befriedis gend beantwortet werden fann, wenn man über bie eigentlichen Principien ber verbotenen Grabe fich verständiget hat; so wird mit Recht voraus= gesett, daß ber achtungswerthe Geistliche bas Gesetz ber burgerlichen und firchlichen Societat, von welcher er ein wichtiges actives Mitglied ausmacht, nicht bloß fenne, sondern auch bars über nachgebacht habe. Nur ein solches Machden= ten, und eine folche Burdigung des Gesetzes nach richtigen Grundfagen, wird feine Schritte als Lehrer, Seelsorger, Gewissensrath, ben vorfoms

kommenden Anfragen, ob man in diesem ober jes nem Falle mit gutem Gewiffen um' Dispensation nachsuchen konne, ben vorfallenden kuhnen Urs theilen über die Landesgesetze u. f. m., ficher leiten.

Meistentheils ist man ben diefer Untersuchung, von den allgemeinen Principien zur Prufung der barüber vorhandenen positiven Gefete übergegans gen, da wir hingegen hier den umgekehrten Weg mahlen. Bielleicht gewährt uns biefer ungewohne liche Weg einige besondere Vortheile. Wenn als gewiß vorauszuseten ift, ' daß ben ben positiven Gefegen über diese Sache, moralische Principien jum Grunde liegen, follten auch die Verfaffer bes Gefenes fich derfelben nur buntel bewußt ge= wefen fenn; fo konnen uns die positiven Gefete in mancher Absicht zur Leitung dienen, und uns wichtige Fingerzeige ertheilen, in fo fernamir nur die Vorsicht daben beobachten, das Locale bes positiven Gesetzes, was offenbar nur auf zu= fällige Berhaltniffe und Gewohnheiten seine Bes tiehung hat, von dem Allgemeingultigen barinn, gehörig abzuscheiden.

Ich nehme es ohne Anstand als ausgemacht an, daß die Cheverbote, ihrem wesentlichen Inhalte nach, zulett auf Grundsatze der Sittlichkeit oder des außern Rechts pober auf beide zugleich, muffen zurückgeführt werden tonnen, in fo fern 1415

man ihnen eine allgemeine, nicht aufzuhebenbe Gultigkeit, und eine nicht bloß außere; sondern innere Berbindlichkeit juschreibt. Ich glaube, man sen jetzt ziemlich allgemein barüber einvers standen, daß man mit einer bloßen Berufung auf die in der Offenbarung darüber vorkommenden Gesetze, als noch geltende gotts liche Gesetze, die in unendliche Schwierigkeis ten verwickelt, ba das Christenthum über die mosaischen Cheverbote ein so gangliches Still= schweigen beobachtet, auf keine Beise ausreiche. Es ist hier der Ort nicht, dies weiter auszuführ. ren. Gine vortreffliche und fehr scharffinnige Ausführung bes schon von den Reformatoren so nache drucklich vorgetragenen (1), aber nachmals groß: tentheils

(1) Melanothon fagt in feinem Gutachten wegen des König Heinrichs vorhabender Etennung. Te mendae igitur sunt hae propositiones. Print quod Ex lege Mosis nihil ad nos pertinet, sed quaedam In lege nos obligant, quia sunt naturalia; seur ne leges Solonis a nobis approbantur et recipiuntur cum naturae legibus consentientes. Secunda propositio haec est: quod lex Mosis non magis ad nos pertinet, quam ad illes, qui ante legem Mosis suerunt. Eben so start, als unsere Resormatoren, und als irgend unsere nenere Theologen sich dari übet erstären können, erklären sich auch die älteren Canonisten der römischen Kirche, frentsch größtens theils in der Abssicht, um dadurch den Pahst die

tentheils in Vergessenheit gerathenen, und erst von neueren Theologen wieder anerkannten und behaupteten Sazes: Daß das W. T. nicht bloß einzelne mosaische Vorschriften ihrem Inhalte nach, sondern das ganze mosaische Gesetz setznet Sorm, oder der ihm eigenen Verpslichtungstraft nach, für aufgehoben und unverbindlich erkläre, d. h. daß kein Gebot, so allgemeingülztig es auch an sich senn möchte, darum, weil es in dem mos. Gesetz enthalten ist, der Lehre des Ehristenthums zusolge, für uns eine verbindende Kraft habe, sindet sich in dem bereits angeführzten neuen Versuche über die Ungültigkeit des mozsaischen Gesetzes und den Rechtsgrund der Ehezberdote, des Hrn. Generalsup. Nitssch, S. 22. sf.

Befugniß, auch von den mosaischen Chegesehen zu dispensiren, zu sichern. Sanchen de matrimonii Sacram. Lib. VII. disp. 52. f. 4. Convenit inter ommes, —— gradus illos non obligare in lege evangelica ex ea, quod in lege veteri interdicti sint: imo esse thaereticum, asserere, ideo interdictos esse nunc eos gradus, quod in Levit. prohibiti sint, —— quia de side est, legem veterem cessasse. Nec potest etiam dici, ex mero jure divino nunc obligare. Tum, quia nullus est locus in N. T., in quo ea prohibitio contineatur. Tum etiam, quia nullum est hodie jus mere divinum, praeter sidei et Sacramentorum praecepta.

Es enthält diese Ausführung auch über die paus linische Lehre von der Heilsordnung und Begnas digung, über Reue, Glauben, Geist, neuen Gehorsam zc. sehr beherzigenswerthe Winke.

Doch mochte, um die noch nicht ganz abges Schloffene Sache zu einer endlichen befriedigenden Entscheidung zu bringen, nochmals eine vorur= theilsfrene Beherzigung einiger Aeußerungen des Erldsers und seiner Apostel, die alttestamentliche Meligionslehre, und insbesondere das alttestäs mentliche Gesetz betreffend, zu empfehlen senn. Matth. 5, 17-19. (2) Cap. 22, 36. ff. Cap. 19, 3. ff. Rom. 13, 8-10. Abas ich in Ansehung der paulinischen Theorie vom Gesetz, als Resul= tat gefunden zu haben glaube, ist folgendes. So oft von einer wirklichen Aufhebung bes mos. Gesetzes burch bas Christenthum die Rede ift, so wird solches ausdrücklich nur auf das burgerliche und kirchliche Gesetz bezogen. Gal. 3, 23 - 25. und 4, 1-5. vergl. v. 9. 10. Col. 2, 14. vergl. v. 16. 2. 20. vergl. v. 21. (Eben so Apg. 15, 10. 11. pergl.

(2) Nach den Regeln einer natürlichen Interpretastion ist diese Stelle schwerlich anders zu erklären, als von einer Vervollkommung (πληρωσα,) des alttestamentlichen Gesetzes durch Jesum, und von einer fortdaurenden Gültigkeit desselben in dem durch Jesum zu sissenden Reiche Gottes. Vergl. Jac. 2, 10—12.

vergl. v. 1.) So oft Paulus aber in ber Lehre von der Begnadigung, das Gefet dem Glauben entgegensetzt, und das erstere durch den letteren gewiffermaagen für antiquirt erklart, (Rom. 3, 20. ff. Cap. 7.) redet er vom Gefete überhaupt, eben sowohl vom Bernunftgesetze, als von bem positiven mosaischen Gesetze, (Rom. 2, 12. ff.) ungeachtet er sich meistentheils auf bas lettere zunächst beziehet, und zwar von der wesentlich nothwendigen Bedingung bes Gesetzes, nach wels cher daffelbe nichts von Gnade weiß, und einen pollkommenen Gehorsam forbert, von der ben einem jeden religiofen Sittengesetz nothwendig vorauszusetzenden Lehre, daß der Mensch nur ben einer uneingeschränkten und willigen Befolgung deffelben vor Gott gerecht und feelig werbe. Daß Paulus die beiden angeführten Gate auf'st in= nigste mit einander verbindet, und fehr haufig von bem einen auf den andern tommt, ohne fie im geringsten von einander abzusondern, bas ift es, was seine Lehre vom Gesetz so dunkel und schwierig macht. — Es ist zwar, nach der Lehre des N. T., die alttestamentliche Offenbarung übers haupt, die auch oftmals Gesetz in einem allges meineren Sinne genannt wird, burch die vollkomme nere christliche Offenbarung aufgehoben worden, und an und für sich als Offenbarung nicht mehr fur uns geltend, und hat nur in so fern, und in so weit Gultigkeit fur und, als fie burch bas 21'2 Chris

Christenthum bestätiget worden. Joh. 4, 22 - 24. Cap. 1, 17. 2 Ror. 3. Und es muß zugegeben werden, bag hierinn zugleich der Gatz enthalten ift, daß bas in der alttestamentlichen Offenba= rung enthaltene gottliche Sittengesetz, als Gefetz ber alttestamentlichen Offenbarung, aufgehoben worden. Jedoch fragt sich noch, ob nicht nach bem erweislichen Zwecke bes Chriftenthums zu behaupten sen, daß das alttestamentliche Sittens gefetz, deffen Grundprincipien unlaugbar in bem Christenthum als geltend anerkannt werden, (Matth. 22, 36. ff.) in baffelbe aufgenommen worden, und durch daffelbe eine neue und für immer gultige gottliche Sanction erhalten haben. In diesem Fall wurden auch solche in dem D. T. mit Stillschweigen übergangene Theile bes mosais fchen Gefetes, welche unftreitig auf fittlichen Principien beruhen, und nicht zur burgerlichen und kirchlichen Gesetzgebung ber Ifraeliten gu rechnen find, als Gefete des Christenthums ans zuerkennen fenn (3).

60

(3) Noch möchte gegen die Vorstellung des herrn Generalsup. Nissed von der paulinischen Theorie über Geist, Glauben und Nechtsertigung, nach welcher der sittlich gebesserte Wille (\pivev\mu\alpha) vor dem Glauben vorhergehen, und diesen, oder das gottehrende Vertrauen zu Gott, welches den Menschen seiner Gnade empfänglich macht, als nothe

So wären wir aber auf jeden Fall doch wies der, wie man sieht, auf eine Untersuchung über den sittlichen Grund der Cheverbote zurückgewies sen (4). Ueberhaupt scheint durch die bloße Bestufung

nothwendige Folge nach fich gieben foll, ju erinnern fenn, bag nach Paulus die fittlich gute Gefinnung, Die frepe Ginftimmung des Willens in die Bors fdriften bes gottlichen Befeges, Die er mit bem Mamen Liebe, im allgemeineren Sinne bes Borts? bezeichnet, (pergl. Phil. 1, 9. 1 Eim. 1, 5:) erfe aus dem Glauben bervorgebt, (Gal. 5, 6.) ba en hingegen durch den Geift ( mueuna) in den mele ften Stellen eigentlich ein gottliches Princip ans beutet, welches nicht weniger ben fittlich guten Willen, als ben Glauben in uns berdorbringt, wie daffelbe auch immer erflart werben mag. 14 - 16. Es mochte fdwer halten, eine Stelle ausfindig zu machen, wo Beift in feiner uneigents licheren Bebeutung, als die burch ben Beift ges wirfte fittlich gate pernunftige Gefinnung, bem Glauben, als mirfende Urface, vorgefest murbe.

(4) Man wird leicht wahrnehmen, daß beide bisher hierüber aufgestellte Spsieme, daß entweder das ganze mof. Geset, oder nur das bürgerliche und firchliche Geset, durch das Christenthum antiquirt worden, zulet im Wesentlichen gleiches Resultat liefern, und auf sittliche Principien der Vernunft und Gebote des Christenthums zurückweisen. Der einzige Unterschied liegt nur darinn, daß, nachdem gewisse mosaische Gesetze als moralische Gesetze bes

gryne

rufung auf ein positives göttliches Gesetz, bie größtentheils wohl nur durch eine gewisse Indolenz bewirkt worden, disweisen auch, wie ben Hugo Grotius, als Neußerung einer philosophis
schen Berzweislung an der Erklärbarkeit der Sasche zu betrachten ist, der Knoten mehr durchsschnitten, als aufgelöst zu werden, da ein posistives göttliches Gesetz, wenn es als Gebot einer regellosen göttlichen Billkühr erklärt wird, als ein Unding betrachtet werden muß, sobald es aber aus einem frenen heiligen und weisen Willen absgeleitet wird, die weitere Nachfrage nach einem Warum undermeidlich macht, sollte dieselbe auch nur zweiselhaft und vermuthungsweise beantwors tet werden können.

Auf

grundet worden, solche nach dem letteren Spstem noch mehr den Charafter positiver göttlicher Ges seine, auch in dem Fall, wenn sie nicht ausbrücks lich durch das N. T. bestätiget worden, behaupten, welches denn dem allgemeinen Charafter des Christenthums, als einer positiven Meligion, allerdings angemessener zu sepn scheint. — Chedem glaubte man fast allgemein, mit einer bloßen Berufung auf Moses prophetische Auctorität, welcher seine Cheverbote für Naturgesehe erklärt, die auch sür heidnische Bölfer verbindlich wären, die gauze Sache von den mosaischen Sesesen, zu entscheiden. Es ist davon schon oben im zwepten Abschnitt S. 58. ff. igeredet worden.

Auf eine sehr merkwürdige Art weisen auch alle positive Eheverbote auf einen moralis schen Grund guruck. Go Mofes mit feiner nachbrücklichen Erklärung, daß bie Cananiter um blutschanderischer Vermischungen willen von der gottlichen Gerechtigkeit gestraft, und aus ih= rem Lande ausgestoßen werden follten. Die ros mischen Gesetze vornehmlich berufen sich daben auf ein jus naturae et gentium, und behaupten, daß die Cheverbote eigentlich durch Sitten und nicht burch bloge burgerliche Gesetze (moribus non legibus, ) eingeführet worden. In contrahendis matrimoniis, so heißt es in einem schon anges führten Gesetze, naturale jus et pudor inspiciendus est: contra pudorem est autem, filiam uxorem ducere. Das canonische Recht geht von bem mosaischen Scheer basar aus, und setzt bemzufolge als allgemeine Regel fest: Ut nulli Christiano liceat, de propria consanguinitate seu cognatione uxorem accipere, usque dum generatio recordatur, cognoscitur, aut memoria retinetur; und icheint eben burch die uneingeschränkte Allgemein= heit dieses Werbots auf ein Wernunftprincip gus ruckzuweisen, ungeachtet ich die canonischen Che= verbote ihrem besondern Inhalte nach fur nicht mehr, als für Gebote der Willführ gelten laffen Unsere Kirchenordnungen endlich berufen fich fehr wiederholt und ausdrücklich auf ein gotts liches

liches natürliches Gesetz (5). Wir mussen also nothwendig auf ein Naturgesetz, d. h. auf ein in der vernünftig = sittlichen Natur des Menschen gegründetes Gesetz, auf ein Pflicht = oder Rechts= Gesetz zurückgehen.

Nach meiner Ueberzeugung glaube ich ein sol= des Gesetz, welches eine allgemeingultige innere ober außere Werbindlichkeit mit fich führt, nicht aus Erfahrungsfatzen, sondern nur allein aus der reinen praktischen, b. i. gesetzgebenden Vernunft, aus dem reinen Vernunftprincipe der Pflicht oder des äußern Rechts ableiten zu konnen. Doch wird hier folgende Erinnerung nicht am unrechten Orte stehen, um einem Diß verständnisse vorzubeugen, welches zu unserer Zeit wohl am meisten zu ungleichen und ungunstigen Urtheilen über eine rationale Sitten = und Rechtes lehre Veranlassung gegeben hat, aber bloß aus einer gänzlichen Unkunde der Principien derselben herrühren kann. Wenn der rationale Sittens und Rechtslehrer sich anheischig macht, ben Beweis von der inneren oder außeren Rechtmäßig= keit ober Unrechtmäßigkeit einer Sache nicht aus Erfahrungssätzen zu führen, so folgt baraus noch ben weitem nicht, daß selbiger unabhängig von allen Erfahrungsfätzen geführt werden muffe, und man

<sup>(5)</sup> S. Celenb. R. D. S. 284. Luneb. R. D. S. 134.

man barf ihm nicht vorwerfen, wenn er bergleis chen anwendet, daß er seinem Spfteme ungetreu Mit eben bem Rechte wurde man bem werde. Mathematiker vorwerfen konnen, daß er in der angewandten Mathematik die Principien seiner Wissenschaft, als einer Wissenschaft a priori, verläugne, weil er sie auf gewisse gegebene Fatte Die Lehre von den Pflichten, so wie die von den Rechten des Menschen sind nothwens dig angewandte Wissenschaften, wenn gleich bie Ethick und Rechtslehre ihrer Natur nach reine Vernunftwissenschaften sind. Ben der Deduction einer jeden speciellen Pflicht und eines jeden be= sonderen Rechts, muffen unter dem Pflicht = und Rechtsprincipe Erfahrungsfåtze, von gewissen Bedingungen ber menschlichen Ratur, von gewissen Verhaltnissen bes Menschen zc. subsumirt In jeder besonderen Pflicht = Maxime, fo wie in jeder besonderen Rechtsregel, muffen, wenn solche als Vernunftschluffe aufgestellt wers ben, in bem Untersatze unvermeidlich empirische Sate vorkommen, 3. B. ben ber hier in Frage begriffenen Lehre, von der Beschaffenheit der Ber= mandten = und Gatten : Liebe, von dem elterlichen und kindlichen Verhaltniffe, von den prafumtiven moralischen Folgen ber Erlaubnis zur Che unter nahen Verwandten u. f. w., weil außerbem die Schluffolge, so funftlich auch die Ausbrucke bers selben abgeandert werden mochten, immer nichts weiter

weiter enthalten konnte, als den Obersatz, und man folglich baburch mit allet Anstrengung nicht über das allgemeine Pflicht = und Rechts = Prin= cip hinaus, auf Anwendungen beffelben gelans gen wurde. Bu einer Deduction aus biefen Prins eipien ist nichts weiter erforderlich, als daß die zu beducirenden Pflicht = Maximen und Rechts= Regeln, aus bem Pflicht = und Rechtsprincipe, vermittelft gewiffer zu subsumirenben richtigen Ers fahrungsfate, burch eine logisch richtige Schluffs folge, abgeleitet werben. Ich warbe es far uns nothig halten, birfe burch fich felbst einleuchten= ben Grundfate bier in Erinnerung zu bringen, wenn ich nicht zu bemerken glaubte, bag eben, weil sie haufig aus ben Augen gesetzt werben, in ben neuesten über die Inceste aufgestellten Theos rieen, die Lehre von ben unvermeidlichen nachtheis ligen Folgen berfelben, unrechtmäßiger Weise von ber Begründung ber Cheverbote ganglich ausge= schloffen worben.

Nach einer gewöhnlichen Verfälschung des Besgriffs von Naturgesetzen, nach welcher man ansnimmt, daß solche allen Menschen und Völkern gemein senn mussen, hat man von jeher viel Mühe angewandt, aus der Welt= und Völkergeschichte Velege für die allgemeine Anerkennung der Ehesverbote zu sammlen, und alle entgegenstehenden Facta möglichst hinwegzuräumen. Nach dem richtis

- 24

richtigen Begriffe bon Naturgesetzen, (so wie wir hier nehmlich das Wort nehmen, ) nach welchem es Gesetze, nicht der sinnlich bedingten, sondern der moralischen Natur bes Menschen sind, ben benen baber gar fein Raturzwang gebenkbar ift, Gesetze, die allgemein anerkannt werden follten, wenn sie auch ben weitem nicht allgemein anerkannt werden, konnen dieselben auf feine Beise burch Ge= schichte und Erfahrung begründet werden, und es ift und bleibt eine grundlose Voraussetzung, daß nur ein überall und zu allen Zeiten befolgtes Gefet füt ein Naturgesetz gelten konne. Es wurde auf fol= de Art kein einziges auch noch so ausgemachtes Maturgesetz, z. B. von der Che, von der Mos nogamie, von der den Eltern schuldigen Sochach= tung zc. fiehen bleiben; und wurde daben gang ohne Beweis und wider alle Erfahrung angenoms men werden, bag der Mensch auf jeder Stuffe ber geistigen Cultur eine hinreichende moralische Cultur besitze, um das, was an sich pflichtmäßig oder pflichtwidrig, rechtmäßig oder rechtswidrig ift, auch dafur anzuerkennen, und banach fein Betragen einzurichten (6). Jedoch find folche Machs

(6) Die Bemerkung eines von Hugo Grotius anges führten Scholiasten ist sehr treffend, daß nur das natürlich sen, was sich bep den meisten, und zwar ben unverdorbenen und nach der Natur lebenden Wölfern sinde: το παρα τοις πλειτοις, μαγ αδιαπροφοίς, ματα φυσιν εχεσιν.

Machforschungen über die Geschichte der Menschheit, und über den Theil derselben, der sich auf die Eheverbote beziehet, für den Mensschenbeobachter an sich äußerst interessant, und können in mancher Absicht auch für die Untersuschung über das eigentliche Fundament dieser Lehre wichtig werden.

Im Ganzen fallen dieselben auch für die Anserkennung der Cheverbote unter den Menschen, als allgemeingültiger Naturgesetze, sehr günstig aus (\*). Die Abstammung der auf das Schändsliche

(7) Unfer Br. Sofr. Meiners urtheilt zwar in feinem Grundriffe der Geschichte der Menschheit Cap. 16. 5. 8. daß fich Chen zwischen nahen oder den nache ffen Bluteverwandten unter einer viel größeren Bahl von-Bolfern, ale die Bertheidiger bes natur lichen Abscheues blutschanderischer Bermischungen permuthen, gefunden haben und noch jest finden. Doch bey einer genaueren Prufung ber Sache, erhalt Diese Behauptung einige Ginschränkungen, und wurde, bep einer noch fehr nothigen fritischen Sichtung der dahin gehörigen Thatfachen, mahre fceinlich noch mehrere erleiben. In einer ine Aructiven Differtation von Sofader (Differt. inaug. jurid. fisteus historiam et rationem juris ince-Aum prohibentis. Tubingae, 1787.) finden fic bit wichtigften hieher gehörigen Data gesammlet. Es mird meinem Lefer ohne Sweifel angenehm fevn,

#### Begrundung ber Cheverbote. 541

liche blutschänderischer Vermischungen sich bezies henden Begriffe aus dem grauesten Alterthum, nach

wenn ich aus ben letten Abschnitten bieser acades mischen Gelegenheitsschrift einige ber wichtigften Resultate anführe.

S. 44. Sive ab Affyriis accepta five a Persis instituta fint cum matribus et filiabus conjugia, certe superstitioni debentur auctoritate Magorum firmatae, quae deinde regiones Asiaticas, succenturiante gentium plerarumque effrenata libidine, longe lateque peragravit, donec per novam Muhammedis disciplinam moris nefarii propagatio ulterior cohiberetur. Superfunt adhuc apud Elutos, mongolicae stirpis gentem, delitescunt sub religioso velamine apud Drusos et Ismaelitas conjunctionum cum filiabus reliquiae; qui vero cum marribus aeque ac filiabus misceantur, duo tantum in India et Ceylonia belluini fere populi memorantur. Abhorruerunt omnino ab istis conjunctionibus Aegyptii, Graeci, Romani; sed et hodie abstinent gentes, quas novimus, omnes; incultissimae quoque, Kamtschatkani, Samojedi, Lappones, Tartari casanici, insularum indicarum, orae africanae occidentalis incolae, Hottentoti, Americae septemtionalis es meridionalis gentes, quotquot sciuntur, omnes.

giis, fraudi quoque fuisse gentibus superstitionis religiosae deliria, scriptores testantur. In Aegypto praeter communem omnium morem lege id statu.

\*\*\*\*\*

nach den uns davon übrig gebliebenen Urkunden, wenn Abraham und Isaac ihre Frauen für ihre Schwes

tum est, in honorem Isidis fratri suo nuptae, Graeci quoque in ducendis sororibus Deos suos, qui

- - fuas habuere forores,
Ut Saturnus Opin junctam fibi fanguine
junxit,

Oceanus Thetyn, Junonem rector Olympi, (Ovid. Metam. L. IX.)

imitati sunt referente Josepho; nec mirum, plures simili ratione argumentatos esse, licere sibi istiusmodi conjunctiones, qua stuprum excusat Chaeres apud Terentium. Alii, veluti Persae, exemplum regum sorores contra pristinos mores ducentium securi sunt; obtinuit quoque mos iste apud Phoenices pluresque Asiae citerioris populos. Utcunque vero apud Graecos civiliter licuerit fororibus jungi, a Philosophis tamen id improbatum est, neque Plato dubitavit, conjugia ista scelesta, Deo invisa et turpium turpissima vocare. Neque olim ea admiserunt Ebraei et Romani; neque hodie admittunt Mahamedani, Indi, Sinenses, Siamenses, Cochinchinenses, Japanenses, Coreani, Formosani; quin nec incultiores Mongoli, Tartari casanici, Samojedi, Lappones, Philippinenses, Hottentoti, Groenlandi, Hurones, Irokesi, Mexicani, Floridani, Caraibes, Peruenses, Brasiliani etc.

J. 48. Memorabilia maxime funt exempla gentium, quae, si sides habenda sit scriptoribus, in ducendis uxoribus ab omni cognatione abstinent,

etiam-.,

Schwestern ausgeben, um baburch die Wolfer, unter welchen sie fich aufhielten, auf's gewisseste zu überzeugen, daß sie nicht ihre Frauen sepn könnten, wenn Loths Töchter, welche allein mit ihrem Vater von dem menschlichen Geschlechte. übrig geblieben zu senn meinen, ihn trunken mas den und feines Bewußtsenns berauben muffen, um ihren Zweck an ihm zu erreichen; die Ueber= einstimmung der meiften Wolfer aus allen Zeital= tern und Weltgegenden und auf den verschieden= . ften Stuffen der Cultur, in bem Abscheu gegen Ehen in der geraden Linie der Bermandtschaft und Schwägerschaft, und zwischen Geschwistern; das alles giebt wichtige Beweise ab, für einen in der moralischen Natur des Menschen vorhans denen reellen Grund diefer Begriffe vom Inceft.

Wenn Geschichte und Weltkunde auch noch mehrere entgegengesetzte Exempel uns aufstellten, von

etiamsi gradu remotiori istas contingant. Pertinent huc Samojedi, Lappones, Groenlandi, Hurones, Irokesi, Abiponenses, Kassenti; sed et sub distinctione quadam, quae ad praerogativam nominis, quo familia distinguitur, et agnationis redire videtur, Sinenses et Ostiaki.

J. 49. Quod ad affinitates attinet, Novercas gentibus fere omnibus matrum nomine venisse, ideoque propter materni nominis paternique thori venerationem a nuptiis earum abstinuisse, etc.

von Volkern, welchen diese Begriffe geman gelt, oder welche die sich darauf beziehen: den Gefühle bey sich erstickt haben, so wurs ben sie wenig bagegen beweisen konnen, ba hier von Prohibitiv : Gesetzen die Rede ift, die auf die Einschränkung der natürlichen Frenheit des Menschen in Ansehung des lebhaftesten und mach: tigsten Triebes abzwecken. Doch ist ben diesen Alusnahmen folgendes nicht zu übersehen. Es ift fehr wahrscheinlich, daß die Inceste zwischen Els tern und Rindern unter vielen Wolfern Affens, sich von einem Volke zum andern fortgepflanzt, und vornehmlich Aberglauben zur Quelle gehabt haben; so wie sich auch die Egyptier in Ansehung ber unter ihnen erlaubten Geschwisterehe auf bas Benspiel des Dsiris und der Isis beriefen; und es ist wohl als gewiß vorauszusetzen, daß die in den heidnischen Mythen vorkommenden Inceste ber Gotter, so wie solche von dem großen haus fen verstanden wurden, zur Begunstigung unna: turlicher Begierden und Leidenschaften stark mits wirken mußten. Ben den großen Revolutionen, denen Affien unterworfen gewesen, da immer ein Nomadenvolk das andere verdrängte, eine sich über ungeheure Erdstriche ausdehnende bespotis sche Herrschaft grundete, und bald wieder in gleiche Entartung verfank als das vorige, welches denn eine unglaubliche Herabwürdigung und Sit: tenzügellosigkeit ben jenen Wolkern gur Folge has

ben mußte, war die allgemeine und schnelle Were breitung einer Unsittlichkeit sehr leicht möglich. kann aber auch um so weniger in dieser Eache Auch scheinen bie Nachrichten davon beweisen. febr übel mit einander übereinzustimmen, wenn 3. B. Catull sagt: Magus ex matre et gnato gignatur oportet (8); und nach einer bekannten Anecdore des Herodot, die persischen Gesetzause leger dem Cambyfes auf feine Anfrage wegen feis ner porhabenden Seprath mit feiner Schwester erwiedern, daß zwar kein Gesetz vorhanden fen, welches dies gestatte, aber ein Gesetz, welches enthalte, daß ben Konigen alles erlaubt fen (9). Die

(8) Woben er jedoch hinzufügt: Si vera eft Perfarum impia relligio.

(9) Go ergablt auch Plutard vom Artarerres, baß er feine Eddter gegen die Gefene der Griechen und Derfer geehelicher babe; und an einem andern Orte (-de fortit. Alexandri, ) fagt er vom Alexane bet, er babe die Perfer gelehrt, ihre Matter ebe ren, und fich ber Sevrath mit denfelben enthalten. Die Sache bleibt noch immer febr buntel, bis ffe einmal burch eine prufende Kritit geborig aufges bellt fenn wirb. Jedoch ben ben fo vielfältigen und fo weit verbreiteten Radrichten von ben bluts fcanberifden Vermifdungen ber Perfer, laft fic bie Gade felbft nicht wohl ganglich bezweifeln. Wiele mertwurdige Stellen ber Alten über die Jus cefte morgenlandifcher Wolfer finden fich gefamme M in

Die Che mit der Schwester ift ben mehreren Ras tionen bloß auf die regierende Familie einges Schrankt gewesen, und es haben daben unftreitig politische Ideen zum Grunde gelegen, die mit aberglaubigen Religionsideen in Werbindung gefett worden, wie ben ber regierenden Familie ber Onfas in dem ehemaligen Peruanischen Reiche, welche von ber Sonne und dem Monde, als zwen Geschwistern, abzustammen vorgab, und in wels der, nach diesem Benspiele, ber Thronfolger jes besmal seine Schwester henrathete, damit das Geblut ber Sonne nicht mit bem Geblute ber Menschen vermischt wurde. Ben den Griechen foll nach glaubwurdigen Nachrichten, unter ben Altheniensern die Che mit der halbburtigen Schwe= fter von des Baters Geite, unter den Lacedamo= niern die Che mit ber halbburtigen Schwester von ber Mutter Seite gesetlich erlaubt gewesen fenn, woben bem Leser die Ehe des Cimon aus bes Mepos Lebensbeschreibungen benfallen wird (10). Sehr bemerkenswerth ift es, daß biefe unter den Griechen gesetzlich gestattete Che von ihren Phis

let ben Selben, de jure naturae et gentium, Lib. V. cap. 11.

(10) Diese Nachricht wird doch wieder zweifelhaft, wenn Plutarch im Leben des Cimon uur erzählt, daß ihm das Verbrecken, seine Schwester gehepras thet zu haben, von vielen vorgeworsen worden.



ten von einigen roben Wolferstammen bewährt fenn, welche die Cheverbote fogar über die von ber Natur gezeichnete Granzlinie, auf alle auch nod) so entfernte Verwandtschaft ausbehnen; so wurden folche hieben von dem größten Gewicht fenn. Endlich find gang unläugbar die Chever= bote in den burgerlichen Gesetzgebungen, wie von den mosaischen historisch erwiesen werden fann, auf ein schon vorhergegangenes Rechtsberkommen gegrundet worden, und wenn Mofes biefe her= gebrachten Cheverbote in feinen Gefegen weiter ausgedehnt hat; so macht es bagegen Michaelis in Unsehung ber Cheverbote bes Korans mahrs scheinlich, daß bas herkommen unter ben Ara= bern strenger gewesen als der Roran, bag nach jenem auch die Ehe zwischen Geschwisterkindern untersagt gewesen, welches Berbot im Roran aufs gehoben worden. Auch ben den Cheverboten der Romer ift es bemerkt worden, bag das alte ge= fetzliche Herkommen unter ihnen noch strenger ges wesen, als ihr geschriebenes Geset, und gleiche falls die Ehe zwischen Geschwisterkindern nicht zugelaffen habe.

Eben so wichtige Data, als die Geschichte, gewährt uns auch die Erfahrung für die Be=

wenn von dem die Rede ist, was Sitte und Denks art eines Bolks gewesen.

Behauptung, daß die Cheverbote wegen naher Verwandtschaft wirklich in der moralischen Nas tur des Menschen tief gegründet senn muffen. Der ben ben Gebildeten und Ungebildeten unter und fich in gleichem Maage findende Abscheu vor dem Incest, ber burch teine Robeit des Geiftes vertilgt, und burch feine Cophisterenen wegras sonnirt werden kann, ift unstreitig moralischer Urt, und kann nur mit größter Gewaltsamkeit für ein Werk der Kunft und jugendlicher Gewohns heit erklart werden. In unferm revolutionaren Zeitalter, wo die religidsen, moralischen und pos litischen Begriffe die größten Beranberungen ers litten haben, find die hieher gehorigen Ideen doch fast ganz unangetastet gelassen worden. giebt keine auch noch so heilige Wahrheit, die nicht von Zeit zu Zeit dem Spotte und den Las sterungen der Sophisten ausgesetzt gewesen mare; aber diese Gesetze hat man fast allgemein in Ehren gehalten, wo man fie auch nur als Gebote bes Anstandes und der Convenienz hat gelten laffen. Mit einer auffallenden Willigkeit hat man jeders zeit diese die Frenheit nicht wenig beschrankenden Gefete ertragen, jum gewiffen Beweise, daß der Mensch sie im Wesentlichen fur sich selbst gegebene Gefete, die durch das burgerliche Gefet nur ande gesprochen werden, für heilig zu haltende Auss fluffe aus der moralischen Natur bes Menschen erkannt hat.

Ich glaube baher, baß man ben den bisheris gen febr wenig mit einander übereinstimmenden, und größtentheils mißlungenen Bersuchen gur Bes grundung der Cheverbote, ziemlich ruhig bleiben Bonne. Jeder neue unbefriedigend bleibende Bers fuch giebt nur einen neuen Beweis ab von bem, was die tägliche Erfahrung bezeugt und bloß phi= losophischer Dunkel laugnen kann, baf die ver= nunftig sinnliche Matur des Menschen ihre Tiefen habe, die fich nicht fo leicht ergrunden laffen, und daß aus der Moralität deffelben Gefete bere vorgehen, welche fehr schwer und vielleicht nies mals auf gewisse bestimmte Formeln gebracht wers ben konnen. Auf allen Fall kann es ben biesen Machforschungen nicht sowohl um Begrundung ber in Frage befangenen Materie, als um Auf= suchung bes rechten Grundes zu thun fenn.

Eine kurze Nebersicht ber bisher über diese Sache aufgestellten Systeme wird uns vielleicht eine neue Aussicht eröffnen. Alle die daben gesbrauchten Gründe sind theils physische, theils politische, theils moralische. Die beiden ersten Arten können hier eigentlich gar nicht in Bestrachtung kommen, indem diese Gründe, wenn sie auch wirklich erweislich seyn sollten, doch keinessweges hinreichen würden, ein moralisches und rechtliches Aerbot in dieser Sache zu begründen,

und

# Begrundung ber Cheverbote. 55%

und das innerlich Schändliche des Incests daben ganzlich wegfallen mußte.

Mach meiner Meinung ist Sokrates (12) nicht zu benen zu zählen, welche diese Verbote bloß von physischen Urfachen abgeleitet haben, und Pufendorf entruftet fich wohl mit Unrecht über den guten Gokrates, baß er bloß den laps pischen Grund von dem Berbot der Che zwischen Eltern und Rinbern angeführt habe, bag aus dem ungleichen Alter ber Chegatten Unfruchtbars keit oder eine schwächliche Nachkommenschaft ents stehen wurde. Es ist ihm bloß barum zu thun, da er diese Materie im Borbengehen berührt, und ihm ber Einwurf gemacht wird, bag biefes Ges fet nicht als ein allgemeines gottliches Gefetz ans zuerkennen sen, weil es von mehreren Wolkern übertreten werbe, eine sich gleich zuerst barbie= tende nachtheilige Folge davon anzuführen, die er als Strafe der Uebertretung, nicht als Grund des Gesetzes darstellt. Da er biefes Gesetz mit zu ben allgemeinen Gefegen rechnet, die von den Gottern den Menschen gegeben worden (13), und gleich

<sup>(12)</sup> Xenophon, Memorab. Socr. Lib. IV. cap. 4,

<sup>(13)</sup> Εγω μεν θευς οιμώς τες νομες τυτες τοις πνθρωποις θεινώς.

gleich neben bem Gefetz von ber ben Eltern fchuls bigen Ehrfurcht stellt, so lagt fich nicht bezweis feln, baß er einen hoheren Grund davon vorauss gesetzt habe. Buffon und Sutcheson vermus then, daß die Cheverbote durch die zu beforgende, und zum Theil in ber Erfahrung bemerkte, Mus= artung ber Menschenrage, wenn immer nur Fa= milienglieder fich mit einander paarten, verans laßt worden; und der erste sucht die aus folchen Berbindungen folgende Berunedlung der Gats tung, durch Benspiele aus der Dekonomie der Thiere, vornehmlich der Pferbe, darzuthun: Ges fest, es batte mit Diesem von Michaelis ausführs lich widerlegten Beweise seine Richtigkeit (14): so wurde die Veredlung der menschlichen Organis sation burch möglichste Mannigfaltigkeit in ben ebelis

fer, unter benen blutschänderische Werbindungen geberrscht haben, der geringste die Probe baltende Beweiß für diese Hppothese auszusinden. Die bluts schänderischen Cananiter stellt und die mosaische Geschichte als starte, und zum Theil riesenhafte Menschen dar. Auch bätte dieser Hvothese zusfolge, nach dem angenommenen Ursprunge des menschlichen Geschlechts von Sinem Menschenpaare, gleich zu Aufange eine Abartung der Gattung ersfolgen mussen, welches auf keine Weise mit der in allen ihren Veranstaltungen unverkennbaren Weise beit der Natur zu vereinigen seyn wird.

ehelichen Berbindungen und in der Entwickelung der in dem Menschengeschlechte liegenden Reime, doch lediglich ein Naturzweck senn, durch den allein weber eine sittliche Pflicht, noch weniger ein Rechtsgebot begrundet werben tann. Ges wohnlich weiß auch die Ratur ihre Zwecke volls kommen wohl zu erreichen, und die nothigen Weranstaltungen bazu zu treffen, ohne irgenb auf Verabredungen der Menschen, auf politische Institute und Policengesetze zu rechnen. Es wurde auch sehr schlimm um die nathrliche Frenheit ftes hen, wenn um gewiffer vermeintlicher ober auch wirklicher, physisch schadlicher Folgen, einige Chen ganglich unterfagt werben follten. nie hat fich bis jest eine Landespolicen ermächtis get, die Chen heftischer, venerischer Perfonen, ungeachtet ber in die Augen fallenden unmittels baren Rachtheile, bie baraus entspringen, perbieten.

Politische Grunde sind zuerst vornehmlich von Plutarch zur Erklarung ber so weit ausgedehnten Cheverbote des romischen Rechts auf die Bahn gebracht worden. Verwundert darüber, daß unter ben Romern fo viele Chen verboten waren, fragt er, ob dies etwa darauf abziele, durch Henrathen außer der Familie die Verbins bungen und Freundschaften in der menschlichen Besellschaft zu vermehren, ober auch zu verhüten,

M m 5

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

bag burch die so häufigen ehelichen Zwistigkeiten nicht auch die Verwandtschaftsliebe aufgehoben würde, ober endlich dem schwächeren weiblichen Geschlechte ihre naturlichen verwandtschaftlichen Bertheidiger zu fichern, wenn sie in der Che Bes leidigungen und Unterdruckungen erbulden muß: ten? Den erften diefer. Grunde wiederholt 21u: austin, und aus diesem ift er in's canonische Recht übergegangen. Aber alle biese und ahnlis de Grunde, die Berhutung ber Gifersucht und einer übeln Rachrede ben'm Umgange mit nahen Werwandten 2c. (15) konnten vielleicht unter besonderen Umständen zu nützlichen Policengeboten Weranlaffung geben, sind aber zu indispensabeln Rechtsgesehen ben weitem nicht hinreichend. Und wie wurde benn badiftarke und unaustilgbare Gee fahl ber innerlichen Schandlichkeit ber Wermis fcungen mit Werwandten zu erklaren fenn, wenn daffelbe nur aus folden burgerlichen Gefetzen entsprungen senn, wenn diese moralische Schande ursprunglich bloß auf einer burgerlichen Schande beruhen sollte? Wir wissen es auch aus so mans chen

(15) Quid tam solemue, quam osculum inter avunculum et neptem, quod iste quasi siliae debet, haec quasi parenti? Hoc igitur inossensae pietatis osculum suspectum facies, de talibus cogitando nuptiis, et religiosissimum sacramentum caris pignoribus eripies? Arnobius in seinem bereits angesuhrten Schreiben an den Paternus, Lib. VIII. ep. 66.

den Erfahrungen, wie schwer es ber Staatsge= walt wird, mit bem, was einmal die öffentliche Meinung nicht fur schandlich halt, eine burgers liche Schande zu verknüpfen. Der von Sugo Grotius hieben angeführte Grundsat: bag bas, was minder nützlich ift, beswegen nicht unerlaubt sen, bleibt doch unwidersprechlich mahr. Gehr oft wird auch der größere Nugen, unter manchen Berhaltniffen, pornehmlich ben ackerbautreibens ben Wolkern, auf Seiten der Benrathen in die Familien fenn. Daber die mosaische Berordnung, daß ben fehlenden mannlichen Erben in einer Fas milie, die Erbinnen sich in bas vaterliche Ge= Schlecht verhenrathen follten, damit biefem bas Erbtheil nicht entzogen werde, (4 Mof. 36.) und ein ahnliches Gebot ben ben Athenienfern in Unsehung folder einzigen Erbinnen, welche entudnpot genannt wurden. In den ehemaligen ames ricanischen Reichen Mexico und Peru war es gleichfalls gesetzlich, sich nicht außerhalb ber Fast milie zu verhenrathen, wenn man fich gleich der! Henrath mit nahen Verwandten enthielt. Sogar auch unsere Gesetze sind den Henrathen in die Werwandtschaft, nur mit Ausnahme gewiffer Grade derselben, im geringsten nicht abgeneigt. Wenn jener Zweck, die Bervielfältigung ber verwandtschaftlichen Bande unter ben Menschen, gang erreicht werden follte, fo warden die Cheverbote auf alle Verwandte auszudehnen senn,

wie dies ben einigen asiatischen Wolkerschaften der Fall senn soll.

Die dren Hauptgrunde, beren fich altere Mos ralisten und Rechtslehrer in bieser Materie bedient haben, und die wirklich moralischer Beschaffenheit find, oder doch auf einen moralischen Grund hindeuten, find folgende. Urnobius behauptet einen gewissen natürlichen Abscheu in Absicht der Vermischungen mit nahen Verwandten, (horror naturalis; ) und dieser Grund ist in die scholas stische Theologie aufgenommen worben. Bur Bes ftatigung beffelben werben Benfpiele eines abnlis chen Abscheues unter gewiffen Thiergeschlechtern, Pferden und Rameelen, angeführt, wovon sich ben alten Schriftstellern einige unzuverlässige Ers gablungen finden. Mus biefen gewählten Benfpies len zu schließen, scheint man mit jenem Abscheu ein bloß sinnliches Gefühl, eine Art des Eckels, gemeint zu haben, ber benn auch Da Statt finben mußte, wo die fich vermischenden Personen von ihrer Verwandtschaft nichts wüßten, welches aber nicht der Fall ist. Ein solcher sinnlicher Abschen widerspricht auch der Erfahrung an so vielen Wolkern, unter benen Vermischungen in ber na= ben Werwandtschaft herrschend gewesen, und war= de schwer mit der sonst durchgangig mahrzunehe: menden Weisheit ber Natur zu reimen fenn, inbem hier ein naturliches Gefühl mit einem Das

turzwecke, der Fortpflanzung des Geschlechts, in Collision kommen wurde, und baburch wenigstens zu Unfange bes Menschengeschlechts, wo gewisse Chen in der nahen Verwandtschaft unvermeiblich maren, die Wermehrung ber Menschen murbe ers schwert oder gehindert worden fenn. finnlicher Abscheu vor der leiblichen Bereinigung mit nahen Bermandten, wurde auch nur in fo fern ein Chehinderniß abgeben, als er wirklich porhanden mare; und murbe den nicht binden, der ihn nicht empfande, oder ihn überwinden konnte, so wie man niemand hindern wird, eine eckelhafte Speise zu effen, wenn er bazu Belies ben tragt.

Meistentheils hat man sich jenes Abscheues bloß als eines mittelbaren Beweises bedient, ihn nur als eine Unzeige der Natur betrachtet von der inneren Schandlichfeit bes Inceste, woben benn die Uebereinstimmung der sinnlichen mit der sitte lichen Ratur des Menschen vorausgesetzt wird, und ein moralischer Grund erft nachzuweisen senn wurde. Oft ist auch wohl jener Abscheu fur ein gewisses unmittelbares und unerklarliches mora= lisches Gefühl von der Abscheulichkeit der Blut= schande genommen worden (16). Es wurde benn aber

<sup>(16)</sup> Ein Commentator des Pufenborf fagt ben Ges legenheit des pon diefem angeführten naturlichen

aber boch ein Versuch zu machen senn, dieses mot ralische Gefühl zu erklären und auf seine wahren Gründe zurückzuführen. Bedient man sich aber ienes Abscheues als letzten Grundes, so ist damit das Geständnis verbunden, daß ein moralischer Grund entweder nicht existire, oder ganz uners forschlich sen.

Ziemlich nahe mit diesem Princip verwandt, ist das aus einigen Ausdrücken des römischen Rechts entlehnte von einer natürlichen Schaam in Ansehung der Vermischung mit nahen Verswandten, (pudor naturalis). Dieses Princip ist vornehmlich von Pufendorf (17), und neus erlich von Hofacker (18), zur Vegründung der Cheverbote gebraucht worden. Inverecundum est, nudari ac misceri corpora personarum cognatione proximiore junctarum; so drückt der letz tere dieses Princip kurz und treffend aus. Hier hätten wir denn ein zwar sinnliches, aber mit dem moralischen Gesühl in einer unläugbaren nas hen

Abscheues: Nec male; ut enim in naturalibus dantur principia, quae a priori demonstrari nequeunt, eo quod in sensus incurrant; ita in moralibus quoque deprehenduntur, quorum veritas absque ratiocinatione intellectui recte informato se infinuat.

<sup>(17)</sup> De jure naturae et gentium, Lib. VI. cap. I. 6. 28 - 35.

<sup>(18)</sup> In der bereits angeführten Differtation.

hen Verwandtschaft stehendes Gefühl. Es läst fich auch das Dasenn einer folchen Schaam unter naben Bermandten, mit vielen merfwurbigen Benspielen aus der Menschen = und Wolferges schichte belegen; und ich glaube, daß diefer Grund mit dem folgenden in Berbindung gefett, uns auf den mahren Grund der Cheverbote in der gen raben Linie führe. Alber fo wie er bisher ges braucht worden, ist er zu einer moralischen und rechtlichen Begrundung dieser Sache ben weitem nicht hinreichend. Jene Schaam ben Entbloguns gen und Vermischungen nah verwandter Perfo= nen deutet auf einen moralischen Grund hin, wels cher aufgesucht werden muß; und wenn man bie Frage: woher biefe Schaam ruhre? zu beante worten fich weigert, , fo knupft man bie Chevers bote an ein bloß finnliches, und in feinen Meufes rungen fehr verschiedenartiges Gefühl. Es ift bekannt, daß fast fein Gefühl fo fehr von Sitten und Gewohnheiten abhangig ift, als die Schaam. Es wurde deswegen, fo wie diefer Trieb burch außere Urfachen verstarkt ober (ben gang unbes fleibet gehenden Wolkern, ) geschwächt und aus= geloscht wurde, auch bas innerlich Schandliche des Incests, vermehrt, vermindert, oder wohl gar aufgehoben werben.

Es bleibt uns noch der Hauptgrund übrig. ber von alteren Moralisten und Lehrern bes Ma= turs

turrechts in diefer Sache gebraucht worden, bes durch eheliche ober außereheliche Vermischungen in der Bermandtschaft, verletten elterlichen Verhaltnisses (Respectus parentelae). Diese schon von Philo und Augustinus gebrauchte, und durch Sugo Grotius (19) in neueren Zeiten geltend gemachte Idee ift vornehmlich aus dem romischen Rechte entlehnt, und hat ihre unläuge bare Wahrheit. Wir sind hier endlich auf ein Pflichtverhaltnif getommen, und befinden uns bemnach wirklich auf moralischem Grund und Bos Allein, burch die Art, wie biefes Princip den. pormals aufgestellt worden, werben wir doch wieder von einem Pflichtverhaltniß auf ein bloßes empirisches Maturprincip zuruckgeführt. Man findet die Immoralitat der Berbindungen zwis ichen Bermandten, in ber Ungulaffigfeit ber Aufs hebung bes alteren und naturlichen Berhaltniffes zwischen Eltern und Rindern, und der fich barauf beziehenden Pflichten, woben eine gewisse Un= gleichheit wesentlich nothwendig sen, durch dasspåter eintretenbe und nach einer willführlichen Wahl übernommene eheliche Pflichtverhaltnig, welches eine gewiffe Gleichheit (20) und gegenfeitis

<sup>(19)</sup> De jure belli et pacis, L. II. cap. 5. S. 12-14.

<sup>(20)</sup> Diese Gleichheit in der Che ist unter sehr vielen Wölkern unbekannt gewesen, da vielmehr bev den

feitige innige Wertraulichkeit eben so nothwendig fordere, als das Verhältniß der Eltern und Kins der eine Ungleichheit. Also nur deswegen halt man die Aufhebung des ersten Verhaltnisses durch das lette für unerlaubt und schändlich, weil jenes der Zeit; nach vorhergehet, und weil es natürlich ift, b. h. weil wir ohne unser Zuthun darinn ges. sett werden. Es beruhet folglich dieses Princip zulett auf einem blog empirischen Merkmaal und einer Zeit = Bedingung. Es wurde baraus auch mit Recht gefolgert werden, daß ben Collisionen der ehetichen und kindlichen Pflichten Die ersten in jedem Fall den letzten weichen mußten zwelches doch nicht zugegeben werden kann. (Matth. 19,15.): Es ist noch von Pufendorf richtig gegen diesen Beweisgrund erinnert worden, daß das obeliche Werhältniß sich sehr wohl mit einer gewissen Uns gleichheit; mit einer auch von bem Danne det Frau zu erzeigenden Ehrenbietung vereinbaren lasse, wie ben der Vermählung einer regierenden Fürstinn mit einem Pripatmanne oder einem ibs rer Unterthanen, und daß das elterliche und kinds liche Verhältniß burch eine eheliche Verbindung, in welcher ber Mann in dem elterlichen Berhalte

den Morgenländern die tiefste Unterwerfung von Seiten des Weibes Statt findet, wie mit gewisser Einschränkung auch den uns unter den niedrigeren Ständen.

The state of the s

nisse stehe, noch verstärkt und befestigt werben wurde (31). Es kann folglich auch die verschies dentlich von jenem Princip gegebene Erklarung nicht gelten, daß ben solchen Henrathen ein wirk= licher Widerspruch eintrete, wenn bas Bermandt= schafte = Verhältnig Unterwerfung von dem Manne fordere, das eheliche Werhaltniß aber Herrschaft; wodurch benn auch obiges Princip nur auf we= nige Cheverbote eingeschrantt werden wurde. wurde in diesem Fall, wenn wirklich herrschaft von Seiten des Mannes ein wesentliches und alle gemeines Merkmaal bes ehelichen Berhaltniffes ift, boch nur eine Collision von Pflichten vorkoms men, wie ben fo vielen anderen Berhaltniffen, wodurch aber biefe Verhaltniffe felbst nichts me= niger als unmoralisch und unrechtmäßig werben, indem ben folchen Collisionen nur nach moralischen Grunden zu entscheiben ift, welchen Pflichten jes desmal der Vorrang gebühre.

Ein Hauptvorwurf, den man diesem Princip gemacht hat, der aber vielleicht nicht von so sehr großem

(21) Pusendorf I. c. Lib, VI. cap. I. §. 32. Alias enim, si pudor iste, quem diximus, removeatur, non adeo absurdum erat, matrem cum silio sul juzis jungi; quum non repugnet, maritum uxori ob virtutem, sapientiam, aut nobilitatem, reverentiam exhibere. — Multo magis cum obsequio conjugali etiam silialem reverentiam patri marito silia uxor exhibere posset, ni pudor iste obstaret.

großem Gewicht senn möchte, ift, daß man das mit nicht ausreiche. Mnr auf eine fehr gezwuns gene Art können die Cheverbote in der gleichen Seitenlinie, unter Brudern und Schwestern dars aus abgeleitet werden. Die Vertheibiger biefes Princips haben sich daben der Wendung bedient, daß Geschwister noch gar zu lebhaft das Bild ihrer Eltern an sich trügen, und folglich durch eine Berbindung zwischen diesen gleichfalls ber respectus parentelae verletzt wurde, welches woht keiner besondern Widerlegung bedürfen wird. Wenn man gar bas Berbot ber Geschwisterebe, durch die Behauptung aus obigem Princip abges leitet hat, daß durch eine blutschanderische Ver= bindung der Rinder die Eltern gefrankt murben : so bedarf es wohl kaum der Bemerkung, bag bas ben die Unzulässigkeit der Geschwisterehe schon porausgesetzt werbe. Es haben baher fast alle, von welchen dieses Princip gebraucht worden, noch zu einem Hulfsprincip ihre Zuflucht genoma men, ober haben feine andere Auskunft gewußt, als sich auf ein positives gottliches Gesetz wegen ber Ehe unter Geschwistern zu berufen.

Wegen der Mangelhaftigkeit und Unzuläng= lichkeit aller dieser Grunde, hat endlich ber aus den nachtheiligen folgen der Zulässigkeit solcher Ehen unter nahen Verwandten entlehnte Grund ein merkliches Uebergewicht er= Mn 2 halten,

# 564 VI. 268fchin. Moral. u. juridische

halten, und hat die vorhergehenden fast ganglich verbrängt. Schon von Moses Maimonibes, und fo and von Grotius und vielen alteren Morali= sten und Rechtslehrern ist dieser Grund als De= bengrund gebraucht, ist nachmals besonders von frangsfischen und englischen Philosophen, Mon= tesquieu und hume, als der einzige die Probe haltende Beweis aufgestellt, und unter uns hauptfächlich durch Michaelis mit seiner ein= bringenden Popularität und seinem gediegenen Bonseus gangbar gemacht worben. Bas ber= felbe (22) gur Entfraftung der bis dahin ges brauchten Grunde und. zur Unterstützung bes von ihm gebrauchten, so wahr und treffend anführt, und wie er die mit ber Erlaubniß ber Che zwi= schen nahen Verwandten so unvermeidlich ver= bundene Gefahr der einreißenden Ungucht in Fa= milien, wenn man hoffen konne, die Schande ber Werführung unter Familiengliedern; durch eine nachfolgende Henrath zu bedecken; die badurch allmählig ganzlich ausgerottete Schaam, insbe= sondere ben dem weiblichen Geschlechte; Die dars aus folgende Unficherheit und Geltenheit der Chen, und die wieder damit verbundene vollige sittliche Ausartung des menschlichen Geschlechts,

225 322

<sup>(22)</sup> Chegesetze Moss, VI. Hauptst. S. 175. sf. Mos. Recht, 2. Theil, J. 103 – 112. S. 232 – 282.

## Begründung der Cheverbate. 765

so lebhaft schildert, darf ich als meinen meisten Lesern bekannt voraussetzen.

Allein, so wie dieser Grund bisher fast eine entschiedene Alleinherrschaft behauptet hat; so scheint er jest seinem ganglichen Falle nabe zu So wie er mit ber ehemaligen empirischen Tugend = und Gluckseeligkeitslehre, nach ber man die Moralität der frenen Handlungen vornehms lich aus den Folgen ableitete, in der vollkommens sten Harmonie stand; so glaubt man jetzt, daß er mit einer rationalen Moral und Rechtslehre gar nicht vereinbar sen, und er wird von Mora= listen unserer Zeit, welche die Lehre von den ver= botenen Graden von neuem moralisch und juridisch ju begrunden versucht haben, fast geringschätziger behandelt, als manche langst verworfene Grunde, 3. E. von der aus der Che zwischen Bermandten ju befürchtenden Abartung der Gattung. meines Theils halte mich pollig überzeugt, daß diefer Grund in Unsehung ber Geschwifterebe gar nicht zu entbehren sen, so wenig ich ihn auch als einzigen oder als Hauptgrund aller Cheverbote betrachte; bag er, in so fern guf die nicht muth= maaglichen, sondern zu prasumirenden moralis fchen Folgen, eine fittliche Maxime bezogen wens ben kann, mit einer rationalen Moral vollkom= men vereinbar fep; und daß bie bagegen vorge= brachten Einwürfe nicht so gar schwer zu beantwork

ten

ten senn mochten. Schon Grotius hat bagegen eingewandt, daß biefer aus ben boch immer zu= fälligen Folgen entlehnte Grund zu allgemeingüls tigen Gesethen, ben benen keine Ausnahme Statt finde, nicht hinreichend sen. Go hat man auch neuerlith behauptet, daß darauf hochstens bloße Policengesetze gegrundet werden konnten, von des nen in allen ben Fallen, wo an keine Berführung zu benten fen, wenn Bermandte in einer gangli= chen Entfernung von einander erzogen worden, ober um wichtiger politischer Ursachen willen, ben den Werhenrathungen in den regierenden Familien, Difpensation zu ertheilen sen. Man wundert fich, wie durch bloße Policengesetze eine fast ganzliche Werhütung der Familien = Unzucht, wovon doch so selten gehort werde, bewirkt werden konne. Man fragt, wie es mit ber inneren Schande des Incests stehe, die sich boch so beutlich in bem Bes wußtsenn ankundige, wenn solche sich zuletzt le= biglich auf gewissen Policengesetzen grunden, und aus den bloß möglichen Folgen der Blutschande herruhren folle. Alle diefe Ginwurfe beruhen ein= zig auf der irrigen Voraussetzung, daß aus jenen Folgen bloß Policengesetze abgeleitet werden kon= Sobald eine rein moralische Maxime dar= auf bezogen werden kann, wie weiter unten bars gethan werben wird; so kann barauf auch ein all= gemeingültiges Pflicht = Gefet, und auf biefes wie= berum ein allgemeingultiges Mechte: Gesetz gegruns bet

## Begrundung ber Cheverbote. 567

manches Misverständnisses zu erinnern senn, das hier nicht von den nachtheiligen Folgen der Eben unter nahen Verwandten, sondern der Er-laubniß zu solchen Eben die Rede sen, und daß schon eine einzelne, auch unter noch so ausserrodentlichen Umständen ertheilte, Dispensation, ben anderen die Hoffnung erregen könne, eine gleiche Ausnahme vom Gesetz für sich zu erlanzgen, zu erkaufen, oder durch absichtlich herbensgesihrte besondere Umstände zu erzwingen.

Ich muß gestehen, daß eben die Cheverbote schon zu ber Zeit, ba ich sie noch allein auf die baraus zu befürchtenden Folgen grundete, und bloß aus einem empirischen Gesichtspuncte bes trachtete, in mir eine starke Abndung eines in dem Menschen vorhandenen hoheren moralischen Princips bewirkt haben. Eben in diesem Bestre= ben des Menschen, gewisse prasumtive Folgen, die in der Erfahrung immer nur einzeln und zus fällig bedingt erscheinen konnen, zu generalistren, und benselben burch frey und gemeinschaftlich ans genommene, absolut verbietende Worschriften vors jubeugen, welche in den burgerlichen Gefegen nur ausgesprochen und sanctionirt werden, stellt sich mir die vernünftige und moralische Natur bes Menschen in ihrer ganzen eigenthumlichen Bur= de bar, und ich erkenne die Autonomie feines Wils lens in ihrer gangen Energie, wenn er burch bie

Sittlichkeit genothiget oder veranlaßt, noch über das eigentliche Gebiet des Sittengesetzes hinaus= geht, und sich auch über das moralische Maximen bildet, worüber das Pflichtgebot an und für sich nichts entscheidet.

Doch dies wird erft in ber Folge weiter aus: einander gesetzt werben konnen. Gewiß ift es, daß der eben angeführte Grund, vornehmlich fo, wie er bisher behandelt worden, nach der in der praktischen Philosophie vorgefallenen Revolution, weber als einziges noch auch als hauptsächliches Fundament in dieser Materie mehr gelten fonne. Es war baber sehr naturlich, und ist für die Wissenschaft außerst erwünscht, daß man diese schon lange für abgeschlossen gehaltene Sache von neuem porgenommen, und zu einer wirklich mo= ralischen Begrundung ber Cheverbote andere Wege eingeschlagen hat, die uns neue Aussichten ver= sprechen. Der eine bieser scharffinnigen Versuche rührt von unserm brn. Dr. 21mmon her (23). Der

(23) Siehe bessen drep als academische Gelegenheitsschriften herausgegebenen Abhandlungen über das
moralische Fundament der Cheverbote unter nahen Verwandten, 1798. 1799. und 1801.; wie auch
sein neues Lehrbuch der Moral. In der letten Abhandlung über das moral. Fundament der Ches
verbote, beschäfftiget sich der Herr Verf., statt sein
Princip weiter auszuführen und zu begründen,

mit

Der von ihm aufgestellte Grundsatz ist die Uns verträglichkeit der natürlichen Verwandtens liebe mit der fregen ehelichen und Gatten: liebe. Da er die ausführliche Erörterung dieses Sages noch erst liefern wird, und sich in seiner Moral nur mit compendiarischer Kurze darüber hat außern konnen; fo eignet fich diefer Grunds satz noch nicht zu einer Beurtheilung, und ich bin beffen jum voraus geständig, daß ben ben folgenden zufälligen Bemerkungen barüber viels leicht einiger Migverstand jum Grunde liegen konne. Es mochte hieben zuerst gefragt werden, ob von einer Unverträglichkeit beider Arten von Liebe im gewöhnlichen Sinne des Worts, oder von einer moralischen Unverträglichkeit die Rede fen? ob davon, daß beide nicht vereiniget werden Fonnen, oder, daß sie nicht mit einander vereis get werden dürfen? Im letteren Fall wurde ein Beweist zu fordern, und ber aufgestellte Sat nicht als letztes Princip zu betrachten senn. mehreren Meußerungen scheint ber Berr Werf. den Satz in dem ersten Sinne zu nehmen. Eine etwas weitere Musfuhrung jenes Satzes in feiner

mit einer Prufung des Nisschischen, und behält es sich vor, ein aussührlicheres Werk über die verbostenen Grade zu liefern, dessen Erscheinung sehr zu wünschen ift.

feiner Moral deutet nach meinem Bebunken offens bar dahin: "Ben ber Wermandtenliebe geht In= flinct und Pflicht der Frenheit voran, und bes grundet eine naturliche Unhanglichkeit, gleich ber Liebe zu unserem eigenen Korper, an jene, ber man sich auch bann nicht entledigen kann, wenn sie sonst Verachtung verbienen. Damit streitet Die Gattenliebe, schon als physische Geschlechts= liebe, die auf bem Reize der Mannigfaltigkeit beruhet; und noch mehr als frene Perzensbereis nigung, die keinen Zwang verträgt, sondern ges rade durch die freneste Wahl und Reigung ihre hochste Stärke und Innigkeit erhält. — Das her die Erfahrung, daß die eheliche Liebe ben moralischer Dependenz unter gebildeten Men= schen nicht aufkommt." In ber ersten Abhands lung über das moralische Fundament der Chever= bote, G. 14., scheint jener Satz gerabezu far ein Naturprincip erklart zu werden: "Ein bloßes positives Geset - - vermag die Ehrbarkeit und Bucht der Familien nicht in dem Grade in Sicher= heit zu setzen, als sie schon von der Natur selbst durch die, mit der Geschlechtsliebe ganglich un= verträgliche, Liebe ber Verwandten geschützt wirb." So hatten wir also statt bes versprochenen mos ralischen Fundaments ein bloßes Naturprincip, und es wurde wenigstens ber Versuch, beide Ur= ten der Liebe zu vereinigen, nicht als unerlaubt verurtheilt, sondern bochstens für eine moralische Sons

Sonderbarkeit erklart werden konnen. Es kann auch schwerlich, sobald man von allgemeinen Ers fahrungen ausgeht, von einer absoluten Unvers träglichkeit der Bermandten : und Gatten = Liebe Die Rede senn. Die eheliche Liebe, so wie sie im gemeinen Leben, unter gewöhnlichen Menschen, vornehmlich nach einer schon etwas långeren Dauer der Che, sich findet, ist ihren wesentlis den Merkmaalen nach schwerlich etwas anders, als die Verwandtenliebe im Allgemeinen, nur mos Dificirt durch die aus dem Geschlechtstriebe hers rührenden und auf den Zweck des Chestandes sich beziehenden Empfindungen; bahingegen auf der andern Seite keine auch noch fo reine und unschuls dige Liebe unter Verwandten beiderlen Geschlechts von einer gewissen Benmischung solcher Empfins dungen ganz fren bleibt, und ohne Zweifel die gartliche Liebe zwischen Bruber und Schwester, 3. B. die Friedrichs des zwenten zu der Marke grafinn von Bayreuth, von ganz anderer Art ift, als die treueste Liebe unter Brudern. Gine frene Wahl mochte auch wohl nicht zu den nothwendis gen Bedingungen der ehelichen Liebe zu gablen senn, da bekanntlich ben Schließung der ben wei= tem meisten Chen, ber Rath von Freunden und Berwandten, und der Zusammenhang außerer Umstånde fast alles entscheidet, und meines Biffens noch kein Moralist eine auf solche Art einge= gangene eheliche Berbindung getadelt hat, mas audi

welche eine leidenschaftliche Liebe predigen, die den gebildetsten Wölkern des Alterthums ganz uns bekannt war, und von der eine dauerhaft glücksliche Ehe wohl schlechterdings nicht anfangen darf. — Wenn endlich auch diese völlige Unversträglichkeit der Verwandten = mit der ehelichen Liebe zugegeben mürde; so würde nothwendig wieder die Frage zu thun senn, ob und warum es moralisch unzulässig sen, daß die eine Liebe durch die andere aufgehoben und derselben aufges opfert werde?

Wenn ich meine Meinung über biefes Prine eip im Allgemeinen außern-foll, fo scheint es mir, auf die Chen in ber geraben Linie bezogen, mit dem älteren von der Aufhebung des elterlichen und kindlichen Verhaltnisses burch bas eheliche, zu coincidiren; in so fern es aber auch auf Chen in der geraden Seitenlinie bezogen wird, auf eine bloge asthetische Unschicklichkeit hinauszulaufen, Die vielleicht auch von Cheleuten von einem feines ren Sinne, ben benen die eheliche Liebe schon lange in bloße wohlwollende Freundschaft überges gangen, und unter benen ber eheliche Umgang durch zufällige Umstände geraume Zeit unterbros chen worden, ben der Erneuerung bes ehelichen Umgangs empfunden werden mochte, ohne daß beswegen ein solcher Benschlaf für moralisch uns erlaubt

erlaubt erklart werden durfte, vielmehr oft fehr pflichtgemåß senn konnte. Noch eine Unbequem= lichkeit ben diesem System ist es, daß nach deme felben alle Cheverbote in der nahen Verwandte schaft absolut verbietend sind, daher ber Gr. Werf. in Unfehung ber zu Unfange bes menschlis den Geschlechts nothigen Ehen zwischen nahen Werwandten, zu einem angeblich moralisch roben Buftande ber Urmenschen, und zu einem anders weitigen Princip, bem phystcalischen, seine Bus Aucht nehmen muß. "Ben ben Urmenschen fiel ber Grund der Cheverbote, theils wegen ihres Mangels an Bilbung, theils auch aus bem Grune be weg, weil sie die Universalanlage zur physis schen Mannigfaltigkeit bes ganzen Menschenges schlechts in sich vereinigten."

Win abnliches, jedoch in mehreren wesents lichen Bestimmungen von jenem abweichendes Princip, hat der herr Generalsuperintens dent Winsch zu Wittenberg (24) aufgestellt, und mit einer seltenen philosophischen Kraft ause geführt. Es-muß ein gunftiges Borurtheil far diefes Princip erwecken, bag zwen verehrungse würdige Gelehrte, unabhängig von einander, in-Dent

<sup>(24)</sup> In feinem neuen Berfuche über die Ungultige feit des mos. Gesehes und ben Rechtsgrund bes Cheverbote, 1800.

bem ber eben genannte ben ber Ausarbeitung seis ner Schrift die Gelegenheitsschriften unsers Hrn. Dr. Ammons nicht zu Gesichte bekommen, fast zu gleicher Zeit durch Rachbenken auf daffelbe ges leitet worden. Jedoch muß ich nach wiederhols ter ernstlicher Prufung gestehen, daß mehrere wicht tige Grunde mich noch zur Zeit hindern, bemfele ben benzutreten. Der Herr Generalsup. Nitssch stellt sein Princip nicht als ein neues auf, sonbern behauptet, daß es aus bem alteren oben ange= führten von einer naturlichen Schaam in Ansehung ber Geschlechtsvereinigung mit nahen Verwandten abgeleitet sen, ungeachtet es nur in fo fern in einer entfernten Berbindung damit ftehet, daß er ben feis ner Debuction von dem Begriffe des naturlichen Schaamgefühls ausgehet. Er macht ein uneis gennutiges, theilnehmendes Wohlwollen, welches er mit Recht zu den ebleren, der Sittlichkeit und frenen Thatigkeit des Menschen im hochsten Grade beforberlichen, finnlichen Trieben rechnet, die dazu bestimmt sind, den thierischen Gefühlen und Trieben Abbruch zu thun, und zur Eins schränkung und leichteren Bezähmung berselben zu dienen, zum wesentlichen Kriterium der nas turlichen Verwandtenliebe; dahingegen die thieris scha und ihrer Natur nach egoistische Geschlechts= lust das Wesentliche der Gattenliebe ausmache. Er findet demnach das Schandliche bes Incests in der verwerflichen Maxime des Blutschänders: Made

Mache dir kein Bedenken, dich ben der Wahl des Gegenstandes für deinen Geschlechtstrieb, durch thierische Lust, auch in dem Maaße regieren zu lassen, daß dein ihr widerstreitendes Wohls wollen gegen den Gegenstand, durch sie überwos gen und unterdrückt werde. Oder, wie er diese Maxime noch etwas anders ausdrückt: Mache dir kein Bedenken, ben deiner Chewahl mehr als Thier denn als Mensch zu handeln; die edleren, deiner sittlichen Frenheit günstigen und liebendzwürdigen Gefühle, durch die unedleren und thies rischen zu unterdrücken. Blutschande ist daher dem Hrn. Verf. eine unzüchtige und thierische Shewahl.

Gine etwas herabwürdigende Vorstellung von der ehelichen Liebe scheint unvermeidliche Folge dieses Systems zu seyn. Es wird auch S. 75. ausdrücklich gesagt, daß die Gattenliebe immer so sehr mit Eigenliebe verschmolzen sey und durch diese genährt werde, daß wir sie als sinnliche Zu=neigung betrachtet, in Beziehung auf Sittlichkeit, weit unter die sinnliche Verwandtenliebe sezen müssen. "Die größte Zärtlichkeit zwischen Ehesgatten wird, ben übrigens gleichen Umständen, und nie so rühren, als die zwischen Geschwistern, oder Eltern und Kindern, deren Benspiele unser Herz auf eine ganz unwillführliche Art erheben und erweitern." Ich denke, um ben dieser aufsallens

fallenden Behauptung das natürliche Gefühl des Lesers wieder zu vrientiren, wird nichts nothig fenn, als ein paar Benspiele reiner, edler, großmus thiger und aufopfernder Gattenliebe aus der wirk= lichen Welt und aus der Welt der Dichtungen nam haft zu maden: die vom Heftor Abschied nehmende Andromache, Arria ben'm Plinius, Allwina in Jas tobi's Wolbemar, und die ihrem Gemahl nach Amerika folgende Generalinn von Riedesel. bem innigen Zusammenhange, worinn die Triebe und Empfindungen bes Menschen mit einander fteben, ift der Geschlechtstrieb, der frenlich an und für sich gar nichts Wohlwollendes an sich hat und gang eigenliebischer Art ift, bestimmt, die uneigennützigste Liebe zu begründen, wo das Selbst oft gang vergeffen wird und eins nur in dem andern lebt; und es ist nicht bloß Behaups tung der Bibel, sondern ein Satz der allgemeinen Erfahrung unter den besteren Menschen, daß Mann und Weib Ein Fleisch, Gine Person find (25). Es wird mir leicht jeder darinn bens stimmen,

<sup>(25)</sup> Will man das Verlangen nach der innigsten geistigen und körperlichen Vereinigung mit einer Person, bloß kinem eigennüßigen Triebe zuschreisben; so hat man Necht, die eheliche Liebe eine eisgennühige, selbstische Liebe zu nennen. Sie ist aber eben deswegen, im richtigen Sinne, die unseigennühigste Liebe unter allen. "Natürliche Liebe

stimmen, daß der Egoismus unsers Zeitalters, mit der unter gewissen Stånden überhand nehmenden Chelosigkeit in der unläugdarsten Wechselwirkung stehe, theils als Ursache, theils als Folge davon zu betrachten sen. Opch dieß nur im Norbengeshen, da es größtentheils Sache der Empfinsdung ist.

Meine eigentlichen Erinnerungen gegen das von dem Hrn. Nitssch aufgestellte Princip sind folgende. Es würde nach demselben ein jeder Uebergang von Freundschaft, in welcher sympa=thetisches Wohlwollen die herrschende Empfindung ist, und ben welcher lange Zeit gar keine Reguns gen des Geschlechtstriebes merkbar geworden sind, in Sattenliebe, die ganze innere Schändlichkeit des

sern, Freund und Schwäger, und dergleichen. Aber über die alle gehet die eheliche Liebe, das ist eine Brautliebe. Die brennet wie das Feuer, und sus chet nicht mehr, wie das eheliche Gemahl. Die spricht: Ich will nicht das Deine, ich will weder Gold noch Silber, weder dies noch das, ich will Dich selbst haben, ich wiss ganz oder nichts haben. Alle andere Liebe suchet etwas anders, denn den sie liebt: diese allein will den Geliebten ganz selbst haben." Luthers Sermon vom ehelichen Stande, 1519. in dessen Werken, Hall. Ausg. 10. Th.

des Incests an sich haben, und wenn er auch nach Rechtsgesetzen, wegen ermangelnder außerer bestimmter Verhältnisse, nicht also behandelt werden konnte, doch nach bem Pflichtbegriffe also beurtheilt werden muffen, da hier gang die nehms lichen Grunde eintreten, und nach dem allgemeis nen Grundsatze bes Srn. Nitich bie uneigennützige Theilnehmung an der Erhaltung eines Gegenstans des, mit ber eigennützigen Begierde nach dem Genusse besselben nicht bestehen kann. 3ch meine aber, daß mit diesem Uebergang aus Freundschaft in Liebe, welcher die glucklichste Che prophezeiht, meistentheils die Ehe des moralisch gebildeten Menschen anfange, dahingegen in der angeführt ten Schrift es fast für wesentlich nothwendig ges halten zu werden scheint, daß die Gattenliebe von Regungen des Geschlechtstriebes ausgehe. Daß ben einer, mahrender Che in Freundschaft und wirkliche Verwandtenliebe übergegangenen ehelis chen Liebe, der Benschlaf wegfallen muffe, und wenigstens eine gewisse moralische Unschicklichkeit erhalte, scheint gleichfalls hieraus zu folgen, und stehet mit dem, was vorher gegen bas Ammons Sche System erinnert worden, in naher Verbins dung. Gine unzudtige Vermischung mit einem verachteten und wohl auch verachtungswerthen Werwandten, murde nach dem jest beurtheilten Princip, das Schandliche des Incests verlieren, und es warbe nur die allgemeine Schande der

Unkeuschheit baben übrig bleiben. Endlich ift noch zu bemerken, daß jede Chewahl auch außer= halb der Familie unvermeidlich ber naturlichen Werwandtenliebe wesentlichen Abbruch thue. Der verhenrathete Mann, und noch mehr das verhens rathete Weib, gehören kaum halb noch den Fa= milien an, von denen fie ausgiengen, und es bringt einmalidie Natur ber Sache mit fich, daß ein Mann Bater und Mutter verlasse und an seis nem Weibe hange.

Es scheint aus diesem Princip, wie aus bem vorigen, zu folgen, daß alle Cheverbote absolut und unter allen Umftanden verbietend fenn muffen. Der Sr. Berf. der genannten Schrift giebt aber biefe Folge nicht zu, indem er behauptet, baß er die Maxime bes Blutschänders nicht aus bleibenden Pflichtverhaltniffen der Werwandten, fondern aus den Zwecken ber Menschheit übers haupt abgeleitet habe, selbige folglich da, wo ein verändertes Pflichtverhaltniß der Verwandten eintrete, ihr Schandliches verlieren konne. Ich laffe es dahin gestellt fenn, ob nicht die mögliche Re Erweckung und Erhaltung eines sympathetis schen Wohlwollens gegen Werwandte, als das daurende Pflichtverhaltniß: zu ihnen, von dem Werf. aufgestellt, und darauf die Maxime bes Incests gegrundet worden. Dag in bem Fall ber ganglichen Arennung einer Familie von der übrig THE PROPERTY

gen menschlichen Gefellschaft, Die eheliche Berbins bung mit Verwandten ihr Schandliches verliere, leitet der Br. Berf. baber, bag, wenn gleich auch bier der Geschlechtstrieb ein unwilltührliches Ues bergewicht über das verwandtschaftliche Wohls wollen erhalte, boch bieses nicht nothwendig uns terdruckt werde, weil es sich mit bem Pflichtges fühle, bem ebelften unter allen, vereinigen und fo am Leben erhalten konne. Dies mochte jugus geben fenn, wenn nur in bem angegebenen Falle eine bestimmte Pflicht zur Fortpflanzung ber Gat= tung aufgewiesen, und burch einen blogen Naturs zweck eine Pflicht begrundet werden konnte. Mir baucht, eine wegen einer inneren absoluten Schandlichkeit unerlaubte Berbindung eingehen, nur bamit das menschliche Geschlecht nicht aussterbe, heißt bem Urheber und Beherrscher der Matur auf eine unzulässige Urt in's Umt greifen. In ber gahlreicheren Menschengesellschaft dages gen, glaubt ber hr. Berf., fen ein solcher Fall gar nicht benkbar, in welchem die Che mit ben nachsten Blutsfreunden felbst als Pflicht anzuses hen sen. Doch mochte berfelbe, die Richtigkeit des Princips des Hrn. Werf. vorausgesetzt, allene falls nachgewiesen werden konnen, z. B. ben eis ner Schwester, die nach ihrer Constitution ber Ehe nicht nur fahig, sondern im hohen Grade bedurftig ware, und doch nach ihren geringen körperlichen Reizen auf keine Verheprathung mit einemi '

einem Fremden rechnen burfte, wenn ihr fie lies bender Bruder zwar Erwerb genug hatte, um eine Familie zu ernahren, aber fein Bermogen, um seine Schwester reichlich auszusteuern, und ihr badurch einen annehmlichen Freger zu ver= schaffen. Wenn gegen ben Incest nichts weiter zu erinnern ware, als daß baben bas verwandts schaftliche Wohlwollen durch ben Geschlechtstrieb überwogen und verdrängt werde; so würde in dem angegebenen Falle gegen die Che zwischen Bruder und Schwester vor dem Gerichtshofe des Gewiffens schwerlich etwas mit Grunde einge= wandt werben konnen, vielmehr die Chelichung der Schwester selbst als eine Handlung des reins ften Wohlwollens anerkannt werden muffen. Es mochte hiegegen erinnert werben, bag in bem an= geführten Falle boch immer noch die Möglichkeit . einer anderweiten Werhenrathung übrig bleibe. Aber eine ähnliche Möglichkeit bleibt auch noch immer ben einer verschlagenen oder aus einer allgemeinen Wafferfluth geretteten Familie, und ein von ungefahr anlangendes Schiff wird viels leicht schon in der nachsten Stunde der Verles genheit derfelben ein unverhofftes Ende machen konnen.

Nicht ohne Furcht wage ich mich, nach so manchen nicht ganz gelungenen Versuchen, an eis nen neuen Bersuch zur Auflösung dieses Provlems.

Was mir daben Muth einflößt, ift, daß ich gar nicht nothig zu haben glaube, einen gang neuen Weg einzuschlagen, da der richtige ohne Zweisel schon oft berührt, obgleich meiner Meinung nach nicht gehörig verfolgt worden ift. Es wird nur erforderlich fenn, daß Die bisher, insbesondere von alteren Moralisten und Naturrechtslehrern, aufgestellten Principien, auf welche auch in ben positiven Gesetzen mit hinreichendem Nachbruck hingebeutet wird, mit ben Principien einer reinen Sitten = und Rechtslehre in Verbindung gefest, und aus benselben gehörig beducirt werben. Schwerlich wird auch ben einem schon fo oft und bon allen Seiten betrachteten Gegenstande etwas gang neues und unerhortes gesagt werden konnen, und jeder als neu angekundigte Grundsatz wird immer nur die alten, in einer anderen Form und Berbindung enthalten.

Ich leite die bisherige Schwierigkeit, die Eher verbote moralisch und rechtlich zu begründen, worüber namentlich alle ältere Naturrechtslehrer sich so sehr beklagt haben, ungeachtet sie sonst mit dem Geständniß, daß sie etwas nicht erkläs ren und beweisen können, nicht so gar frengebig sind, vornehmlich aus zwen Ursachen ab. Die eine wird erst weiterhin berührt werden können. Die andere sinde ich in dem Bestreben, alle Eheverbote auf Ein Princip zu gründen; und

und ich bin überzeugt, daß alle kunftige Berfus che werden miglingen muffen, die von diefer Woraussetzung der Einheit des Princips ausge= hen. Es ist zwar die erste Hauptforderung des wissenschaftlichen Interesse, daß ahnliche moras lische Facta auf gleiches Princip zurückgeführt, und so zur wiffenschaftlichen Ginheit vereiniget werden. Die Voraussetzung aber, daß ähnliche Facta sich einander in ihren wesentlichen Merks maalen gleich senn, und auf einem gleichen Grundsatze beruhen, bleibt immer nur eine Bora aussetzung, die por allen Dingen eine nahere Prufung fordert, vornehmlich wenn schon viels fache Versuche zur gemeinschaftlichen Begründung derfelben fruchtlos geblieben find.

Jedoch folgere ich die Nothwendigkeit einer verschiedenen Begrundung in der in Untersuchung gezogenen Materie, keinesweges allein aus der bisherigen Schwierigkeit einer gemeinschaftlichen Begrundung, ob es gleich Aufmerksamkeit vers dient, das sämtliche ältere Philosophen behaups tet haben, daß fir die Cheverbote in der geraden Linie sich zwar ein hinreichender Grund auffinden lasse, daß sie aber in Ansehung der Cheverbote in der Geitenlinie zu einem unzufänglichen Debens principe, ober zu einem positiven gottlichen Ges bote ihre Zuflucht haben nehmen muffen (26). ઉક

(26) Es haben baber auch mehrere mohibentenbe Mans

Es wurde baben noch immer die Doglichkeit eis ner kunftigen befferen Erklarung übrig bleiben; und blog um einer folden Schwierigkeit willen alles fernere Streben nach Einheit des Princips aufgeben, hieße an der Wissenschaft verzweifeln, und ganzlichen Mangel an wiffenschaftlichem Geift verrathen. Ich meine aber, die gewissesten Data zu haben, daß die Eheverbote in der geras den Linie, und die zwischen Geschwistern, und die sich auf beide Arten beziehenden Begriffe von Incest, obschon ähnliche, doch wesentlich verschiedene moralische Facta die nothwendig aus zwen verschiedenen Principien abgeleitet werden muffen, wenn gleich diese wieder in einem hoheren Principe muffen vereiniget werben konnen.

Es ist durchgängig bemerkt worden, daß jene Ebeverbote unmöglich alle ohne Ausnahme für absolut und in allen Verhältnissen verbins dend angenommen werden können; und die Beshaups

Männer, welche kein allgemeingültiges positives göttliches Gesetz angenommen, z. B. Brückner ic. erklärt, daß sie das Verbot der Geschwisterehe süt nicht mehr als ein wohlthätiges und nügliches menschliches Gebot erkennen könnten, welches abet eben deswegen zu einem impedimento distinente, nach einmal bona side geschlossener She, nicht hins reichend sep.

hauptung, daß das menschliche Geschlecht aus Incesten seinen Ursprung habe, wird immer, nicht allein hochst anstoßig, sondern auch ganz vernunfts widrig bleiben. Die vorgeschlagene Unterscheis bung in objective und subjective Sittlichkeit, und die Distinction, daß die Werbindungen der Urs menschen zwar objectiv unerlaubt, aber wegen der angeblich ungebildeten boch unverdorbenen Robeit derselben, moralisch gleichgultig gewesen, trifft die eigentliche Schwierigkeit nicht, die bars inn besteht, bag bie Natur in Unsehung der Er= reichung ihrer wesentlichen Zwecke, auf eine an sich unmoralische Handlung ber Menschen gereche net habe, welches auf keine Weise zulässig und mit der Idee eines heiligen Welturhebers vereins bar ift. Es muß meinem Bedunken nach ohne Einschränkung zugegeben werden, daß ben der angenommenen, und durch die wichtigsten histo= rischen Gründe und unzweifelhaft achte Urkunden bestätigten, Abstammung bes menschlichen Ge= schlechts von Einem Menschenpaare, die Geschwis sterehe zu Anfange nicht allein nothwendig, sondern auch völlig zulässig und moralisch erlaubt gewesen sen, oder wir mußten zu der Rabbinischen Fabel von Praadamiten und zu der Fiction zurückkehren, daß Eva jedesmal ein Zwillings : Paar geboren habe, und daß wenigstens die Zwillings = Ge= schwister sich von einander enthalten, und ihre Gatten aus einem andern Zwillings = Paare gewählt

wählt hätten (27). Und eben so muß es auch eingestanden werden, daß die moralische Besugs niß zu dieser Ehe unter gleichen Umständen, nach einer allgemein zerstörenden Revolution der Erde, den der gänzlichen Trennung einer Familie von der menschlichen Gesellschaft wieder eintreten würsde; daß folglich die hierauf sich beziehenden Ehes verbote nur hypothetische Naturgesetze ausmachen können. In Absicht der Ehe zwischen Eltern und Kindern aber wird dies schwerlich von irgend jesmand zugegeden werden (28); und ich glaube mich hier, wo es nur noch auf Bestimmung des zu untersuchenden und in dem Bewustseyn vorstommenden moralischen Factums ankömmt, mit

(27) Sehr treffend erklart ein von Groting anges führter Scholiast zum Aristoteles die Geschwissersche ehe für etwas, das Anfangs gleichgültig gewesen, und erst durch ein hinzugesommenes Gesetz uner laubt geworden: τον αδελφον μιγνυσθαι τη αδελφη, εξαρχης μεν αδιαφορον ην νομε δε τεθεντος, μη μιγνυσθαι, πολυ το διαφορον.

(28) Brouwer de jure connub. pag. 482. Nec ulla nos debet necessitas propellere ad juris naturae violationem. Imo nunquam quis sibi hanc necessitatem asserere potest, etiamsi solus cum unica superstes filia in aliquo mundi angulo degat, quum certus esse nequiret, in adversa mundi parte homines defunctos esse esc.

Recht auf das naturliche Gefühl der Menschen, als auf die hochste Instanz, berufen zu konnen. Es sind auch, wie ich glaube, so klare Zeugnisse; wie sie nur aus der Urzeit erwartet werden kons nen, barüber vorhanden, daß diese Che niemals ju Anfange des Menschengeschlechts Statt ges funden habe. Die Erzählung von Loth ift in bies fer Absicht sehr bedeutend; und wenn irgend Tras ditionen von folchen Chen ans bem Alterthum vorhanden gewesen maren, so hatten deffen Toche ter nicht so voreilig zu dem Mittel schreiten durs fen , ihren Bater besinnungslos zu machen. Go weit ich auch von der rabbinischen Erklarung der Worte: Ein Mann wird Vater und Mutter vers Taffen, und an feinem Weibe hangen, entfernt bin: so ist boch unläugbar die Tradition darinn enthalten, daß niemals eine Che zwischen Eltern und Rindern von den Urmenschen geschlossen word ben. Sollten auch biefe Worte fur eine fpater, doch ohne Zweifel vor Moses oder durch ihn, der alten Urkunde bengefügte Gloffe, zu erklaren fenn, so behalten fie als historisches Zeugniß noch immer ihr Gewicht. Da hingegen Abrahams Ehe mit ber halbburtigen Schwester, nach ber Erzählung der Bibel, nicht bloß von Gott geduldet, sone bern ausdrücklich von ihm genehmiget worden. Die in den Mythologieen so haufig vorkommen= ben Geschwistereben weisen auf eine Zeit zurud, da folche noch erlaubt gewesen; wenn hingegen die eben

Kindern, größtentheils auf die in den alten Ross mogonieen sich sindenden metaphysischen Ideen zu beziehen und allegorisch zu erklären sind.

Sugar Comment of the

Es hat ferner viele Wolfer gegeben, und giebt beren noch, ben denen die Geschwisterehe erlaubt, die Ehe aber zwischen Eltern und Rindern, auch zwischen Stiefeltern und Stiefkindern, auf's strengste verboten und auf's außerste verabscheuet ift. Allein kein einziges Bolk ift mir vorgekoms men, wo bie Geschwisterehe verboten, und bie Che unter Eltern und Rindern verstattet mare: Auch die positiven Gesetze unterscheiden beide Urten von Eheverboten auf eine auf: fallende Weise. Die Ehen zwischen Ascendens ten und Descendenten sind in dem romischen Rechte schlechthin und in infinitum verboten, und selbst Moses führt sie bis zur außersten Granze der Möglichkeit, bis zur Großtochter sowohl in ber Schwägerschaft als Verwandtschaft, durch; und um der nehmlichen Ursache willen werden auch Die Ehen in der ungleichen Seitenlinie, in den ros mischen Gesetzen, auf gleiche Beise verboten. Da hingegen die Cheverbote in der gleichen Seis tenlinie sich in dem rom. Rechte nur auf ben ers sten Grad, auf ganze und halbburtige Geschwis ster einschränken, und in unsern Rirchenordnuns gen bloß der Schicklichkeit wegen noch um einen Grad

Grad weiter ausgedehnt morden. Doch ist diese Ehe ben und in jedem Fall dispensabel, die She aber auch unter entfernten Seitenverwandten, zwischen welchen ein respectus parentelae eintritt, völlig indispensabel. Daß in den mosaischen Gezsetzen die Geschwisterehe nicht mit Todesstrafe bes legt wird, wie alle Shen in der geraden Linie, auch der Schwägerschaft, ist doch immer sehr bemerkenswerth (29).

Endlich glande ich auch, daß das natürlische Gefühl in Ansehung beider Arten von When merklich von einander unterschieden sen, und daß ein aufmerksamer Psycholog die sich darauf beziehenden Aeußerungen des moralisschen Gefühls wesentlich von einander verschieden sinden werde. Was die Vermischungen zwischen Eltern und Kindern betrifft, so wird es uns schwer, auch nur mit unsern Gedanken daben zu verweis

(29) Plato will in seiner Republik keine andere Ehes verbote einkübren, als die zwischen Ascendenten und Descendenten, und erlaubt (im 5. B. seiner Republik,) den Männern, allen Frauen ehelich bevsuwohnen, πλην Ιυγατρι, και μητρι, και ταις των Ιυγατερων παισι, και ταις ανώ μητρος; und eben so den Frauen den Umgang mit allen Männern, πλην ύει, και πατρι, και τοις των τοις των σιστων εις το κατω, και επι το ανώ.

# 590 VI. Abschn. Moral, n. juribische

verweilen (30). Wer wunschte nicht, die bluts Schanderischen Granel ber Perfer, und ben Grunds fats eines affatischen Wolkchens, bag die Che mit der Tochter so erlaubt sen, als wenn ein Garts ner von ben Fruchten bes Baums effe, ben er felbst gepflanzt habe, als einen Flecken in der Geschichte der Menschheit, aus derselben wegwis ichen gut konnen? Die Geschwisterehe unter frem= den Wölkern wird dagegen etwan mit einer abnlis chen Empfindung betrachtet werden, als die uns ter ihnen herrschende Polygamie, die Rauf = Chen unter den Morgenlandern zc. Die Unzucht unter Geschwistern wirb mit Recht Frevel genannt; die zwischen Eltern und Rindern wird mit dem Na= men Ruchlosigkeit gebrandmarkt werden muffen. Wenn zu ber erften ein hoher Grad von Berwils berung und Robeit nothig ift, fo beutet bie lette auf

(30) In einem merkwürdigen tomischen Gesehe, in welchem die Heprath mit einer Psiegetochter untet gewissen Einschränkungen zugelassen wird, wird die Ehe mit denen, die man als seine Kinder auserzogen, als etwas Unmögliches und Unglaubliches betrachtet. L. 26. Cod. de Nupt. Nec enim homosic impius invenitur; ut quam ab initio loco siliae habuit, eam postea in suo collocet marrimonio: sed ei credendum est, quia eam ab initio non ut siliam educavit, et libertate donavit, et dignam esse postea suo putavit marrimonio.

- Loooli

auf eine völlige Brutalität, Nichtswürdigkeit und Auflösung der Sittlichkeit (31).

Ich gehe ben der Begründung der Cheverbote von der Frage aus: Ist der Mensch theils genothiget, theils befugt, solche Maximen, die wegen gewisser Bedingungen seiner finni lichen Natur, auf die Entwickelung oder Bewahrung seiner Sittlichkeit, eine nothe wendige Beziehung haben, als moralische Geseige aufzunehmen, zu ehren und zu bes folgen? Die Antwort auf diese Frage wird nicht anders als bejahend ausfallen konnen, indem nichts darinn enthalten ist, was nicht schon der Begriff eines sinnlich bedingten moralischen Wes fens in sich faßt. Die sinnliche Ratur des Mens schen macht es unvermeidlich, und seine sittliche Ratur nothiget und berechtiget ihn, auch solchen Maximen, die an und für sich keine sittliche Ges fete find, die volle Sanction berfelben zu ertheis Maximen diefer Urt find, meiner Ueberzeus gung nach, die Cheverbote; und hierinn liegt wohl ber eigentliche Grund ber Schwierigkeit, die man bisher in der moralischen Begründung biefer Sache gefunden hat, so daß fast famtliche

Quid rear esse mesas ?

The second secon

<sup>(31)</sup> Lucanus Pharfal. Lib. VIII. v. 409. To.

#### 592 VI. Abschn. Moral. u. juridische

Moralisten und Lehrer des Naturrechts geradezu erklärt haben, daß keine Materie in dem ganzen Gebiete der Moral und Rechtslehre so schwierig sen, als diese.

Es wird erforderlich fenn, dies noch weiter su erläutern. Der Mensch ist genothiget, solche Maximen, die nach unwandelbaren Berhaltnife fen seiner sinnlichen Natur, auf die Entwickelung feiner Sittlichkeit eine nothwendige Beziehung haben, als Gesetze anzunehmen und zu befolgen. Solcher nothwendigen Bedingungen zur Entwits kelung ber Moralität in bem Menschen, giebt es nur zwen, Religion und das elterliche und finds liche Berhaltniß. In Absicht auf beides giebt es gewisse Pflichten, die sich nicht unmittelbar aus bem reinen Sittengesetze beduciren laffen, weil sie lediglich von Bedingungen der sinnlich = ver= nunftigen Natur abhängig sind, die aber nichts desto weniger als Pflichten von uns zu betrach= ten und zu beobachten sind, und deren Heilighals tung in dem Namen Pictas zusammenbegriffen wird. Solche Pflichten geringschätzen und vers legen, heißt einwilligen, daß die Sittlichkeit nicht ben uns entwickelt senn, daß fie fur uns gar nicht existiren mochte. Es giebt bemzufolge bestimmte Pflichten in Absicht auf Religion, eine Pflicht des Glaubens an Gott, wenn solche auch nicht geradezu aus dem Sittengesetze abgeleitet werden

Tableh

werben kann. Daß solche Religionspflichten vor= handen senn muffen, ist schon daraus abzuneh= men, baß es fogar Rechtspflichten, die Religion betreffend, und zwar nicht bloß negative, sondern auch positive, giebt, und ben neuerlich hieraber aufgestellten großen Erfahrungen es von neuem anerkannt worden ist, daß ein jeder Staat sich auf Religion grunden, und in feiner Constitution von Religion ausgehen muffe, und daß die Pflicht ten des Staats in Unsehung ber Religion, sich keinesweges: bloß auf Duldung aller nicht mit bem Staatszwecke streitender religibsen Meinun= gen und Gebrauche einschranken. Ich glaube, daß es für den Menschen sogar eine Pflicht der Berehrung der positiven Religion gebe, ba bie Religion für die sinnliche Ratur des Menschen nur unter ber Form von positiver Religion erscheis nen und fich ben ihm erhalten kann. Doch biefen bestrittenen Satz will ich fur jett bahin gestellt fenn laffen, da er uns zu weit von unserer Mas terie abführen möchte.

Der Mensch ist berechtiget, solche Maximen, die sich auf Dinge beziehen, welche an sich gleiche gültig sind, aber nach der Beschaffenheit seiner Watur auf die Bewahrung seiner Sittlichkeit eine wichtige Beziehung haben, frey als Gesetze anz zunehmen und zu befolgen. Diese Maximen und terscheiden sich wesentlich von jenen, da sie frey pp

# 594 VI. Abschn. Moral. u. juribische

und nicht nothwendig als Gesetze angenommen werben. Denn, wenn bie Sittlichkeit einmal ben bem Denschen entwickelt ift, fo muffen wir zuger ben, wenn wir nicht seine Frenheit laugnen wol-Ien, bag es ganglich von feinem ernften guten Willen abhange, seine Sittlichkeit zu bewahren; es giebt für dieselbe feine unvermeibliche Gefahr, und nur gewiffe Berhaltniffe feiner finnlichen Das tur konnen es rathsam machen, bergleichen Maris men, von denen jetzt die Rede ift, aufzunehmen. Es kommen solche Maximen täglich im gemeinen Leben ben Menschen vor, welche es mit ber Bes wahrung ihrer Unschuld und Tugend ernstlich meinen; 3. B. es gelobt jemand, der feine Schwa= che tennt, und schon manche traurige Erfahrung bavon zu machen Gelegenheit gehabt hat, vor feinem Gewissen, den Umgang mit einer gewissen Person ganglich abzubrechen, keine Karte mehr in die Sand zu nehmen, in einem gewiffen fritis ichen Alter, ben'm Umgange mit jungen Persos nen des andern Geschlechts jede Berührung gu vermeiden u. f. w. Daß solche Gesetze, die der Mensch sich selbst fren auferlegt hat, eben so gule tig find, als wirkliche Sittengesetze, daß sie nicht eher aufgehoben werden durfen, ehe sich nicht bie Bedingungen anbern, um berentwillen fie aufgenommen worden, und daß jede vorhergehende Ues bertretung berselben einer wirklichen Pflichtvers letzung gleich zu achten sen, darinn wird ohne Bedens

Bebenken jeder einstimmen. Das murbe man von dem Zustande der Moralitat eines Menschen urtheilen, der sein wegen seiner ausschweifenden Leidenschaft zum Spiel gethanes Versprechen, keine Rarte weiter anzurühren, nachbem er dase selbe mehrere Jahre erfüllt, sich endlich in einer Gesellschaft durch bloße Ueberredung, oder etwa durch Spottelenen, dazu bewegen ließe, gesetzt auch, daß es fur den Abend ben einem blogen unbedeutenden Gesellschaftsspiele bliebe? solche Maximen von einem beträchtlichen Theile bes gebildeteren menschlichen Geschlechts gemein= ichaftlich, gleichsam als burch gemeinsame Verabredung, aufgenommen worden find, wie es in Ansehung des Verbots der Geschwisterehe der Fall ift; fo bekommen sie baburch unstreitig eine fehr hohe Wurde, und jede wissentliche Verletzung berselben ist Lossagung von dem sittlichen Reiche, zu welchem sich die menschliche Gesellschaft durch folche Maximen vereiniget hat, und charakterifirt ben verworfenen Menschen.

Es ist eine schöne und wahre Vorstellung der neueren Philosophie, daß die Sittlichkeit das Heiligste, ober vielmehr das Eine Heilige im Menschen sen. Nur zwen Dinge giebt es noch, die in Beziehung auf den Menschen, als noth= wendige Bedingungen der Entwickelung seiner Sittlichkeit, jenem an die Seite gestellt werden Pp 2 mussen

# 596 VI. Abschn. Moral. u. juridische

muffen: Religion, und bas Werhaltnif, bon welchem bas Eine Gebot redet (32), welches Werheißung hat, an deren Wahrheit und gewisse Erfüllung Friedrich ber Großa eben fo fest und unbefangen glaubte, als ber Ratechismusschuler. Ich brauche hier nur Die Mamen pictas, svos Beia, 707, zu nennen, um meinen Lesern die Heitige feit

(32) Wenn ich hier Erziehung und Entwickelung bet Moralität als ben wesentlichen Zweck bes Werhalts niffes der Eltern zu den Kindern aufftelle; fo bie forge ich nicht den Ginwurf, daß boch biefer 3med ben bem Berhaltniffe bes naturlichen Baters gu feinen nnehelichen Rindern wegfalle. Der Staat laßt bem Water das Mecht, feine unehelichen Rins ber felbst zu erziehen; aber er legt ihm nicht die Pflicht dazu auf, weil er fich, in Abficht der Erfüllung diefer Pflicht gegen die Frucht eines blogen egoistischen Sinnengenusses, sehr wenig, und zwar mit Recht, auf ihn verlaffen zu konnen glaubt, und ungleich mehr der farteren Mutterliebe traut; und begnügt fich, nach gewiffen festgefesten Res geln, die Wergutung der Alimentation bon ihm ju fordern. Dag bies aber in Unfehung ber inne ren Werbindlichfeit gar nichts verandern fonne, und dem Bater auch gegen feine unehelichen Rinder die Pflicht der Erziehung, wenn gleich nicht gerade ju bem burgerlichen Stande, in welchem et fich befindet, obliege, bedarf wohl feiner Erinnes rung, und ift noch nie von einem Moraliften bes ameifelt morben.

4

feit und innige Gemeinschaft jener beiden Dinge, und alles bas in's Gedachtniß zu bringen, was die befferen Wolker des Alterthums an diefe Ideen Inupften. Jeder Blick in die Vorwelt überzeugt und, daß die Ehrerbietung in Unsehung des elterlichen und findlichen Berhaltniffes, mit ber religiofen und sittlichen Cultur der Menschen von jeher in der unzertrennlichften Berbindung ges standen habe. Die Sittlichkeit, und der Mensch als ein burch die Sittlichkeit bestimmbares vers nunftiges Weien, als Person, ist ein Gegens stand unserer Achtung; Religion und das Verhältniß zwischen Eltern und Rindern machen Gegenstände unserer Ehrfurcht aus (33).

Das

(33) 3 φ fann miφ niφt enthalten, hier einige furge Stellen der weisesten Alten über dieses Berhältnis anzusühren. Xenophon Memorab. Socr. Lib. IV. cap. 4. β. 19. 20. παρα πασιν ανθρωποις πρωτον νομιζεται, τυς θευς σεβείν. Ουκυν και γονεας τιμαν πανταχυ νομιζεται; και τυτο εφη. Pluto de Legg. Lib. IV. Γονεων δε μετα ταυτα τιμαι ζωντων, ως θεμις, αποτίνειν τα πρωτα τε και μεγισά οφειληματα χρεων παντων προσβυτατα. — Παρα δε παντα τον βιον εχείν τε και εσχημεναι χρη προς αυτυ γονεας ευφημίαν διαφεροντως. Αιίδοιε-

# 598 VI. Abschn. Moral. n. juridische

Das Rechtsverhältniß zwischen Eltern und Kindern höret gewissermaaßen auf, so bald der außere Zweck desselben, die Ernährung und Er= ziehung der Kinder, erfüllt ist. Das Pflichtver= hält=

les Nicom. Lib. VIII, cap. 16. Toic yovenou sosic την αξιαν ποτ' αν αποδοιη' εις δυναμιν δε δ Верапеции впівінує вінщ донві. amicitia, cap. 8. Ea caritas, quae est inter natos et parentes, dirimi, nisi detestabili scelere, non. potest. Ebendetselbe, pro Sexto Roscio Amerino: Sic se res habet, judices, magnam vim, magnam pecessitatem, magnam possidet religionem paternus maternusque fanguis. Meben biefe Ausspruche vers bient mit vollftem Rechte eine Stelle unfere Que thers aus feinem großen Katechismus geftellt ju werben: "Diefem Bater . und Mutterftanbe hat Gott fonderlich ben Preis gegeben far allen Stans ben, die unter ihm find, bag er nicht schlechts ges beut, die Eltern lieb ju haben, fondern ju ehren. Denn gegen Brubern und Schwestern und ben Machften ingemein, befiehlt er nichts boberes, benn fie ju lieben, alfo, daß er Bater und Mutter fceibet und auszeucht fur alle andere Personen auf Erden, und neben fich feget. Denn es ift viel ein bober Ding, ehren benn lieben, ale bas nicht allein die Liebe begreift; fondern auch eine Bucht, Demuth und Scheu, als gegen einer Majestat allda verhorgen, u. f. w." Wie unser b. Cober über diese wichtige Sache rebet, braucht bier nicht angeführt ju merben.

haltniß dauert fort, fo erhebliche Modificationen es auch mit den heranwachsenden Jahren der Rin= ber erleidet; und je weniger es hinwegvernunftelt wird, um besto beffer wird es unfehlbar um Staat und Menschheit stehen. Wie hat schon so oft die ehrwurdige Mutter durch ihr mutterliches Ver= håltniß mehr gewirft, als sie vielleicht mit dem größten burgerlichen Unsehen bekleidet gewirkt haben wurde? Bas vermag über ben talentvollen Sohn, ber ju entschiedener Große gelangt ift, und fich über das Urtheil der Menge erhoben fühlt, noch oftmals die Zurückerinnerung an bas kindliche Verhältniß, ein wohlangebrachtes Wort von einem weisen Bater, die Bitte einer zartlich geliebten Mutter, und ber ruhrende Ausbruch ihrer Empfindungen, unter beren warmendem Sauche fich einst die ebelften Gefühle in ihm ents wickelten? Man erinnere sich des Coriolanus. Was endlich die Zeilighaltung dieses Verbaltniffes betrifft, so kann solche durch keine Zeit begränzt werden, da dasselbe die allges meine Bedingung der Entwickelung bes Menschen als Menschen ist; das ist von jeher allgemeines Gefühl und allgemeiner Glaube ber Bolter gemes fen. Nur Benspielsweise erinnere ich an jenes von Solon gludlich gepriefene Bruderpaar, das sich vor den Wagen ihrer Mutter spannte, und von der Ruhe nach geleistetem beschwerlichen Dienste nicht wieder erwachte; an den seinem be= PD 4 jahrten.

### 600 VI. Abschn. Morat. u. juridische

jahrten Vater entgegenreisenden unumschrankten Statthalter von Egypten, 1 Mof. 46, 29. 47, 7. Und dies Gefühl ist noch immer unverändert ge= blieben. Wer verabscheuet nicht ben auch noch fo verdienstvollen Parvenn, ber feine Eltern, mag er ihnen auch noch so wenig zu danken haben und in zartester Rindheit von ihnen getrennt worden fenn, vernachläffigt und fich ihrer schämt? Das gegen es vornehmlich von der Liebe und Ehrfurcht gegen die Eltern mit Wahrheit heißen kann, baß fie ber Fehler Menge becke. Auf bie Beforderung Diefer immermahrenden Seilighaltung febeint zum Theil die große Ausdehnung der elterlichen außes ren Rechte unter inehreren Wolfern; die auch in ihrem cultivieten Zustande benbehalten worden, abgezielt zu haben, obgleich der Ursprung bavon in einem rohen Zustande, und in der Idee, daß das Rind das Eigenthum der Eltern fen, zu fus chen ift (34), Einzelne Rechte werden den Els

(34) Man kennt die weite Ausdehnung der väterlischen Rechte bev den alten Römern, wo das Pershältniß zum Sohne, fast das des Herrn zu seinem Sclaven war. In merkwürdigen von Grotius ausgesührten Worten wird dies vom Simplicius in seinem Commentar zum Epietet (cap. 37.) gedistigeten Ginem Commentar zum Epietet (cap. 37.) gedistigeten Or de nadarot row Popuarwy vöhor, nag node and the Town pog the post of popular and Alexantes, und noch the towns, is of howelstigetes, und noch the towns, is of howelstigetes, und noch the towns.

TENYWY

tern über ihre erwachsenen Rinder auch unter den gebildetsten Wolkern erhalten jo und fast im allen protestantischen Staaten ist aus dem chmischen Rechte die elterliche Einwilligung zur Henrath der Kinder, als nothwendiges Erforderniß zut Galtigkeit der Che, wieder hergestellt wort 

שנושע שמשמוע, 'מנומ אמן דצב שמולמב שמעדםδαπως υποταξαι βελομενοι, παι τη των γοvewn, oina, Ouding Gilosopyia Babbnoavτες, και πιπρασκείν, εί βελοιντο, τες παι δας τοις γουευσιν επετρεψων, και Φονευείν ατιμωρητως.

(35) Es iff bies unftreitig aus ben Schmalfalbifden Artifeln in faintliche Rirchenordnungen gefloffen, wo es (im Anhange von der Bischoffe Gewalt; ): getadelt wird, daß biefe Ordnung im canonischen Rechte aufgehoben worden: "Go ift dies auch une gecht, - - daß ingemein alle henrath, fo heime lich und mit Betrng, ohne ber Eltern Borwiffen und Bewilligung geschehen, gelten und fraftig fenn follen." Pufendorf führt das nehmliche Recht von mehreren Boltern, ben Japanefern, Permanern unter den Ontag, an. Cyrus erwiedert nach Beno: phone Creablung (Cyrop. Lib. VIII. cap. 5. 6. 10.) bein König Sparares von Medien, als er ihm seine Tochter, und gang Medien jum Brautschaf anbietet : Αλλί ω Κυαξαρη, το τε μενος επαινώ παι विवाधिक P 4 5 THY

# 602 VI. Abschn. Moral. u. juridische

Diese Ehrfurcht aber gegen das elterliche und kindliche Verhaltniß, (es ist hier nicht bloß von der einseitigen Chrfurcht der Rinder gegen die Eltern, fondern von der beiderseitigen Ehrfurcht gegen das Werhaltniß ber Eltern und Kinder, als Bedingung ber Entwickelung der Moralität die Rebe;) wird durch nichts so geradezu verlegt, als durch Empfindungen und handlungen, die fich auf den heftig= ften sinnlichen Trieb beziehen, welcher eben megen seiner Seftigkeit bey dem sittlichen Menschen mit einem unaustilgbaren Gefühle von Schaam unzertrennlich verbuns den ift. Dies ift naturliche Empfindung eines jeben, der die Schaam nicht ben fich geschwächt und erstickt hat. Gehr merklich wird die Schaam da verstärkt, wo Chrfurcht gegen einen verehr= ten Gegenstand bie Seele erfüllt. Treffend fagt ein alter Dichter: Wo Furcht ift, da ist auch Schaam (36). Schon Entblogungen vor folchen Per=

την παιδα, και δωρα βελομαι δε, εΦη, συν την παιδα, και δωρα βελομαι δε, εΦη, συν την της μητρος

(36) Epidarmus: EuIa deog surauIa n'aidwg. Sehr richtig schreibt hievon Pufendorf, de jure nat. et gent. Lib. VI. cap. I. h. 31. Iste porro pudor insignirer intenditur adversus illas personas, quibus

# Begründung der Cheverbote. 803

Personen, denen man Ehrfurcht schuldig ift, find immer für schändlich gehalten worden. erzählt vom älteren Cato, baß er sich nicht mit feinem Sohne habe baben wollen; und Balerius Maximus (37) meldet bies als allgemeine Sitte der Romer in alteren Zeiten, in Worten, welche gang hieher gehoren: Romae aliquamdiu moris fuit, ne pater cum filio impubere, neve socer cum genero lavaretur. Manifestum itaque est. tantum religionis sanguini et affinitati, quantum ipsis diis immortalibus, tributum: quia inter ista tam sancta vincula non magis, quam in aliquo sacrato loco, nudare se nesas esse credebatur. hieben ift die Erzählung von dem mit Fluch bes legten Canaan von wichtiger Bedeutung; 1 Mof. 9, 21 - 27. (38). Chrfurcht forbert Betleibung, Joh.

quibus natura reverentiam quandam debemus, aut adversus quas gravitatem quandam prae nobis ferre debemus, quales praecipue sunt parentes et liberi; ita, ut qui per eundem non reprimatur, quo minus in familiarem istam corporum commixtionem descendere non vereatur, effronti prorsus ingenio, et qui nullum aliud facinus sit formidaturus, judicetur; quique adeo maximo inter homines morbe laboret impudentia, uti eam vocat Euripides.

(37) Exempl. mem. I, I. n. 7.

<sup>(38)</sup> Man hat schon in alteren Zeiten von dieser Erstählung die Erklarung gegeben, das Cham, während sein Bater trunten gewesen, das Chebette bessele

### 604. VI. Abschn. Moral. u. juridische

Joh. 21, 7. Wenn auch ben mehreren Bolkern, welche wegen Mangel an Bedürfniß ober Kunst sich der Kleidung entwöhnt haben, die Schaam in Ansehung der Blöße meistentheils wegfällt, so bleibt solche doch mit der Geschlechtsvereinigung nothwendig verbunden; und wenn es gegründet ist, was von einigen alten Bölkern erzählt wird, daß sie den Benschlaf öffentlich vollzogen haben, so seizt dieß gewiß den höchsten Grad von Roheit und Ausartung voraus, woben der Mensch gar nicht mehr als sittliches Geschöpf betrachtet werz den kann.

Es mochte hier gefragt werden, warum ber Benschlaf nicht mit Ehrfurcht vereinbar sen, da er doch mit der Achtung gegen den Menschen als Person bestehen kann? Die Antwort ist ben ges höriger Bestimmung der Begriffe nicht schwer. Ehrfurcht ist eine freslich durch Moralität geswirkte, aber an sich sinnliche und vornehmlich die Phantasie beschäfftigende Einpfindung, welche folglich

Stiefmutter den Kangan erzeugt habe; daher auch Roah's Fluch sich hauptsächlich auf den Kangan bes ziehe. So sinnreich diese Erklärung auch ist, und so viel sie auf den ersten Blick für sich zu haben scheint; so wird sie doch schwerlich mit dem klaren Buchstaben dieser Geschichtsurkunde vereiniget wers den können.

folglich burch eine entgegengesetzte finnliche Em= pfindung geschwächt und aufgehoben werden muß. -Achtung aber ift gar kein finnliches Gefühl; sons dern die Unerkennung unserer Berbindlichfeit ges gen das Bernunftgefet, und bie Unerkennung des Werthes eines vernünftigen Wesens, in fo fern daffelbe burch das Vernunftgesetz bestimmbar ift. Wenn daher bas sinnlich Schandliche, welches sich durch Schaam ankundiget, in so fern es nur nicht zugleich sittlich schändlich ift, biefer Achtung im geringsten nicht entgegensteht, fo wird bie Chrfurcht nothwendig dadurch verletzt und vers tilgt'(39).

Hiezu

(39) 3d vermuthe hier noch den Ginwurf, daß boch Empfindungen der Religion, bie den bochffen Ges genftand ber Chrfurcht für den Menfchen ausmacht, nach befannten psychologischen Bemerfungen, mit Gefühlen, bie fich auf ben Geschlechtstrieb bezies ben, vereinbat find, daß vornehmlich fewarmes rifde Religionsempfindungen in einer naben Bers wandtichaft damit fichen. Allein, es fundigen fich hieben biefe Gefühle nicht als Gefühle des Ges folechtstriebes an, und fobald fie fich als folche anfundigen, und in unfeusche Sandlungen ausbrechen; fo ift auch unftreitig bas ehrerbietige Relie gionegefühl ausgelofcht. Das bie Wolfer betrifft, ber welchen ber Dienft ber Gotter, wie unter ben Moabitern und Midianitern ber Dienft bes Baal Peor, mit Ausschweifungen ber Ungucht perbuns

#### 606 VI. Abschn. Moral. u. juribische

Diegu tommt noch folgendes. Rach Rechtes und Pflichtgesetzen tritt ben'm Cheftanbe eine gewiffe Gleichheit ein, und nach ben letteren eine innige Gemeinschaft ber Gemuther, ben welcher jede auf bloße Raturverschiedenheit gegrundete Rechtsungleichheit (zwischen den beiden Geschleche tern, ) gleichsam verschwindet. Singegen nach Gesetzen der sinnlichen Matur findet fich bey dem ehelichen und außerehelichen Bey: schlafe ein ungleiches, und zwar ein wech: selndes ungleiches Verhältniß. Der Mensch ift in bem, worinn er junachst an bas Thier grangt, ohne Zweifel ben Gesetzen ber thierischen Dekonomie unterworfen, und fo fehr auch die dars aus entspringenden Verhaltniffe, durch Benmis schung edlerer Gefühle, vornehmlich ben einem recht=

den war, so war bev diesen ausgearteten Boltern die Religion gewiß nichts weiter als Name und durch Tradition ererbte außere Grimasse, und wurde von ihnen bloß gebraucht, um sich einer zusgestosen Sinnlichkeit mit einem gewissen außern Anstande hingeben zu können, oder ehemalige Schande zu bedecken, so wie die Sitte der Babpe lonier, bev welchen nach Herodot die Jungfrauen ihre Jungfrauschaft einer Göttinn ausopfern mußten, ohne Zweisel nur dazu diente, der im Morgenlande üblichen, so starten und eifersüchtigen Nachfrage nach einer unverletzen Jungfrauschaft auszliweichen.

rechtmäßigen Chestande, ihren Anuferungen nach modificirt werden, fo bleiben fie doch ihrem 2Bes fen nach bieselben. Es geht ein Zeitpunct ber Bewerbung und bes Angriffs von Seiten bes Mannes voran, ber bas Weib, nach den besons deren Gesetzen ihrer finnlichen Ratur, zur Abs wehrung berechtiget, ein Recht, welches bas Weib über alle andere Rechtsverhaltniffe erhebt, und welches schon so mancher Fürst ben Angriffen auf weibliche Unschuld auf's empfindlichste hat fühlen muffen. Dies ift folglich ber Zeitpunct ber Untermurfigkeit auf Seiten des Mannes, und zwar einer Unterwurfigkeit, Die, ba fie auf finn= liches Bebarfniß sich grundet, nothwendig mit einem gewiffen Gefühle ber Diebrigfeit verbunden ist. Auf den Benschlaf folgt aber eben so unver= meidlich, insbesondere im Fall ber Schwangerung, ein Zustand der Abhängigkeit und der Sulfsbe= durftigkeit auf Geiten bes Weibes, ber wieber= um ben bem Bewußtsenn, bag bie vorhergehende Unabhängigkeit nur burch eigene Einwilligung verloren gegangen, mit einer Empfindung ber Erniedrigung verknupft ift. Wie fo burchaus Dieses wechselnbe ungleiche Werhaltniß, mit bem Werhaltniß zwischen Eltern und Rindern, und mit ber bemselben gebuhrenden Chrfurcht streis te, ift gewiß keiner weiteren Ausführung bes dürftig.

# 608 VI. Abschn. Moral. u. juridische

Be gründen sich demnach die Khevers bote zwischen Eltern und Rindern auf eine von dem Menschen nothwendiger Weise als Gesetz aufgenommene Maxime von der fortdaurenden Zeilighaltung des Verhältsnisses, welches die wesentlich nothige Besdingung der Entwickelung seiner Sittlicht keit ist (40). In dieser Maxime sind überhaupt die

The Continue william Ton

(40) Es wird ohne Erinnern bemerkt werben, wie febr fich diefer von mir geführte Beweis, von bem gewöhnlichen Bemeise nus dem respectu parentelae, .... mit welchem hier ber Beweis ex pudore naturali; welcher wesentlich zu jenem gehort, vereiniget mora ben, unterscheide, und wie wenig benfelben bie gemeiniglich bagegen erregten Ginwendungen treffen. Der Saupteinwurf bagegen, woben freplich eine Derwirrung des Pflicht : und Rechtsbegriffe jum Grunde liegt, ift der, bag ein jedes Recht, folg: lich auch bas elterliche, burch frepe Ginwilligung aufgegeben werben tonne, nach ber befannten Mechteregel: Volenti non fit injuria; welches benn mit ber Inftang belegt wird, bag regierende fürfis liche Perfonen fich mit einem ihrer Unterthanen vermablen tonnen, welches teinem Zweifel unterworfen ift. Das elterliche Rechtsverhaltnig fann aufgegeben werden, aber nicht das fittliche elters · liche Berhaltnif, felbft nicht im Salle ber Aboption des Rindes in einer andern Familie, wo ben leibe - lichen Eltern jederzeit die Befugniß und die Pflicht zustehet.

die Webeverbote zwischen Ascendenten und Descendenten, sowohl in der Blutosreunds schaft

zuffehet, barauf ju achten, bag ber adoptirende Water feine übernommenen Pflichten erfulle, und wo sie alsbald nach aufgehobener Adoption, wies ber in ihr ursprunglides Pflichtverhaltniß eintres Doch weniger darf jemals bie biefem Bers haltniffe gebührende Ehrfurcht verlegt werben, felbit alebann nicht, wenn in einem gegebenen Ralle Els tern jur Bilbung ihrer Rinder nichts gethan ba-Denn die Chrfurcht, von welcher bier bie Mede ift, gebührt nicht bem Berbienfte, welches fic die Eltern um die fittliche Bildung ihrer Rins ber wirflich erworben haben, (bies murbe immer nur eine eingeschränfte und doch möglicher Beife einmal zu erschöpfende Pflicht bewirfen,) fondern bem elterlichen und findlichen Berhaltniffe, wels ches als allgemeine und nothwendige Bedingung ber Entwickelung ber Moralitat ben bem Menschen, eine gang uneingeschranfte Beilighaltung forbert. Sunt progenitores, fo wird ber obige Beweis von Brouwer (de jure connub. pag. 419. fq ) fehr schon ausgeführt, liberis, Dei loco, et secundum Deum honorandi. Nec quis mihi contradicat, renunciare patrem posse reverentiae et obsequio, quod ei filia debet. Id enim falsum est. Quippe, spontanea parentum voluntas tollere quidem potest vim et effectum legis naturae, quatenus parentum actiones et commoda spectantur: at quatenus agitur de co, quod debetur personis parentum, uti reveren-

### 610 VI. Abschn. Morak u. juridische

schaft als Verschwägerung, unmittelbar begriffen. Die Großeltern nehmen an dem Pflichts perhåltnif der Eltern einen gewiffen Antheil, und treten in daffelbe ein, sobald es die Eltern nicht mehr erfüllen konnen. Unläugbar wird die Ehrs furcht gegen jemand verlett, wenn ich die Ehr= furcht gegen ben verletze, welchem jener Chrfurcht schuldig ift. Stief = und Schwiegereltern, Stief. und Schwiegerkinder treten in bas Rechtsvers haltniß, und eben dadurch auch in das Pflichts verhältniß naturlicher Eltern und Rinder ein; und es muß folglich von dem Verhältnis unter ihnen eben bas gelten, als von dem naturlichen elterlichen Verhältniß. Mit jeder Verletzung der Chrfurcht gegen jenes Werhaltniß, ift auch eine Wer=

vis et effectus immutabiles sunt. Cessat quoque, uti ex jam dictis palam est, aliud, quod nostrae sententiae obduci solet, argumentum: nempe, nihil impedire, quo minus uxor filia patrem maritum filiali subjectione revereri possit. Reverentia, quam parentibus debemus, ex eo nascitur, quod illi vitae nostrae autores sint, educatosque nos ab iis sciamus, quam multum accendit pudor parentum, eorum non nimia cum liberis familiaritas, et pudendarum partium casta occultatio: quas si detegat praesente silia pater, vel ei se nimium familiarem gerat, silialem reverentiam minui necesse est, et tandem, si ea saepius siant, prorsus evanescere, quid dicam, si nuptiis copulentur.

Werletzung der Ehrfurcht gegen bas naturliche Werhaltniß zwischen Eltern und Rindern noths wendig verbunden. Durch eine Verbindung mit der Stiefmutter wird nicht allein die Ehrfurcht gegen unser Berhaltniß zu einer Person verlett, die dem außern Rechte nach den Namen Mutter führt, und auch die damit verbundenen Pflichten erfüllen follte, wenn wir deffen noch bedürftig waren; es ist auch tiefste Herabwurdigung bes Waters, oder Schandung seines Andenkens, eine Beleidigung, die auch von guten Menschen nicht gang vergeffen werden barf. 1 Mof. 49, 4. vergl. 35, 22. (41). Wer der Gatte der Mutter und der Buhle der Tochter ist, oder umgekehrt, vers lett nicht allein an seiner Seite bas von ihm fren übernommene elterliche ober kindliche Werhaltniß: sondern er zerstort auch dieses Werhaltniß unter beiben

(41) Honorantur parentes, sagt Brouwer (l. c. pag. 463.) quia parentes sunt, vitricus et noverca, tum propter defunctos, quos repraesentant, tum propter superstites, cum quibus coalescunt in unam carnem. Schon und wahr heißt es ben'm Phochlides (p. 169. 170.) von dieser Art der Blutschande,

Μητρυίης μη ψαυέγε δευτέρα λεκτρα γο-

Μητερα δώς τιμα την μητερος ιχνισε

The state of the s

# 612 VI. Abschn. Moral. u. juridische

beiden Personen; mit denen er zu thun hat, und muß unfehlbar beide moralisch zu Grunde riche ten (42). Der nehmliche moralische Grund tritt auch in Ansehung der geraden Linie der soges nannten illegalen Schwägerschaft ein. Wer empfindet nicht, wie ganglich bas elterliche und kindliche Werhaltniß aufgehoben werde, wenn Water und Sohn sich berfelben Benschläferinn bedienen? Dieser Grund wird noch verstärkt, wenn die illegale Schwägerschaft aus einem Cons cubinat entstehet, welcher nach Grundfagen ber Moral ohne Zweifel als eine Gewissensehe zu ber trachten ift, und auch nach aufgehobenem uners laubten Umgange die sittlichen Wirkungen berfet ben behalt (43). - Endlich versteht es sich von felbst,

(42) Συνωμει ο παυτων σχετλιωτατος αυθρωπων τη μητρι και τη θυγατρι so sagt der Reds ner Andocides von einem, der sich in diesem Falle befand.

(43) Es verdient hierüber nachgesehen zu werden ein wichtiges theol. Gutachten von Baumgarten, wels der sonst so wenig geneigt ist, die mosaischen Shes verbote über den erweislichen Sinn derselben aus zudehnen, das 18. Stück der 11. Samml. über die Frage: Ob jemand einer von ihm beschlafenen Derson Tochter heprathen könne? S. 134. "Auf die mir überschickte Anfrage kann ich, meiner bessen und gewissenhaftesten Einsicht nach, nicht ans ders

felbst, daß die Cheverbote in der geraden Linie auch den adoptirenden Vater verpflichten, da er völlig

bers als mit Wein antworten, und bergleichen Worhaben auf's treulichfte miderrathen. I. Weil Diese Beprath eine wirkliche Blutschande senn wurde, Die feine christliche Obrigfeit ohne Uebertretung gottlicher, sowohl naturlicher als geoffenbarter Ge. fege, weder als zulässig anseben und verstatten, noch auch bep erfolgter eigenmächtiger Bollziehung und nachmaliger Entbedung ungeftraft laffen tann. Indem dergleichen vor Gott eben fo viel ift, als feine Stieftochter ju benrathen, welches 3 Mof. 18, 17. 20, 14. auf's allernachdrucklichfte und unter der schärfften Leibesftrafe verboten worden. - -Mun mochte es zwar scheinen, bag ber bloge Benfolaf keine Che ausmache, folglich auch nicht hine bern tonne, einer beschlafenen Person Tochter ober Mutter zu heprathen; fondern nur rechtmäßige Chen die anderweiten Seprathen mit bes Chegats ten Blutsfreunden in auf. und absteigender Linie jur Blutschande mache. Allein, Die Unrichtigfeit dieser Ausflucht ift aus folgenden Grunden erweis. lich: 1) 1 Ror. 6, 16. wird gang beutlich und ausbrudlich dem unrechtmäßigen Bepichlafe und der bloßen fleischlichen Vermischung mit einer Sure, eben diefelbe Wirkung bengelegt, Die Chriffus Matth. 19, 5. vergl. 1 Mof. 2, 24. von der recht. mäßigen Bermohnung ber Cheleute melbet, daß beide Gin Gleisch fenn merden. u. f. m." (Giebe, was hierüber oben im erften Abschnitte G. 25. ange. Qq.3. Cianois ansmerft

. .

2 3

4

# 614 VI. Abschn. Moral n. juribische

völlig in das rechtliche und sittliche Verhältniß eines Vaters zu seinem adoptirten Kinde tritt; oder wir müßten, wenn wir dies läugnen wollten, wieder anfangen, mit den Canonisten die Eheverbote aus der Aehnlichkeit des Blutes abzw. leiten.

Wir kommen zu dem Verbote der Æhe zwisschen Geschwistern, von welchem vorher geszeigt worden, daß es nicht auf gleichem Grunde beruhen könne, als die Sheverbote in der gerasden

mertt worden.) G. 138. "4) Bogu noch fommt, bag theils, wenn die obgedachte Mutter, wie aus ber Anfrage ju ethellen fcbeint, eine Beit lang besjenie gen', von bem bie Rebe ift, Bepfcblaferinn gemes fen, deren fleifcbliche Benwohnung von der Bermifdung mit einer gemeinen hure febr unterschies ben werden muß, und die er gu biefer Werfundie gung verleitet gu haben fcbeint, berfelbe mit ibt wirflich in eine folche Verbindung getreten, Die ibn im Gemiffen verpflichtet, entweder biefelbe, pder teine andere als fie ben ihrem Leben gu bens rathen u f w." G. auch 2 Sam. 20, 3. vergl. 15, 16. 16, 21. 22. Amos 2, 7. Damit ift jedoch ju vergleichen Michaelis in feinen Chegefegen, G. 316. ff. Daß David feine Bepschläferlunen, die von seinem Gobne Abfalom offentlich geschändet worden waren, von fich absonderte und ihnen nicht ferner benwohnte; läßt sich sehr natürlich aus eis nem blogen Chrgefühl erflären.

den Linie. Es ist hieben in bem romischen Rechte, welchem in dieser Sache unstreitig ein ganz vor= zügliches Gewicht benzulegen ist, nicht mehr von einer Verletzung der naturlichen Schaam, die fich auch in diesem Sinne nicht unter Geschwistern findet, sondern von einer Wolkersitte die Rede (44). Es ist immer merkwurdig, daß Mofes sich gerade nur in Absicht dieses einzigen Falles solcher Aus= drucke bedient, die auf einen unzuchtigen Muth= willen deuten; 3 Mos. 20, 17. Ich gebe es vol= lig zu, was sehr richtig bemerkt worden, daß Das Verhältniß zwischen Bruder und Schwester gar nicht dazu geeignet sen, daß eine eigentliche Gattenliebe leicht daben aufkommen konne. Beide werben vielmehr ben einer gewissen Robeit, die fich ben dem ersten Gefühl und Bewußtsenn ber aufstres

(44) Auch die in der mosaischen Geschichte aufbehals tene glaubhafte Erzählung, 1 Mos. 20, 12. nach der die Ehe mit des Vaters Tochter noch erlaubt war, da die Ehe zwischen Geschwistern von gleicher Mutter, unter denen damals ein ungleich genauerer Umgang Statt fand, und die unter den polygamischen Momadenvölkern in Einem Zelte bepfammen erzogen wurden, für ganz unzulässig und fast für unmög-lich gehalten ward, ist als eine geschichtliche leistende Spur zu betrachten, die uns auf den wahren Grund des Verbots wegen der Geschwisterehe führen kann.

### 616 VI. Abschn. Moral. u. juribische

aufstrebenden Rrafte fast unvermeidlich einfin= bet, eine Urt von Geringschatzung gegen ein= ander hegen. Die Natur hat also allerdings an ihrer Seite sehr viel gethan, um die Unschuld der aufkeimenden und aufblühenden Menschheit zu sichern. Allein in Unsehung ber Befriedigung jugendlicher Lusternheit ohne weitere Anhänglich= feit, (vergl. 2 Sam. 13, 1-17.) ift bas geschwis sterliche Werhaltniß, eben wegen jener gegenseitis gen Geringschatzung, besonders gefährlich. Es vereiniget fich in diesem Berhaltnif eine unver= holene Pertraulichkeit der mit einander aufs gewachsenen Geschwister, die nicht leicht ir= gend etwas vor einander geheim halten, und eine Gleichheit in Unsehung der außeren Rechte, die besonders dazu geschickt ift, in ungebildeten Gemuthern eine gewiffe Verachtung zu bewirken, und die Achtung, die sie einander als Personen Schuldig find, nicht aufkommen zu laffen. Wenn auch eines der Rinder von den Eltern vorgezogen wird, so fordert es doch das Pflichtverhaltniß dieser, daß sie alle merkliche Aeußerungen dieses Unterschiedes vermeiden; und gegen eine Berletzung seines außeren Rechts ift das zuruckgesetzte Rind durch das burgerliche Gefetz gefichert. auch bas außere Recht, unter einzelnen Stanben, und vornehmlich unter roheren Wolkern, bem mannlichen Geschlechte ein erhebliches Ueberge= wicht ertheilt, da wird der schwächere und uns ter=

terdrückte Theil leicht in der Zärtlichkeit der Elstern, oder doch des einen von beiden, einen Ersfatz für das sinden, was es an äußeren Rechten eindüßt; und ihr eigenes Interesse wird die Elstern nöthigen, dem beeinträchtigten Theile Schutz zu gewähren, weil sie sonst, den eingerissener gar zu starker Ungleichheit, selbst ihres Hausresgiments verlustig gehen würden. Immer ist dies ses Verhältniß zwischen Geschwistern, den dem ersten starken Erwachen des Geschlechtstriedes, im höchsten Grade gefährlich (45).

Die Kolgen der Zulässigkeit der Geschwischerehe sind nicht muthmaakliche, sondern prässumtive Folgen, die ben der Kenntniß der menschslichen Natur als unvermeidlich vorausgesetzt wers den müssen, und derentwegen eine Probe machen zu wollen, schon die Sittlichkeit und die Menschsheit Preiß geben hieße (46). Es sind auch nichtsweiger

(45) Man sehe hieben die so schön und wahr geschils derte Liebe der Byblis zu ihrem Bruder Caunus ben'm Opidius nach. (Meramorph. Lib. 1X. v. 453. sqq.). Denn ben einer Behauptung dieser Art, die den Menschen betrifft, wie er seiner sinnlichen Natur nach ist, beruft man sich wohl am besten auf den Dichter.

(46) Jedoch in Ansehung der burgerlichen Gesetze über verbotene Grade, unter den verschiedenen Wölfern, halte ich mich völlig überzeugt, daß sie 295

#### 618 VI. Abschn. Moral. u. juribische

weniger als bloß physisch schädliche, sondern mos ralisch verderbliche Folgen; Folgen, welche un= mittelbar die Sittlichkeit angreifen, ba fie eine fruhzeitige gangliche Austilgung des mit dem mos ralischen Gefühle so eng verschwisterten naturlis chen Schaamgefühls unausbleiblich nach fich zie= Wenn je Unzucht unter Geschwistern herr= schend werden sollte, so bin ich gewiß, daß sie noch eine ungleich verderblichere im Finstern Schleichende Pest für die Menschen senn murde, als die Selbstbefleckung. Der Selbstbeflecker kann, wenn er ernstlich will, zur Moralität, wohl sogar zu einer gewiffen Reinheit ber Geele gurucktehe ren; ja aus Uebermaaß ber Schaam ist mancher Selbstbeflecker bas Opfer der Folgen seines La= sters

von gewissen Erfahrungen über die Schädlickeit der Vermischungen unter Verwandten ausgegangen, oder daß das Herfommen, welches durch die ges schriebenen Gesehe nur fanctionirt und näher bes stimmt worden, sich ursprünglich auf solche Erfahstungen gegründet habe. Bey der Absassung der mosaischen Gesehe lagen solche Erfahrungen nahe genng. Mochten auch die Römer in uralten Zeisten ihre ersten Ideen von verbotenen Graden, von den hierüber eben so streng denkenden Ensciern entlehnt haben; so läßt sich doch voraussehen, daß es einen Zeitpunet in Italien gegeben habe, da bey den roben Horden, die dasselbe zuerst bevölkert has ben, solche Vermischungen unter nahen Verwands ten herrschend gewesen sind.

ftere geworden. Ben ber burch frühzeitige uns züchtige Vermischung der verschiedenen Geschlecht ter, im Reime erstickten Schaam, bleibt kaum die Möglichkeit der Rückkehr übrig. Die Selbst= befleckung kann zu einer gewissen Verwilderung des Geistes und zu einer außerst verderblichen Werzweiflung des Menschen an sich selbst führen. Früh getriebene Unzucht mit dem andern Ge= schlecht muß eine ganzliche Abstumpfung des sitts lichen Gefühls, und eine alles geringachtende Zügellosigkeit der Sinnlichkeit nach sich ziehen. Der Gebanke an die Ausrottung der Schaam ben'm weiblichen Geschlechte bleibt, wegen des darinn für die Menschheit liegenden hoffnungslo= fen Werderbens, immer ein schrecklicher Gedanke. Bu welcher Verworfenheit, die Schaamlosigkeit der Weiber ein Volk, in einer fürchterlich zunehmens den Progression, herabbringen konne, und wie dagegen Zucht und Schaamhaftigkeit der Weiber auch unter einem Volke, unter welchem es bas mannliche Geschlecht schon zu einer ziemlichen -Ausgelassenheit gebracht hat, die Sitten noch ei= nigermaaßen aufrecht erhalten, und die mit der Sittenreinheit verbundene achte und edle Geistes= energie bewahren konne; davon hat uns, glaube ich, die neueste Wölkergeschichte Benspiele aufge= ftellt, die nicht erst namhaft gemacht zu werden brauchen. Ich darf die ferneren Folgen der fruh= zeitigen Familienunzucht übergehen, da sie von Michaes

# 620 VI. Abschn. Moral. u. juribische

Michaelis so lebendig und kräftig geschildert worden sind, daß jede andere Schilderung hinter der seinigen zurückbleiben würde.

Es ist aber ber Moralität bes Menschen ge= måg, dag er das für unerlaubt und schändlich erklare, wovon er eine unvermeidliche Gefahr für seine Sittlichkeit voraussiehet. Es beruhet deswegen das Eheverbot unter Geschwistern auf einer frey von einem großen Theile des menschlichen Geschlechts als Gesetz aufgenommenen Marime von der Unzulässigkeit dessen Gestattung der Sittlichkeit eine unvermeidliche Gefahr drohet. Daß diese Maxime von einem so großen Theile des menschlichen Geschlechts, von so vielen Wolkern auf verschiedenen Stuffen ber Cultur, aufgenom= men worden, muß ihr ein außerordentliches Ge= wicht und bas Unsehen einer ganz unverletzlichen Beiligkeit ertheilen. Wenn irgend ein Factum bas wirkliche Dasenn eines sittlichen Reiches une ter ben Menschen ganz unwidersprechlich beweist, so ist es diese, gleichsam als burch gemeinschaft: liche Berabredung fren aufgenommene Maxime. Jeder muß es empfinden, daß er sich durch Los: fagung von dieser Maxime von der unter dem besseren Theile bes menschlichen Geschlechts getroffenen sittlichen Verbindung lobreiße.

Es mochte noch die Frage aufgeworfen wer= ben, wie denn diese Maxime, welche auf Ras sonnement über die Folgen sich grundet, von dem Menschen, ehe sein Verstand eines geubten Rachs benkens fabig ift, fren angenommen werden konne, und wie sie, so lange die wahre Beschaffenheit und der eigentliche Grund derselben noch nicht von ihm eingesehen wird, ein so unauslöschli= des Gefühl von Abscheu, das dem Incest zwischen Geschwistern fast in nicht geringerem Grade anhangt, als dem zwischen Eltern und Kindern, bewirken konne? Eine Marime, bie fich unmittelbar auf ein naturliches Berhaltniß bezieht, wird sehr bald von dem Menschen, wes nigstens bunkel als wahr geahndet; nicht also eine, die bod erst einen gewissen Kreis von Erfahrun= gen, und ein zusammenhangendes Nachdenken über dieselben, voraussetzt. Und wie wird denn das Entsegen zu erklaren fenn, nach entbecktem schrecklichen Geheimniß ben einer Geschwisterehe? die ben den Alten vorkommenden Benspiele von Selbstentleibungen der auf dem Incest ertappten Geschwister? Es ist hier zuerst zu bemerken, daß die nehmliche Frage boch fast mit gleichem Rechte auch in Unsehung des Incests mit Eltern und Rindern aufgeworfen werden konne, ba leider! das Verhältniß zwischen Eltern und Kindern ben einer sehr großen Zahl von Menschen lose genug, und fast gar kein Gegenstand ber Ehrfurcht ift.

Es wird sich baher die folgende Beantworkung überhaupt auf den in Absicht aller Blutschande, so allgemein herrschenden Abscheu beziehen. den Incest mit Geschwistern betreffende Maxime ist eine von der menschlichen Gesellschaft fren aufs genommene, aber dem Ginzelnen durch jugendlis che Gewohnheit eingeflößte Maxime. Es ist dem Menschen wegen seines sittlichen Gefühls eine ges wisse Art von Instinct eigen, der moralischer Instinct genannt werden konnte, vermittelft defs sen er sehr leicht wahrnimmt und von bloßen Klugheits = und Wohlstands = Regeln- unterscheis det, was ihm als heilige moralische Maxime auch nur in wenigen gelegentlichen Meußerungen vorgelegt und empfohlen wird, und auf Glaus ben folche allgemein anerkannte Maximen annimmt und auf's heiligste verehrt, bis er den Grund das von einsehen, oder doch die Wahrheit derselben ahnden und gleichsam: als durch eine unmittelbare Anschauung bes moralischen Sinnes empfinden lernt. Ein sehr wohlthätiger Instinct, ber ben Menschen vor der Entwickelung seiner Vernunft und Moralitat, ohne sein Zuthun vor vielen Abs wegen bewahrt, auf die er nur gar zu leicht ges rathen konnte. Was für Empfindungen, welchen Abscheu solche auf Glauben angenommene Maris men, auch sogar in Absicht geringfügiger und gleichgultiger Dinge, in jungen Menschen zu bes wirken vermögen, ist bekannt, und ben meisten werden

werden leicht einige dahin gehörige Erfahrungen aus ihren Kinderjahren erinnerlich seyn. Wer in einem Hause erzogen worden, in welchem eine strenge und gewissermaaßen finstere Sittlichkeit herrschte, in welchem viele an sich unschuldige Dinge als fündlich verurtheilt und vermieden wurs ben, wird auch nach erlangter Reife bes Bersians bes oft lange Zeit nothig haben, ehe er biese Dinge gang unbefangen aus ihrem mahren Ges fichtspuncte ansehen lernt. Diese Beranderung der Denkart kann aber in Ansehung jener Maxie men nicht eintreten, beren Wahrheit und Wich= tigkeit von dem Menschen mit jeder weiteren Ents wickelung der Vernunft und Moralität, immer mehr erkannt und empfunden werden muß. Daß beide Urten des Incests, wegen des gemeinschaft= lichen Namens und der Aehnlichkeit der sich dars auf beziehenden Maximen, fast gleichen Abschen mit einander theilen, ist naturlich, barf aber nicht als Beweis gebraucht werden, daß wirklich ganz gleiche Maximen baben zum Grunde liegen.

Moch eine Frage endlich muß hieben beantwors tet werden, um einem noch übrig bleibenden Zweis fel zu begegnen: Warum, wenn das Verbot der Geschwisterehe sich auf die angegebene Maxime gründet, solche sich nicht ebenfalls auf die übers all erlaubte Webe unter zusammengebrachten Zindern erstrecke, da doch hier ganz gleiche Ursache

### 524 VI. Abschn. Moral. u. juridische

bes Berbots einzutreten Scheint? Diese Frage barf ben einer fren aufgenommenen Maxime eigentlich nicht aufgeworfen werden. Genug, daß wir aus der allgemeinen Meinung der Wolker, die jene Che für zulässig und gang unbedenklich erklart, erfes hen, daß sich die Maxime nicht bis dahin auss behne. Allein, ben aller scheinbaren Gleichheit, find die Falle fehr merklich verschieden. Die beis den wesentlichen Merkmaale in dem Berhaltniß ber Geschwister, wodurch baffelbe für junge Perfonen so gefährlich wird, sind Bertraulichkeit und Gleichheit ber Rechte. Wenn auch eine geschwis fterliche Bertraulichkeit sich unter zusammenges brachten Kindern, vornehmlich wenn fie in garten Jahren zusammenkommen, fehr bald einfinden wird; so mangelt es doch ganglich an bein andern und wichtigsten Merkmaale. Jedes Rind behalt mit seinem unterscheidenden Familiennamen feine gang besonderen Familienrechte, die auch vom Staate geschützt werden, wenn etwa die in einer andern Che lebenden Eltern pflichtvergeffen genug fenn follten, folde zu verleten. Dies muß, bes fonders in den etwas erwachsenen und vorzäglich gefährlichen Jahren des erwachenden Geschlechts= triebes, eine wohlthatige Entfernung unter ihnen Daß auf dieser Gleichheit ber Rechte bewirfen. das Cheverbot unter Geschwistern ganz haupts fachlich beruhet, darüber ertheilt uns das romi= sche Recht einen merkwurdigen Wink, wenn es

die Ehe zusammengebrachter Kinder ausdrücklich erlaubt, aber die Che mit bem Adoptiv = Bruder oder der Aboptiv : Schwester, und zwar gerade nur so lange als die Adoption dauert, unterfagt, indem adoptirte Kinder juridisch ganz in die Rechte der Familie eintreten, in welcher sie adops tirt werden (47). Um eben dieser Ursache willen aber muß sich das Verbot der Geschwisterehe. auch auf außer der Libe erzeugte Geschwis fter erstrecken, wenn gleich diefe meistentheils in einer ganglichen Entfernung von den ehelichen Kindern erzogen werben, vielleicht beide einander niemals zu Gesichte bekommen. Es wird wohl nicht bezweifelt werden konnen, daß nach sittli= chen Grundsätzen die unehelichen Rinder die Rechte der ehelichen haben, und vor allen Dingen von bem

(47) Der Einwurf, welcher gegen ben aus ben mos ralifc nachtheiligen Folgen abgeleiteten Grund des Cheverbots zwischen Geschwistern wohl vorgebracht worden, das biefes Cheverbot fich fogar auf alle Sausgenoffen und auf bas Befinde ausdehnen muffe, wird nun feiner befonderen Widerlegung bedurfen. Es fehlt hier an beiben Gigenschaften, welche das geschwisterliche Werhaltniß in Absicht auf fruhe Verleitung jur Ungudt fo bedentlich mas den, und einen hinreichenden allgemeinen moralis fchen Grund ju einem Cheverbote ausmachen, an ber innigen Vertraulichfeit ber mit eluander Auf. gemachsenen, und an ber Gleichheit ber Rechte.

dem naturlichen Vater fordern konnen, daß er unmittelbar felbst, und der Regel nach in feinem Hause, ihre Erziehung besorge; und wenn auch der Staat hieben um erheblicher Grunde willen. nachgiebt, und die außeren Rechte der uneheli= chen Kinder auf gewiffe bestimmte Forderungen einschränkt, so kann bies in Ansehung ihrer nas turlichen Befugnisse michts andern. Sollte es auch bem naturlichen Water burch bas neue Ber= haltniß, in welches er burch seine Verehelichung getreten ift, gewissermaaßen unmöglich gemacht werden, feine unehelichen Rinder unter feine uns mittelbare Aufsicht zu nehmen; fo ift dieses Ber= haltniß, in so fern dadurch die Erfullung einer nothwendigen moralischen Pflicht gehindert wird, als ein unrechtmäßiges Verhältniß zu betrachten. Ben Gesetzen, welche sich auf moralische Maximen grunden, und durch Rechtsgesetze ihre außere Sanction erhalten, muß immer nur auf bas Rucksicht genommen werden, was senn sollte, nicht auf das, was da ist (48).

Wels

(48) Es lassen sich noch einige scheinbare Einwürfe der Begründung der Cheverbote aus den verderbe lichen Folgen entgegensehen, die ich nicht mit Stille schweigen übergehen darf, zum Beweise, wie sehr ich mich bemühet habe, die Sache von allen Seizten zu überbenken, die ich aber hier in eine Ans merkung verweise, um den Faden meiner Geban-

# Begründung der Cheverbote! | 627

Welcheszist nun aber das gemeinschaftliche sittliche Princip, in welchem die beiden anges

fen nicht burch ju viele Zweifel, und Beantwore tungen derfelben zu unterbrechen. 1) Der erfte allerdings wichtige Ginwurf ift von einem englis fen Gelehrten, Sammond, in Beziehung auf Moses Maimonides, welcher schon ben nehmlichen Grund für bas Werbot ber Geschwisterebe anges führt hat, aufgeworfen, und nach meinem Beduns ten von Michaelis (Chegesete, S. 197. f.) nicht gang befriedigend beantwortet morden, meil er bas bey auf reinere moralische Principien guruckzuge= ben genothiget war, die eigentlich mit feinem übris gen Spftem nicht jufammenhangen. Es ift folgen. ... Der: Es murde zufolge biefes Beweisgrundes bie Blutschande das geringere, und Sureren das größere Lafter fenn, weil das Berbot ber Blute fcande ein Mittel fenn foll, ber Sureren gu feuern = benn es bringt freglich bie Ratur der Sache mit fich, bag, wenn etwas verboten mird, um gtwas anderes ju verhuten, man fich bas erftere meniger folimm bente, als bas andere, da fich hingegen bep den allgemein berricbenden Begriffen in Anfes hung bes Incefts und anderweitiger Unfeufcheit gerade das Gegentheil findet, da viele über die lettere leichtsinnig benfen, von dem erften aber auch wohl der Leichtsinnigfte fehr ernfthaft benft, nicht ju gedenfen, daß auch in Abficht ber burgers lichen Bestrafung beider Vergehungen ein fehr großer Unterschied Statt findet. 3ch verbinde hiemit fo. nr 2 gleich

angegebenen Principien sich vereinigen, auf welche die Cheverbote in der geraden Linie und

gleich den anderen Ginmurf. 2) Richt die einzelne Blutschande, sondern die allgemeine Geffattung derfelben ift es, mas ben angegebenen Buftand der völligen Ausartung bes menschlichen Geschlechts bemirfen murbe. Go tonnte aber der Begriff einer vorzüglichen Schanblichfeit nicht bem erften, fone bern vielmehr nur bem letten anhangen, wovon und doch wieberum unfer inneres Bewußtfenn bas Gegentheil fagt. Beibe Ginwurfe treffen nur bas Spftem, welches das Berbot der Geschwifterebe unmittelbar auf bie baraus entftehenden Folgen, nicht aber auf eine darauf sich beziehende moralische -Marime grundet. Das Schandliche bes Incefts liegt in der Berletung ber benfelben betreffenben, pon einem respectabeln Theile des menschlichen Bes folechts frey angenommenen Marime. Da biefe Marime fich auf dasjenige beziehet, mas ber Sitts lichteit eine unvermeidliche Gefahr brobet, nicht bloß hureren allgemein machen, fonbern eis nen ganglichen Berfall ber Moralitat bewirken murbe; fo enthalt jede Berletung Diefer Maxime eine Einwilligung in eine gangliche und allgemeine Berruttung des sittlichen Buftandes der Menschen. Eben fo ift auch, vermoge bes Begriffs der Moras litat, in jeder ber sittlichen Maxime entgegenftes henden unsittlichen Maxime die Einwilligung ente halten, daß diese unmoralische Maxime als allges meines Gefet gelte, folglich in der Maxime bes Bluts

und zwischen Geschwistern sich grunden? Es ift in der Frage enthalten, von der ich ben dieser Deduction ausgegangen bin: Der Mensch ist durch seine Moralität theils genothiget, theils befugt, folche Maximen, die wegen gewisser Bebingungen seiner sinnlichen Ratur, auf die Ent= wickelung ober Bewahrung seiner Sittlichkeit, eine nothwendige Beziehung haben, als moralis sche Gesetze aufzunehmen, zu ehren und zu befols Und auf solche Art ware die von mir vergen. suchte

Blutschänders die thatige Einwilligung, daß bie Blutschande allgemein überhand nehme und geftate 3) Der britte Ginmurf, ber etwa noch ber von mir aufgestellten Maxime entgegengefest werben tonnte, aber blog auf Migverftand beruhet, ift folgender: Dag fich biefelbe eigentlich auf die Che zwischen Geschwiftern beziehe, daß folglich nut Die Geschwisterebe, nicht aber bie Ungucht unter ihnen, das Schandliche des Incefts mit fich fuh. ren tonne. Es beziehet fich aber jene Maxime uns freitig auf beides, und beftehet in einer Ertlarung von der vorzüglichen Schandlichfeit beffen, mas der Sittlichkeit einen volligen Untergang bringen wurde, wenn es fur indifferent, oder auch anderer gemeiner Unfeuschheit fur gleich gehalten wurbe. Much wird die Unzucht nothwendig Brutalität, wo wegen einer allgemein angenommenen Marime felbft bie Möglichfeit ber Che, und eines ber vers führten Unfdulb gn leiftenden Erfages wegfällt.

suchte doppelte Begründung der Eheverbote zur Einheit des Princips zurückgeführt.

Jedoch in Rucksicht auf biejenigen, welche nach gewissen willführlichen Begriffen und Bor= aussezungen strenge Ginheit bes Princips zur uns erlaglichen Bedingung der Wiffenschaft machen, auch wenn diese es mit der Begrundung von meh= reren moralischen Factis zu thun hat, und wels chen daher mein doppeltes Princip zum Alerger= niß gereichen mochte, berufe ich mich auf ein paar Auctoritäten von einer vor mir auf ahnliche Art versuchten Lbsung des schwierigen Problems. Auctoritaten konnen zwar nichts entscheiden, aber boch zu einer unparthenischen Prufung und billi= gen Beurtheilung veranlaffen. Ich habe diese Auctoritaten erst nach vollendeter Arbeit kennen lernen, wie ich denn überhaupt ben Gegenständen einer frenen Reflexion, nicht gern vor geendigtem Geschäffte durch vieles Lesen mich zerstreue; und ich darf hoffen, daß es ben meinem Rasonnement sichtbar senn werde, daß es die Frucht eines fregen, nicht durch Auctorität geleiteten Rach= benkens fen. Der von hugo Grotius angeführte Moses Maimonides (49) giebt gleichfalls zwen Ursachen zur Erklärung der levitischen Cheverbote an, und zwar zwey, bie mit den von mir ges braud)=

<sup>(49)</sup> More Nebochim, Lib. III. cap. 49.

#### Begrundung ber Cheverbote. 631

brauchten sehr viel Alehnlichkeit haben. Die erste ist eine gewisse naturliche Schaam, welche nicht erlaubt, daß biejenigen, die einer Person das Leben gegeben haben, mit berfelben einen fleische lichen Umgang, entweder selbst, ober vermittelst anderer, durch Blutsfreundschaft und Henrath genau mit ihnen verbundener Personen, unterhal= ten. Die andere Ursache ift, daß bie Bertraulichkeit ber täglich fren mit einander umgehenden Personen, die häufigsten Veranlassungen zur Uns keuschheit und zum Chebruch geben wurde, wenn folche unzüchtige Berbindungen auf die Che abzwecken konnten. Eben so gebraucht Thoma= fins (50) zwen Regeln zur Begründung der Che= verbote, die im Wefentlichen mit jenen beiden Grun= den der Cheverbote des Moses Maimonides übereins stimmen, die er aber nur für Regeln ber Wohlan= ffandigkeit und nicht ber Gerechtigkeit erklart, in= dem nach seiner Meinung die Cheverbote nicht aus Principien ber Gerechtigkeit abgeleitet wer= den konnen. Auch Philo führt die Gefahr der Werführung bloß als Ursache des Verbots unter Geschwistern an.

Ich glaube, daß die innere Verbindlichkeit der Æheverbote, von welchen bisher die Rede gewe=

(50) In seinen Fundamentis juris naturae et gentium. Rr 4

gewesen, nach Grundfaten ber Sittenlehre bins långlich von mir dargethan worden; es bleibt mir aber noch das Geschäfft übrig, sie nach Grundsägen des Maturrechts zu begrüns Jene Maximen, worauf die Cheverbote beruhen, haben fast zu jeder Zeit und unter jedem Wolk ihr Dasenn entweder durch ein gesetzliches Herkommen, oder durch formliche Prohibitivs und Ponal = Gesetze angekundigt. Es fragt fich, in wie fern der Staat befugt sen, jene Maximen bes Gewiffens gewiffermaagen zu den feinigen zu maden, den darauf gegrundeten Cheverboten eine außere Sanction zu ertheilen, denselben rechtliche Wirkungen in Unsehung ber Galtigkeit ber Ehen benzulegen, und sie burch Strafen aufrecht zu erhalten? Die Antwort hierauf beruhet, meinem Erachten nach, auf wenigen einfachen Grund= fågen, welche feiner weitlauftigen Ausführung bedürfen.

Wenn das äußere Recht die Summe der Bes dingungen enthält, unter welchen die außere Frens heit des einen mit der äußeren Frenheit aller übris gen nach allgemeinen Gesetzen bestehen kann, und der Zweck des Staats ist, einen seden bep seinem Nechte zu schützen; so ist die erste und wichtigste Forderung, welche die Mitglieder des gemeinen Wesens an denselben zu thun has ben, daß er sie in der frenen ungehinderten Auss übung übung der aus der Moralität hervorgehenden Gesetze schütze, und daß er denjenigen sittli= chen Gesegen eine außere Sanction ertheile, die derselben empfänglich und bedürftig find, und die ohne solche ihres Effects verlustig werden wurden. Zu diesen gehören aber un= streitig die Khverbote. Es kann einem Gegens stande nur in so weit innere Ehrfurcht gesichert bleiben, als bie außeren Werletzungen diefer Chr= furcht verhindert werden. Go wie ber Staat die unläugbare Pflicht hat, Verletzungen der der Religion gebührenden Ehrfurcht, in Ansehung einer jeden im gemeinen Wesen aufgenommenen Religionsparthen, abzuhalten und zu bestrafen; so liegt ihm ohne Zweifel gleiche Pflicht in Abs ficht des elterlichen und findlichen Werhaltniffes Wenn die Vermischung zwischen Eltern und Rindern im Staate geduldet oder gestattet, und ihre Chelichung unter einander erlaubt wurde; so wurde das elterliche und kindliche Werhaltniß bald nicht mehr ein Gegenstand der dffentlichen Ehrfurcht senn, es mußte unausbleiblich ein Ge= genstand der allgemeinen Berachtung, ja als eine Weranlaffung zu fruhen Verführungen und Aus= bruchen ber robesten Sinnlichkeit, ein Gegenstand des Abscheues werden. Die auf die Unzulässig= keit der Geschwisterehe sich beziehende Maxime aber, erwartet ihren gangen Effect lediglich von der außeren Gesetzgebung. Der Verführer, der

sich zur Erreichung seines Zweckes des Shevers
sprechens bedient, wird sich nicht darum beküms
mern, ob die She, die der Staat zuläßt, auch
vor dem Gewissen erlaubt sen. Und die vom
Verführer angegriffene Unschuld wird meistens
theils noch nicht fähig senn, den Unterschied zu
fassen, daß das äußerlich Rechtmäßige, was
der Staat gestattet, doch innerlich unrechtmäßig
senn könne.

Hiezu kommen noch folgende besondere Grunde. Zuerst in Ansehung ber Ghe zwischen Alscendenten und Descendenten, kommt bem Staate ichon vermoge bes Gesetzes ber Selbster= haltung die unstreitige Befugniß und Verpflich= tung zu, ganz vornehmlich dem elterlichen und kindlichen Verhaltniffe, aus welchem ber Staat hervorgegangen ist, und in welchem er seine vor= nehmste Stute findet, die ihm zukommende Chra furcht, eben so sehr, als ber Religion, zu sichern. Was aber die Geschwisterehe anlangt, so wird der Staat, wenn bemselben anders die hochste Wormundschaft über die unmundigen Mitglieder des gemeinen Wesens zustehet, die Unschuld ber= felben durch ein allgemeines Verbot der Che mit denen Personen, von welchen sie am leichtesten verführt werden konnen, zu schützen berechtiget und verpflichtet senn, wenn solche auf keine an= dere Alrt allgemein in Sicherheit gestellt werden fann.

Rechtsgesetze sind ihrer Natur nach, vermdge angegebenen Begriffs vom außern Rechte, allgemein und gestatten keine Ausnahme, als in so fern nicht schon die Bedingungen, auf denen ein Gesetz sich grundet, gewisse Ausnah= men mit sich führen, oder der Staatszweck folche nothig macht. Beides ist aber ben ben bisher untersuchten Cheverboten nicht der Fall. Bedingungen, auf welchen diese Gefetze beruhen, fordern vielmehr ganz uneingeschrankte Berbote; und der Staatszweck wird durch die unbedeus tende Einschränkung, welche dessen einzelne Glies der in Ansehung ihrer Chewahl erleiden, so wes nig gehindert, daß er vielmehr, in ber dadurch beförderten und gesicherten Moralität, merklich befordert wird. Go wie die sittlichen Principien, auf welchen die Cheverbote als Pflichtgebote be= ruhen, allgemeingultig sind, fo muß auch ben daraus hervorgegangenen Rechtsgesetzen strenge Ullgemeingültigkeit zukommen. Es folgt hieraus die ganzliche Indispensabilität der jegt in Untersuchung gezogenen Salle. Eben biese låßt sich auch aus folgendem Grundsatze ableiten. Die Cheverbote sind Verzichtleistungen, benen sich jeder einzelne in Absicht seiner naturlichen Frenheit, um gultiger moralischer Maximen wils Ien unterzieht, und die vom Staate sanctionirt werden. Da diese Verzichtleistung allgemein ist, so bleibt daben die naturliche Gleichheit der Rechte.

Sobald aber ein einzelner sich nicht mehr an diese Werzichtleistung bindet, oder er durch den Staat davon entbunden wird, so tritt eine unzulässige Ungleichheit der Rechte ein (51).

Unsere

(51) Man wird ohne Erinnern mahrnehmen, bag die bier aufgestellte Deduction ber Cheverbote aus bem Rechtsbegriffe, eine mittelbare Deduction ift, woben ber Pflichtbegriff megen ber verbotenen Grade vorausgefest wird. Die Cheverbote find allgemeingultige Rechtsgesete, weil sie allgemeins gultige fittliche Befege find, welche einer außern Sanction bedurfen. 3ch glaube, daß fich auch eine unmittelbare Deduction ber Cheverbote, in Unfes hung der naben Werwandtschaft überhaupt, aus bem Rechtsbegriffe führen laffe; und bag ber von Plutard und Augustin geaußerte, und in das cas nonische Recht geflossene Gedante, bag bie Chevere bote insbesondere auch darauf abzielen, die Werbins bungen in ber menschlichen Gesellschaft zu vermebe ren und auszudehnen, auf welchen Gas auch in ben neueren Werhandlungen über die Cheverbote ein vorzügliches Gewicht gelegt worden ift, barauf Beil aber biese Urt ber Begrundung binleite. ber Cheverbote, als bloger Rechtsgesege, von der oben gelieferten ganglich verschieden ift, auch allein und an und fur fich ber ju lofenden Aufgabe noch tein Genuge leiftet, indem baben bas innerlich Schandliche bes Incefte unerflart bleibt, auch bas ben bie Unbequemlichfeit eintritt, bag bie Grange der Cheverbote gauglich ber Willführ bes Staats über.

Unsere bisherige Untersuchung hat sich auf die Ehen in der geraden Linie der Blutsverwandten und

überlaffen Ibleibt; fo entwerfe ich die Grundzuge diefes Beweifes nur in einer Anmerkung, mit ber nicht ungegrundeten Beforgniß, daß ich irren moge, und überlaffe die weitere Prufung benen, bie hiers inn competente Richter find. Wenn ber Rechtes begriff bie Bedingungen in fich faßt, vermoge deren die außere Frepheit bes einen mit ber außeren Frepe beit aller übrigen nach bestimmten allgemeinen Befegen in Ginftimmung gebracht werden fann, die außere Frenheit aber in Absicht ber Chewahl eine der allerwichtigften und schäßbarften ift; fo glaube ich, daß diese Frenheit nur durch probibitive Ges fege in Absicht ber Chen mit naben Bermandten geschüßt und hinlanglich gesichert werden tonne. So viele Schwierigkeiten auch die Ratur felbft ben Ehen mit nahen Blutsfreunden, ben beren Ums gange der Reis der Reuheit ganglich wegfällt, in ben Weg gelegt hat, fo fonnte boch bas Intereffe bes Eigennuges das in vielen gallen beforbern, mas die Matur erschwert hat. Dies wurbe gang pornehmlich ben den Aderbautreibenden Standen und Nationen ber Fall fenn, ba ber Aderbau burch nichts fo fehr' ju Grunde gerichtet wird, als burch beftanbige Theilungen ber Grundflide, und burch Beschwerung berfelben mit Rinder. und Braute -fcas : Schulden, welchem lebel burch Beprathen in die Familien vorgebeugt werden wurde; wie benn auch um abnlicher Urfachen willen bie mofais fcen

und Verschwägerten und zwischen Geschwistern eins geschränkt. Es bleibt uns folglich noch eine kurze Unters

fden und atheniensischen Gefete, Werheprathungen in die Familie fur gewiffe galle nicht bloß buls beten, fondern fogar gefeglich vorschrieben. Aber auch in andern Standen und bey nicht Aderbaus treibenden Bolfern, tonnte oftmals lange Ges wohnheit des Umgangs, die aus der genauen Renntnig der ju mablenden Bermandtinn gefaste gewiffe Erwartung einer friedlichen Che, ber Bunich, eine verdriegliche und mit Streis tigkeiten verbundene Erbschaftstheilung zu vermeis beu 2c. ging Wahl in der Familie begunstigen. Bang porzüglich wurde einer folden Ginfchrankung auf die Familie unter den Wolfern, bev benen fein freper Umgang swifden beiden Befdlechtern Statt findet, ohne gewisse Cheverbote schwerlich Ginhalt geschehen tonnen. Gobald diese Chen in der Familie erft einigermaagen überhand genommen hats ten, murbe niemand vernünftiger Beife aus einer fremden Familie eine Gattinn mablen tonnen, aus gerechter Beforgniß, eine geschwächte Person ju befommen, und in ben Bermandten derfelben die gefährlichsten Nebenbuhler um fich zu haben. Es wurde bemnach durch eine folche uneingeschränfte Frepheit, die Frenheit der Wahl ganglich aufgehor ben, und jeder gezwungener Weise auf feine Fas milie beschränft werben. Ich betrachte daber die Cheverbote, wenn ich sie als bloge außere Rechts. gesetze ansehe, als solche, die gleich allen andern Mechts.

Untersuchung übrig, wegen der weiteren Ausdeh= nung dieser Cheverbote auf entferntere Grade der Verwandtschaft. Es fragt sich zuerst, ob irgend ein Rechtsgrund zu einer weiteren Ausdehnung vorhanden senn moge, und ob demzufolge auch in den weiteren Graden allgemeingültige Chever= bote Statt finden konnen? Ich glaube einen sol= chen in Absicht der Ehen zwischen solchen Seitenverwandten, unter denen nach bem Begriffe des romischen Rechts ein respectus parentelae eintritt, der Ehen zwischen dem Reffen und der Tante, dem Dheim und der Michte, ans nehmen zu durfen. Ehrfurcht gegen das elterlis che und kindliche Verhaltniß ist nicht, wie die Achtung gegen den Menschen als Perfon, etwas absolutes. Wie jede andere von Bedingungen der sinnlichen Natur abhängige Empfindung, bleibt auch die Ehrfurcht immer einer .. Schwas chung und Starkung empfanglich. Wenn der Staat überhaupt die Werpflichtung hat, dem Vers

Mechtsgesehen darauf abzwecken, den allgemeinen Genuß der Frenheit durch einzelne Einschränkunsgen derselben zu sichern. Nach diesem Grundsatz würde denn der nähere und vertrauliche Umgang, zu welchem gewisse verwandtschaftliche Verhältnisse vordentlich berechtigen und gewöhnlich Veranlassung zeben, die einzige sichere Gränze der Speverbote abgeben.

Werhaltniffe zwischen Eltern und Rindern bie demselben zukommende Chrfurcht zu sichern; fo hat er noch vielmehr die Pflicht auf sich, diese Ehrfurcht durch ausgedehntere Cheverbote zu ver= ftarfen, wenn folche durch den Staat felbst ge= schwächt worden. Mit der Entstehung bes Staats und der immer mehreren Ausbildung deffelben find wesentliche Einschränkungen in Unsehung ber naturlichen elterlichen Rechte, und damit zugleich auch in Absicht ber Chrfurcht gegen bieses Bers haltniß, unvermeidlich verbunden, weil außerbem jede Familie einen Staat im Staate bilben wurde. Auch ziehet die Civilisirung der Mens fchen im gesellschaftlichen Leben und das mit ber Cultur, wenn folche ihren hochsten Gipfel erreicht, steigende Sittenverderben, eine gewisse Schwas chung ber naturlichen Gefühle der Pietat unaus: bleiblich nach fich. Es muß daher diesen Gefüh-Ien vom Staate auch dadurch aufgeholfen wers den, daß die Rinder in Absicht der Che noch weis ter von den Eltern entfernt werden, um alle sits tenverderbliche Familiarität unter Eltern und Rins bern möglichst zu verhuten, und dem burch den Staat verursachten Uebel einigermaaßen abzuhels Durch eine henrath mit den Geschwistern fen. ber Eltern, die diesen an Rechten gleich find, und mit ihnen in einer engen Vertraulichfeit les ben, die nach bem Ausbruck bes mosaischen Ges feges

# Begründung der Cheverbote. 641

setzes ihre nächsten Bluteverwandten find (52), stellt sich bas Rind auf gleiche Linie mit den Els tern, und erhalt ein außeres Recht, die Eltern als seines Gleichen zu behandeln. Auch schon das Bewußtsenn der Möglichkeit einer solchen Werbindung kann eine Arroganz veranlaffen, die dem kindlichen Verhaltnisse geradezu widerstreis tet. In manchen Fallen konnte eine Henrath Diefer Art sogar burch den Trotz eines widerspenstigen Rindes, und durch die Disharmonie, worinn Deffen Eltern mit einem ihrer Geschwifter lebten, beranlagt, und zum größten Berdruffe jener, wenn keine Rechtsgrunde vorhanden waren, um ihre Einwilligung zu versagen, geschlossen wer= den; und wenn diese ihr Rind noch ferner ben vorkommenden Gelegenheiten als ihr Kind anreben und behandeln wollten, murde biefes ihnen als Schwager antworten, vielleicht auch burch ber= rische Behandlung seiner Gattinn, seinen ihr ver= schwie .

(52) Wenn gleich Moses den Grundsatz des respectus parentelae bep den Cheverboten mit diesen Seitens verwandten nicht ausdrücklich anführt, so deutet et doch, meinem Ermessen nach, ziemlich merklich darauf hin; und es ist gewiß merkwürdig, daß er dem Cheverbote mit des Vaters und der Mutter Schwester nicht den Grund benfügt: Sie ist deine Vlutsfreundinn; sondern: Sie ist deines Vaters, deiner Mutter nächste Blutsfreundinn.

schwisterten und gleichen Eltern, wenn jene ben biesen Schutz suchen wollte, beweisen, daß er fich wohl uber fie erheben konne. Celbft Michae= lis, der sonst dem Grundsatze des respectus parentelae so abgeneigt ift, gesteht, daß eine solche Henrath in der angegebenen Rücksicht eine Arans kung für die Eltern senn muffe. Es grundet sich demzufolge der respectus parentelae unter Seitenvermandten, oder bas bem elterlichen Bers haltnisse abnliche Verhaltniß, worinn wir und zu folchen Seitenverwandten befinden, die nur um einen Grad von unserm gemeinschaftlichen Stamme abstehen, und bie benfelben durch bas Gesetz bengelegte Achtung, nicht eigentlich bars auf, bag bieselben ber Eltern, Großeltern :. Stelle ben uns vertreten, fondern barauf, daß fie ben Eltern, Großeltern zc. gleich finb, in Ansehung ber Familienrechte mit ihnen in einer völligen Gleichheit stehen; und ift das her der in unsern Kirchenordnungen so häufig davon gebrauchte Ausbrucke bag fie ber Eltern Statt halten, (quod sint parentum loco, nach bem Ausbruck ber rom. Gefege; ) bahin ju ers klaren (53). Dieser Rechtsgrund wird aber bas durch

<sup>(53)</sup> Rach bieser Ansicht bes respectus parentelas zwischen Seitenverwandten, die ich für die richtige halte, und von der ich glaube, daß sie bep den romb

burch noch vergrößert, daß die Geschwister der Eltern und Großeltern in sehr vielen Fällen thästig in das elterliche Verhältniß eintreten. Man erinnere sich hieben an das, was Abbt in seinem Werke vom Verdienst so schön von dem stillen aber großen Verdienste sagt, was sich so viele Tanten in den Familien erwerben. Der Mann würde gewiß Verachtung verdienen, der seine Tante, welche seine Kindheit pflegte und die erssten Gefühle der Sittlichkeit in ihm erweckte, nicht

romifden Chegefegen jum Grunde liege, und bag eben beswegen bas rom. Mecht biefe Urt ber Ghen eben fo uneingeschränft, ohne Bestimmung gemis fer Grade verbiete, als die Chen zwischen Afcens benten und Descendenten, beruhet berfelbe nicht eigentlich auf einem unmittelbaren Berhaltniß ber Seitenverwandten, der Dheime und Richten, Reffen und Tanten, ju einander, fondern auf bem Werhaltniß, in welchem beibe gu den britten, gu den Eitern der Reffen und Nichten fiehen. auf folche Art giebt derfelbe ein nothwendiges und feftstehendes Werhaltniß; ba er außerdem nur ein zufälliges, und von dem verschiedenen Alter ber Deffen und Canten ic. abhängendes Berhältniß fenn murde. Allein, nach diefer Unficht muß nun auch die heprath mit ber Bruber und Schweftern Tochtern für eben so unzulässig erklärt werden, als mit bed Baters ober ber Mutter Schwestern, wels ches ich auch allerbings für gegründet halte.

nicht wie seine Mutter ehrte, und sich erfühnen wollte, sie durch Cheantrage zu beleidigen, oder auch ihrer Eitelkeit badurch zu schmeicheln, wenn jene schwach genug ware, dergleichen anzuhos ren. - Auch fur die Ausbehnung ber Chever= bote auf die Schwägerschaft durch Verlobnif in der geraden Linie, mit der Mutter oder Toch= ter ber Brant, mit bem Bater ober Cohne bes Brautigams, ift, meine ich, ein Rechtsgrund vorhanden, da nach dem Rechtsbegriffe eine Che= verlobung sich nur daburch von dem Chevertrage unterscheidet, daß jene ein Bergleich wegen einer kunftig zu schließenden Che ist, biese hingegen ein Vergleich wegen einer gegenwartig zu fchlief= senden Che, und in Unsehung Verlobter die Vermuthung nicht gang hinweggeraumt werden fann, daß die Che unter ihnen bereits vollzogen wors ben (54). - Was die Ausdehnung der Chever= bote

(54) Aehnliche rechtmäßige Ertensionen lassen sich ben veränderten Verhältnissen des häuslichen Lebens unter verschiedenen Nationen densen. Eine sehr wohl begründete ist, dünkt mir, die im Koran vorsommende wegen der Ammen, welche unter alten Völkern und insbesondere im Morgenlande ehrbare und sehr respectable Personen waren, die mit ihrem Säugling in eine lebenslängliche Versbindung traten, sich desselben mütterlich annahmen, ihn ben dem Tode der Eltern zu sich nahmen, oder

bote auf die Vormundschaft betrifft; so rührt solche aus anderweitigen Gründen her, welche mit der gegenwärtigen Untersuchung in keiner Verwandtschaft stehen, und beruhet auf dem von dem Staate den Verwaisten in Absicht ihres Eisgenthums zu leistenden Schutze.

Ein ähnlicher Rechtsgrund für die weitere Husdehnung der Eheverbote in der gleichen Seitenlinie, und zwischen anderen Seiten= verwandten, unter denen jener respectus parentelae sich nicht findet, mochte schwerlich aufgefunden werden konnen, da die Bedins gungen, morauf die sittliche Maxime wegen ber perbotenen Geschwisterehe sich grundet, ausschliese fend dem Berhaltnisse zwischen voll = und halb= burtigen, in und außerhalb der Che erzeugten Geschwistern, wie auch ben Aboptiv = Geschwis ftern, eigen ift. Ich bekenne alfo, bag ich zu den Cheverboten zwischen Geschwisterkindern, mit der Frauen Schwester und des Bruders auch Bas ter : Bruders Wittme keinen gultigen Sitten= oder Rechtsgrund habe auffinden konnen. das romische Recht sind die beiden mittleren dieser Cheverbote erst fpaterbin eingefloffen, und das erste und letzte findet sich gar nicht darinn; und bemerfe

auch von ihm in ihrem hulftofen Alter ernährt wurden.

bemerke ich baber bier, bag mit ben bisher an= geführten Gitten : und Rechtsprincipien die De= duction der in dem alteren romischen Civilrechte enthaltenen Cheverbote, mit Ausnahme der bei= ben um einer bffentlichen Schicklichkeit willen un= tersagten Ehen aus der andern Gattung der Schwägerschaft, mit des Stiefsohnes Frau und mit der Stieftochter Manne, ganglich vollendet fen; baß biese baber, meinem Erachten nach, mit den Grundsätzen einer reinen Sitten = und Ratur= rechtslehre am vollkommensten übereinstimmen, da hingegen die des tanonischen Rechts am wei= testen bavon abweichen mochten, weswegen es mir um besto angenehmer ift, bag ich ben Beweis habe führen konnen, daß die Cheverbote un= ferer protestantischen Kirchenordnungen ihrem Hauptinhalte nach, nicht aus bem canonischen, fondern aus dem'rdmischen Rechte gefloffen find.

Ob und wie weit der Staat auch um politischer Gründe willen, zur Beförderung einer desto mehreren Sittlichkeit und einer desto größeren allgemeinen Wohlfahrt (55), oder auch um des diffentlichen Wohlstandes willen (56), die

(56) "Dieweil in der Eheverlobung, nicht allein was frev

<sup>(55)</sup> Propter majorem sanguinis reverentiam; nach dem Ausdruck unserer Lüneburgischen und mehres rer anderer Kirchenordnungen.

# Begrundung ber Cheverbote. 647

die Cheverbote ausdehnen möge, diese schwies rige Untersuchung überlaffe ich gern benen, wels che dazu Beruf und Geschick haben, und erlaube mir nur folgende zufällige Gedanken darüber. Das romische Recht giebt in den eben vorher ans geführten Cheverboten aus der anderen Gattung der Berschwägerung, das Benspiel von Chevers boten wegen ber offentlichen Schicklichkeit; und biefe Auctoritat ift, bente ich, von großer Wich= In allen Cheverboten beffetben in ents tigfeit. fernteren Graden ber Blutsfreundschaft und Af= finitat, ift das Princip bes offentlichen Decorums herrschend; dieses Princip wird aber fast aus= schließend nur auf folche Personen bezogen, zwis schen denen eine Art von elterlichem und kindlis chem Verhaltniß Statt findet. Jedoch ift hieben auch vor affen Dingen nicht aus ber Acht zu lafe fen, wenn gleich manche Cheverbote auch unter entfernteren Verwandten und Beischwägerten, scheinbar wohlthatig und einem gewissen verfei= nerten Begriff von Schicklichkeit gemaß fenn mb= gen: daß es hieben auf die Ginschränkung einer der wichtigsten und theuersten Frenheiten ankom=

fren gelassen, sondern auch was gebührlich und ein Wohlstand ist, angesehen werden soll, u. s. w." Calenb. K D. S. 284. Bergl. L. 42. Dig. de ritunupt.

me,

me, die nicht ohne erhebliche und ausgemacht richtige Grunde beengt werden barf. Es konnte scheinen, daß die Berhaltniffe ber geringeren Stande, auf welche ben der Entwerfung solcher Policengesetze wohl immer das vornehmste Alugen= merk zu richten ift, die unter ihnen fo fehr ge= schwächte Ehrfurcht in Absicht des elterlichen und kindlichen Werhaltniffes, diese bose Seite des ge= meinen Mannes, Diese Hauptgnelle der Sitten= losigkeit des Gesindes, welche ben allgemeinen Gegenstand von Rlagen in unserm Zeitalter ausmacht, ferner das sehr nahe Benjammensenn der ärmeren Familien, ohne hinlanglich bedenbe Bes kleidung, auf dem nehmlichen Lager zc. eine ges wisse Ausdehnung der Cheverbote nothwendig Allein, diese allerdings sehr machen mochten. erheblichen Grunde betreffen im geringsten nicht die Chen, von denen jetzt hier vornehmlich die Rede ist, die zwischen Geschwisterkindern und im dritten Grade ber ungleichen Seitenlinie, wie auch zwischen Verschwägerten in der gleichen und ungleichen Seitenlinie, nur etwa mit Ausnahme der Che mit des Bruders Wittme (57).

Auf alle Fälle eignen sich solche auf bloßen politischen Gründen beruhende Cheverbote nur zu bloßen Policengesetzen, von denen ben vorkoms menden

---

<sup>(57)</sup> Siehe bavon oben im ; mepten Abschnitt. G. 92. f.

menden besondern Fällen Ausnahmen gestattet werden mussen. Sie sind daher ihrer Natur nach nicht eigentlich Eheverbote, sondern gesetzliche Bestimmungen solcher Ehen, die nicht ohne bes sondere, aber wo möglich unentgeltlich zu ertheistende Erlaubniß des Staats geschlossen werden dürsen; und es möchte wohl zu wünschen senn, daß sie auch, um den wirklichen Eheverboten eine desto unverletzlichere Heiligkeit ben der Menge zu sichern, und den Wahn gänzlich zu entsernen, als wenn man sich von jedem Eheverbote loskaus sen könne, in dieser Form aufgestellt würden (58).

(58) Carpzov in feiner Jurispr. eccles, Lib. II. Tit. VII. def. 124. fagt sehr nachdrucksvoll: Verendum est, ne ex frequentiore venia et concellione matrimonii in gradibus prohibitis; dispensatio siat dissipatio boni ordinis et houestarum legum. In ber Erfla. rung der Würtembergischen Landstände an die Serzogl. Regierung nom 4. Aug. 1797. heißt es: "Muß es (bas Bolf) nicht dadurch in feinem Urtheil von dem, was Mecht und Unrecht iff. irre, und unter Beginstigung unordentlicher Triebe leicht geneigt werden, feine Abbangigfeit von menschlicher Willführ auf alle Chen, das Gefet unter die nehmliche Kategorie fest, alfo auf alle Chen unter nahen Bermandten, feiner Vorftellung gu übertragen? Difpenfationen wurden mithin gerade bas Gegentheil von bem

Für die Ertheilung oder Versagung dieser Erlaube niß würden gewisse, so viel möglich sichere und feste, außere und auf den Staatszweck sich bezies hende (59) Vestimmungen festzusetzen senn. Ben einer

wirken, was biejenigen sich von bispenfabeln Ches verboten zu versprechen scheinen, welche behaupten : Daß es dem Gefeggeber nuglich porfommen toune, gleichfam einige Angenwerfe um bas Gefels zu gichen, und über die nothwendigen Ches verbote noch einige andere zu Berficherung det Reufchheit in den Familien gu geben. Statt bag ein neues allgemeines Gefet eine fefte Scheibes mand zwischen erlaubten und gang ungulässigen Chen ziehen murde, mare zu beforgen, bag bie Ginführung neuer Difpenfationen biefe Grange vollig verwirren, und badurch gegen ihre Absicht Die Ueberschreitung folder Gefete berbenführen mochte, beren frenge Beobachtung die Erhaltung ber Keuschheit in den hauslichen Berhaltniffen forbert. ( Menes theolog. :: Journal von 1797. G. 1225.).

(59) Der Herr Generalsup. Rissch rath, daß ber Dispensationsgesuchen vorzüglich auch auf moralissche Gründe, auf die Gesinnung derer, welche um Dispensation nachsuchen, auf ihre bisherige Entsernung von einander zc. Rücksicht genommen werden möchte. Auch der Schluß des Gablerschen Gutachtens beziehet sich auf solche Gründe. Das mit aber würde der Staat den Gewissenstath machen,

einer zwischen Berwandten von sehr ungleichem Alter zu schließenden Che, wo naturlich eine nicht wegzuräumende Prasumtion eintrate, daß von Seiten der alteren Person eine unrechtmäßige Beredung um unlauterer Absichten willen Statt gefun#

und fich in die Gewiffendrechte ber Staatsunterthanen einmischen. Much auf einen ben der Gewährung eines Dispensationsgesuches zu beforgenden öffentlichen Anfroß fann, fo febr auch von Seiten ber Nachsuchenben barauf gu achten ift, von Seiten des Staats nicht immer Ruckfict genommen werden, judem außerdem das. landesherrliche Dispensationerecht ganglich von ben vorgefaßten Meinungen einzelner Communen abs hangig gemacht werden murde. Wielmehr ift der Staat diejenigen, welche fich zufolge einer erhaltes nen Difpenfation geehelicht haben, gegen Bubringlichfeiten und Werationen zu schüßen berechtiget und verpflichtet. Uebrigens muß zugeftanden were ben, daß die Grunde zu Dispensations : Ertheilun. gen sich nicht fur alle Falle gang ficher bestimmen laffen, und bag baben etwas bem Ermeffen ber Landescollegien überlaffen bleiben muffe, wie auch von der Herzogl. Wurtembergischen Regierung in einem Schreiben an die Landftande ( M. theolog. Journal, 1797. G. 1235.) eingeftanden, baben aber bemerkt wird, daß eben dies faft überall ben der Unwendung der Gefete Statt finde, und daß eine alle bentbare Falle bestimmt umfassende Gesengebung wohl immer ein nicht zu losendes Problem bleiben werde.

gefunden, mochte wohl ein wirklicher Rechtsgrund zur Verweigerung der Dispensation vorhanden seyn. Vor allen Dingen wurde auf die wahre scheinlich gute Versorgung und Erziehung der aus einer vorhergehenden She vorhandenen Kin= der, ben der Erlaubniß zu einer neu zu schließen= den She zwischen Verwandten und Verschwäger= ten, Vedacht zu nehmen seyn.

# Druckfehler, Berbefferungen und Bufage.

- S. 60. 3. 2. v. u. st. 29, 22. 1. 29, 27.
- 65. 7. ft. κατ', εξοχην [. κατ' εξοχην
- 70. 5. ft. in der Bermandtschaft I. in die Bermandtschaft
- 89. 12. ft. des Gedanken I. des Gedankens
- 121. 6. v. u. st. g. 289. l. g. 389.
- 132. 13. nach : In einem deshalb l. im J. 1665.
- 222. 12. ft.; [.,
- 250. 2. v. u. ft. Chrhardt f. Gerhard
- 269. 19. ft.; l..
- 280. 12. ft. lehrreichen 1. lehrreichent
- -- 17. u. an einigen anderen Orten, ft. Burtenbergische
- 285. 3. ft. christlichen I. christlichent
- 296.

#### Bufat zu ber 33. Unm.

Eine außerft originelle, fedoch unftreitig unrichtige Ableis tung des protestantischen Cheverbots im dritten Grade ungleis cher Linie liefert die Bergogl. Lauenburgifche Rirchenordnung, welche ein rafonnirendes und überall mit Grunden begleitetes Bergeichniß der verbotenen Grade enthalt. Aus dem Berbot der Che unter Geschwisterfindern, (wovon eben daselbst bes hauptet wird, daß fie zufolge des Werbots Theodoffus des Großen ben allen evangelischen Confistorien unterfagt worz den,) folge, vermoge der Rechtsregel Justinians : cujus filiam uxorem ducere non licet, neque ejus neptem permittitur ; daß jemand feines Dheims oder feiner Sante Große tochter eben fo menig, als ihre Tochter henrathen durfe-Bare aber jene Regel, Die im rom. Rechte bloß auf Seiten: verwandte, unter denen ein eigentlicher respectus parentelae Statt findet, fich beziehet, ben der Abfaffung der Rirchens ordnungen ale eine Regel von gang allgemeinem Ginn vers ftanden worden , daß niemand deffen Groftochter henrathen durfe, deffen Tochter zu ehelichen ihm nicht erlaubt fen; fo hatte

hatte daraus ein Berbot der Ehe unter Seitenverwandten in's Unendliche gefolgert werden muffen.

- 6. 300. 3. 19. st. welches l. welche
- 309. 10. v. u. nach: Eben l. in der Bermandtschaft
- 333. 1. ft. gange f. Gange
- 345. 6. v. u. Es sind hier eigentlich is Falle möglich; und sind die Falle: des Bruders Tochter Sohnes Tochter; der Schwester Tochter Sohnes Tochter; des Bruders Tochter Sohnes Sohn; der Schwester Tochter Sohnes Sohn; aus Bersehen übergangen worden.
- 369. u. 370. In diese Tabelle hat sich in die andere weibs liche Columne ein mir unangenehmes Verses hen eingeschlichen. Es mussen die Fälle 3. 4.

  mit 5. 6. und die Fälle 11. 12. mit 13. 14.

  verwechseld werden, damit selbige mit den ges genüber stehenden verbotenen Fällen in der ersten männlichen Columne correspondiren.
- 471. 3. 4. ft. die Berlobnif I. das Berlobnif
- 503. 2. nach: repetitur den Punct wegguftreichen.
- 528. lette 3. ft. den Pabft I. dem Pabft
- 553. 3. 13. nach: Folgen I. willen
- 613. 21. ft. mache l. machen.

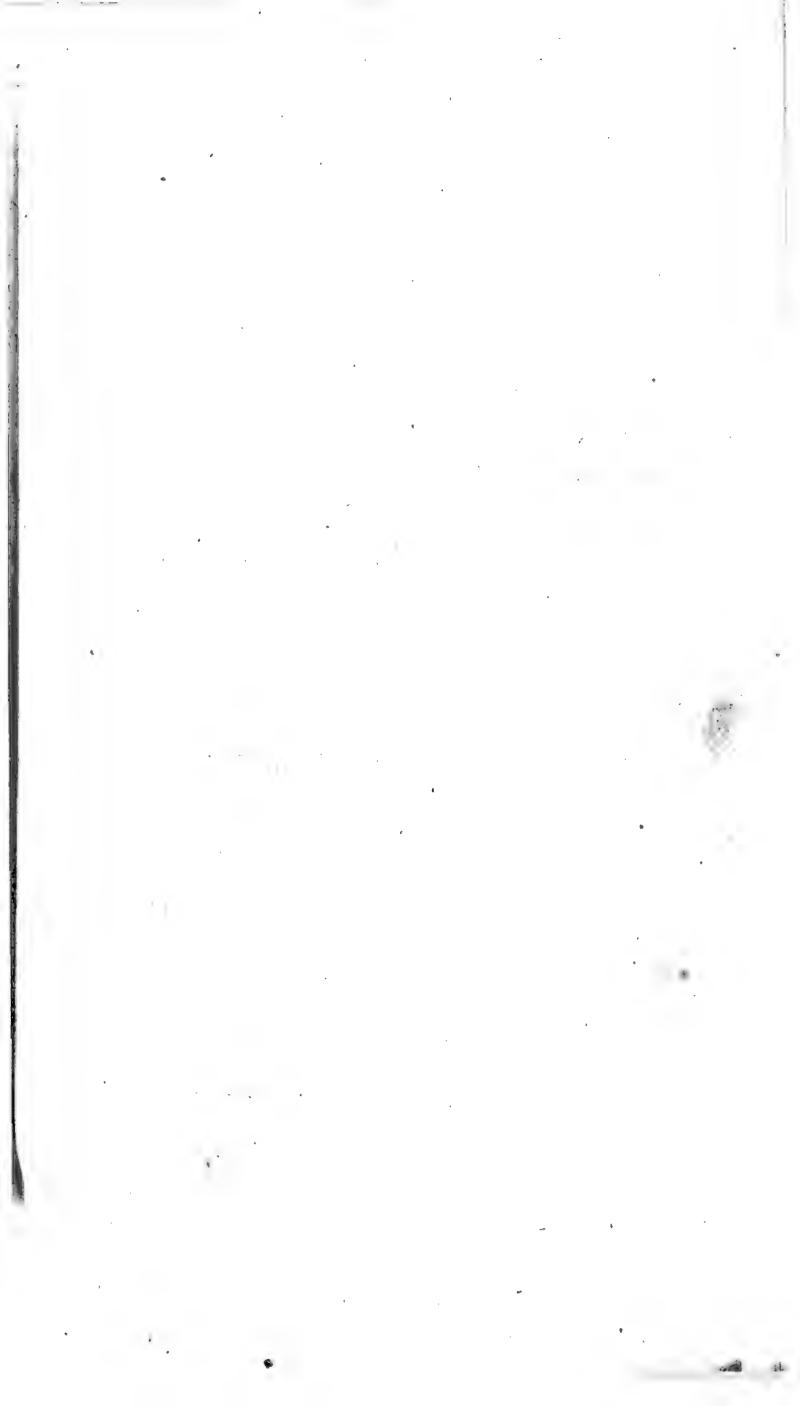

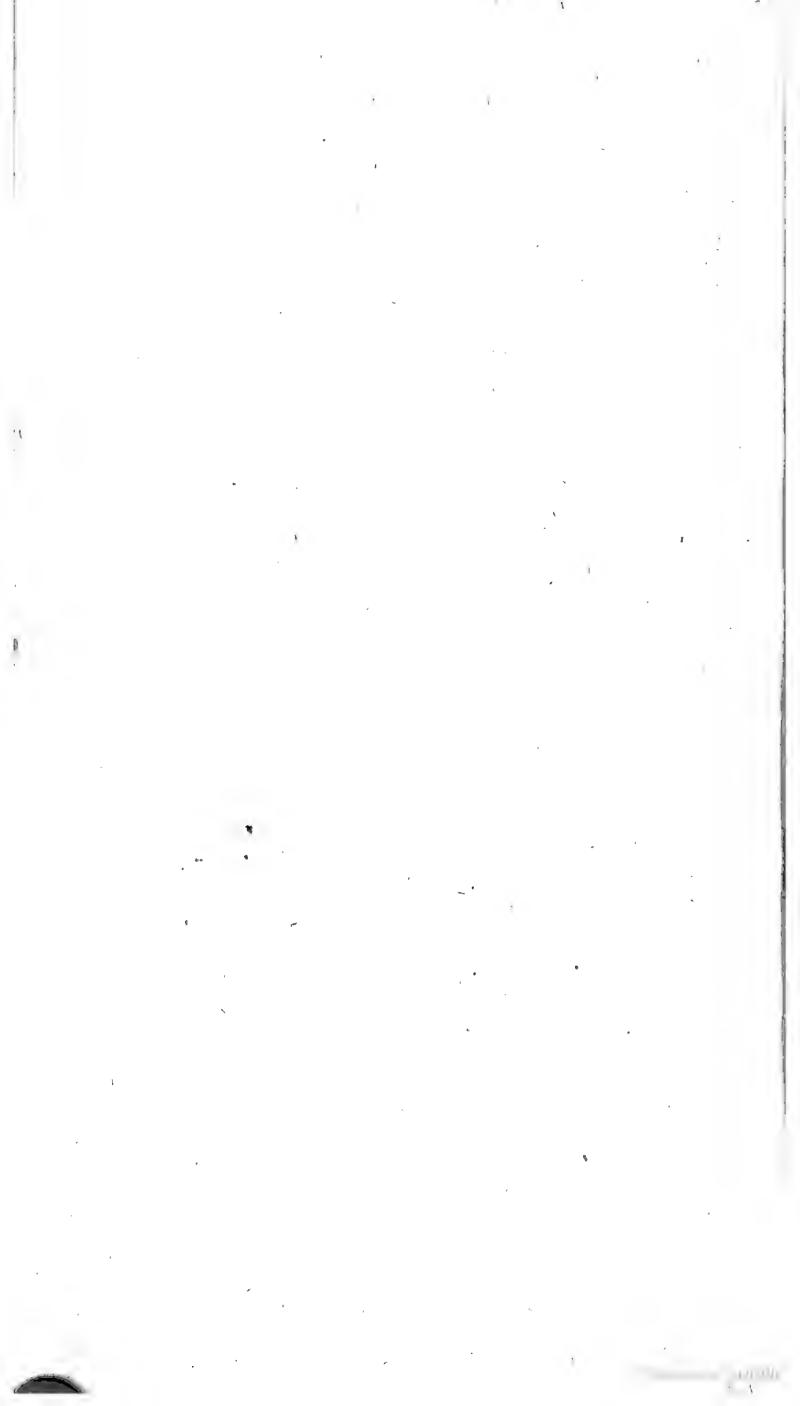

1

0.00

.

x

.

£ 1



